

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



•

•

SY

-

.

.





## christliche Mystik,

nod

J. v. Görres,

Profeffor der Gefchichte an der toniglichen L. M. Univerfitat in Munchen.

Bierter Banb.

Regensburg, 1842.

Berlag von G. Joseph Mang.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX TILDEN FOUNDATIONS





# Porrede

Die vorliegenden beiben Abtheilungen bes vierten Banbes ber Myftif runden und beschließen biesen Theil bes großen Baues; ber, in ber fichtbaren und handgreiflichen Erbe fundamentirt, in bie zwei unfichtbaren Regionen berfelben Sandgreiflichkeit hinübergeht. Das Werk mußte baber in brei große Abtheilungen fich auseinanbergliebern. eine begriff in fich eben jene Grundfeften, ficher und moblgefügt in bie irbische Natur hineingelegt; und biefer Theil ift bie Physiologie ber Myftif. Der zweite ift jener Theil bes Baues, ber über biefem feften Grunde, in jene Region fich erhebt, bie zwar über ber Erbe, in Bezug auf Burgel und Ursprung, ift, aber boch in ihr, insofern fie fich in Irbischem fund gibt und offenbart; und biefe Abtheilung wird bie Sagiologie ber Muftif, innerhalb bes Umfreises ber ftreitenben Rirche, in fich begreifen. Endlich wird ber britte Theil in jene Regionen fich verfenten, bie zwar unter ber irbischen Ratur fich austiefen, aber obgleich in ber Solle grunbenb, boch im Auffteigen an ber Erbe fich offenbarend ausbreiten; und hier wirb





### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATIONS

AREA SALES COLUMNS MARKET



# Porrede

Die vorliegenden beiben Abtheilungen des vierten Bandes ber Myftif runden und beschließen biefen Theil bes großen Baues; ber, in ber sichtbaren und handgreiflichen Erbe fundamentirt, in bie zwei unfichtbaren Regionen berfelben Sandgreiflichkeit hinübergeht. Das Werk mußte baber in brei große Abtheilungen sich auseinanbergliebern. eine begriff in fich eben jene Grundfeften, ficher und mohlgefügt in die irdische Ratur hineingelegt; und bieser Theil ift bie Bhyfiologie ber Myftif. Der zweite ift jener Theil bes Baues, ber über biefem feften Grunde, in jene Region fich erhebt, bie zwar über ber Erbe, in Bezug auf Wurzel und Urfprung, ift, aber boch in ihr, insofern fie fich in Irbischem fund gibt und offenbart; und biefe Abtheilung wird bie Sagiologie ber Myftif, innerhalb bes Umfreifes ber ftreitenben Rirche, in fich begreifen. Endlich wird ber britte Theil in jene Regionen fich verfenten, bie zwar unter ber irbifden Natur fich austiefen, aber obgleich in ber Solle grunbent, boch im Auffteigen an ber Erbe fich offenbarend ausbreiten; und bier wird

bie Damonologie ber Mystif sich auslegen. Die früheren Banbe waren ber Entwicklung ber beiden ersten beflimmt; jest hat auch die britte die ihrige gefunden; somit ist biefer Theil bes Baus geschlossen, und wir mögen auf ber Sohe ben Strauß aufstecken.

Das Werk erhebt sich an ber Stelle, wo feither ber Scherbenberg ber letten Jahrhunderte geftanden; eben wie ja auch bas Rreug, fein Borbild, auf ber Schabelftatte ber alten Zeit fich erhoben. Die Stelle hat nämlich biefen Sahrhunderten unheimlich gedünft; benn es gingen bort Beifter um, bie fie in ihren Beichaften irrten. wurde bie Statte von ber Polizei als ber Ort bezeichnet, wo aller Unrath abgelaben werben mochte; und ba bie Beiten bes Unrathe viel erzeugten, und in ber Bewegung viele Kruge in Scherben gingen, fo häufte fich bie Maffe bes Zugetragenen berghoch; und man beruhigte fich bamit: bie Beifter feven wohl zugebedt, und bie Luft werbe ihnen vergeben, fich unter ber Laft zu rühren. Aber bie Beifter geben burch Felsen und burch Trummer; fie waren immer oben, wie fleißig bie Rarrner jugeführt; es wollte ben Tobtengrabern nicht gelingen, burch Bestattung fie zu bannen. Nun aber laffen in Scherben und Schutt und Unrath fich nicht die Grundsteine nachhaltig legen. mußte ber Ort guvor gefäubert werben, und als bas geschen, sieh ba! es fant fich bie ganze Grundlage bes Mertes, boch über bie Erbe fcon hinausgeführt; ben vie-Ien Schutt hatten bie Emfigen nur angefahren, weil bie Burg ber Aufflarung zu bebrohlich schien. Die Rebe wurde babei in Umlauf gefett: es hatten einft faliche Münzwerfftätten bort bestanden, die habe man verschütten muffen. Die Eingeseffenen, Die es beffer hatten wiffen follen, liegen bie Fabel fich gefallen, und gewöhnten fich,

bem Orte nur mit Borficht zu naben, und glaubten allnachtlich noch ben Golag ber Sammer gu vernehmen. Der Sprecher bes Gegenwärtigen, ber einigen Respect hat vor bem wiffenschaftlichen Inftinkte ber Schulen biefer Beit, auf alle ihre boberen Intentionen aber gar nichts gibt, und ihre Babrhaftigfeit und Glaubwurbigfeit in folden Dingen gang verwirft, hat fich burch biefen Bann, ben bie gelehrte Schrechaftigfeit auf ben Ort gelegt, nicht abhalten laffen, auf ihn loszugehen, und bas Werk ber Abraumung zu beginnen. Auf ben gefundenen Unterbau hat er bann fortgebaut; inbem ihm bie wadersten Leute aller Zeiten bei bem Werke hilfreiche Sand geleiftet, hat er im Berlaufe weniger Jahre es zu bem Bunkt geführt, wie es gegenwärtig bor Augen fleht. Eben ber Berruf ber Sache und die geheime Beifterscheu, Die ben Begenftand umfing, hat die Arbeitenden vor dem Budrange geschirmt. Die Ginen wollten nicht hinsehen, die Anbern lachten hohnisch ber Thorheit ber Schaparaber, Die Dritten, vom eigentlichen Leber, weil fie immer im Schurzfelle und mit ber Relle geben, riefen: Lagt fie mublen, bie Unfritischen, und im romischfatholischen Sinne nach Wundern graben; finden fie feine, bann werben fie billig ausgelacht; ftogen fie aber auf welche, bann haben fie nur die Beweise ber Unachtheit ihrer Rirche zu Tage geforbert! Also ift bie Arbeit vor aller Welt, ungeftort von aller Welt, von Statten gegangen; mahrend bas Bebrange auf bem großen Markte fonft nicht leicht etwas Grundliches zur Reife gebeihen läßt, hat ber Gottesfriebe und bie Stille ber Einfamkeit an biefer Statte geweilt; jebes konnte mit ruhigem Bemach behandelt werben, jebes fein Recht erhalten, burch feine Ginfprache geirrt und verwirrt; und so ift bas Werk allmälig aufgestiegen bis

zu seinem First hinauf, und trägt und schät sich selber, und Richauger mag an seinen Fundamenten nun die Zähne sich ausbeißen. Denn es ist ein Bollwerk des Katholizisms, welches die, die es vertheidigen sollten, vers. lassen haben, und dem Verfalle hingegeben. Jest ist es neu befestigt und wohlbewahrt; denn es ruht fest auf seinem Felsengrund, und mag jedem Angriff tropen.

Dreifach ift, wie icon gesagt, bas Werk angelegt: ein Irbisches, fest und wohl gefügt, und in allen Borfprungen fich gegenseitig fichernb; ein Uberirbifdes, Alles überschauend und beherrschend; und ein Unterirbifdes, feine geheimen Schreden bem Sichtbaren unterbreitenb; alle brei fich untereinander bedenb, icubend und bemahrend. Drei volle, runde, in fich geschloffene Disziplinen inductiver Wiffenicaft find hier aufgebaut; jebe mit einer thatfachlichen Unterlage, wie faum irgend eine andere ihrer fich erfreut. Was zuvorberft bie Physiologie ber Mystik betrifft, so ift biese Unterlage Die gleiche, bie fich auch ben Naturwiffenschaften unterlegt. Es find hier bie Argte und bie Naturforscher, die fich als bie Baranten ber ihr angehörigen Thatfachen bieten; und wenn bon ber gangen Fulle bes Naturreichthums nur Einiges, und biefes nicht bis zu feinem innerften Grunde, ermittelt ift, fo ruhrt bas von ber übergreifenden, fcwer zuganglichen Ratur bes Gegenstandes ber, und bie Inbuction hat hier zum minbeften bie Gewißheit aller mebizinischen Wissenschaft, und wird täglich burch bie fortfdreitenbe Bergeiftigung aller Physik verftarkt. Unvergleichlich beffer erscheint bie Induction ber hagiologischen Myftif gefestet. Die Thatfache erwächft nämlich hier auf bem Grunde ber frommften, gottbegeistertften, matellofeften, lügefreieften Individuen; fie wird von ihnen felbst durchhin

in einem burdicauenben, von ethifder Trubung mbglichft geflarten und umfaffenben Geifte aufgefaßt; fle wirb aufferlich bewährt burch Beugen, bie fich in ber gunftigften Stellung finben, fle bon Auffen nach Innen zu burchschauen, wie fie felbft wieber burch fie von Innen nach Auffen burchschaut werben. Sie find alfo, wie icon überhaubt burch ihren Beruf und burch ihre Stellung barauf gewiesen, Wahrheit zu suchen, und Wahrheit ausausagen. Der Grund bes Bezeugten, bie Beiligkeit bes bie Thatsache produzirenben Individuums, wird nach bem Tobe beffelben noch überhin in ben Bunbern, bie es ubt, bemahrt, und biefe Gemahr bann von ber Autorität ber Rirche conftatirt, bie also gleichfalls bas innerfte Kunbament ber bezeugten Wahrheit fanctionirt. Welches anbere Factum im gangen Bebiete ber Wiffenschaft, bas burd bas Gottesbewußtsenn und bas Naturbewußtseyn gemährte Selbstbewußtsebn, ben Grund aller wissenschaftlichen Gewißheit, etwa ausgenommen, mag mit ber Bemahr biefes hiftorischen Factums fich vergleichen ? In ber Damonologie ber Myftif fallt zwar biefe Bewähr, bie Beiligfeit bes bie Thatsachen Darbietenben, in ber Regel hinweg; aber an ihre Stelle tritt nun eine ethische Nothwenbigfeit, bie eben so gut ein feftes Gefet hat, als bie phyfische in ben Raturphanomenen; und alfo ihren Erzeugniffen bieselbe Sicherheit, wie biese, gewährt. Die Jrrung fann in beiben Fallen nur in ber Auffassung liegen, und ba burgen wieber biefelben glaubwurdigen, geubten Beugen, bie in ben Regionen jener heiligen Myftif Beugniß abgelegt; und ihnen gefellen noch, ihre Bewähr verftarfenb, Die berzugerufenen Arzte und bie Juriften fich bei. Wenn baber auch bie Sicherheit biefer Ordnung von Thatfachen. feineswegs an bie ber anbern reicht, fo liegt ihre Barantie

X

Gubbio begraben, und an bis in die neueften Beiten wurden die Befeffenen an feinem Grabe befreit; manche icon, wahrend fie ben Berg bestiegen. Die wundersamen Beilungen, die fich bort bis zum Jahr 1519 begeben, hat Stephan von Gremona, ber auch ein Buch über ben Erorzism verfaßt, und perfonlich ihn bort übte, aus bem eigenen Augenichein, und bem, mas er von Anwesenden gehört, gefdrieben. Am Grabe bes heiligen Leontius in Muri wurden gleichfalls Biele befreit; in Teinft in Belgien eben so an bem ber hl. Amalberga, bie 772 gestorben; ber helfersberg im Cichsfeld, wo ber hl. Bonifag bas Bilb bes Stuffo niebergeworfen, Carl ber Brofe aber bas Kreuz, bas Beizzo in seinen Schlachten gegen bie Sachsen vorgetragen, aufgerichtet, mar in Mittelbeutidland aleichfalls baburch berühmt. Un allen biesen Orten floß eine reiche Quelle ber Erfahrung; bie Tempelannalen laffen bie beilige Krankheit in allen ihren Formen uns erbliden; und bas Ginzige, was an ihnen ausgestellt merben mag, ift, baß sie blos bie geschehenen Beilungen aufbewahrt, bie Falle von drilicher Unheilbarkeit aber meift mit Stillschweigen übergeben.

Alle biese Thatsachen waren burch glaubhafte Beobachter gewährt, aber unter ihnen sehlt es noch an solchen, die diese ihre Gewähr auch durch die Personlichkeit
gefunden, an der sie sich gezeigt. Der Hausen gewöhnlicher Besessenen ist von der Übermacht einer lügenhaften
Gewalt verstrickt; gegen die eine, wenig in sich besestigte Personlichkeit, nur schwach reagirt. Um diesen Übelstand zu heben, mußte ein schwer zu vereinbarender Gegensat von Heiligkeit und Besessenheit in derselben Person
verbunden seyn; eine Verbindung, die aber, eben des

war felten vorkommen wirb. Dan weiß, bag einige ber Altvater in ber Bufte, in folder Beife zugleich beiligmäßig und befeffen gewefen; aber weber find Denkwürdigkeiten über ihren inneren Buftand von ihnen aufgezeichnet, noch auch haben Solde, bie ihnen nahe ftanden, solche aufbehalten. Unter allen Beiligen, bie bie Bollanbiften aufgenommen, wird baffelbe nur von ber f. Euftochio in Babua berichtet; ohne baß man bort jeboch nahere Umftanbe von ihr erfahrt. Bernardinus Scarbonius, ber bortige Canonicus, bat in seiner Schrift: De antiquitate urbis Patavii. Basileae, 1560. zwar umftanblicher von ihr gerebet, aber boch unbefriedigend, und um Raberes über fle zu erfahren, muß man in ihren Lebensbeschreibungen fich umsehen, bie biesfeits ber Alpen faum irgendwo zu finden feyn mogen. Ihr Leben, von Michael Aug. Abac, bem Theatiner, eridien 1666; bas bom Augustino Giberti in Benebig 1672 und 1674; ein brittes von Giuseppe Salio in ber venetianischen Ausgabe von 1739. Bor allem gut und foon, im claffischen Italianisch geschrieben, ift bie Vita, virtu e miracoli della beata Eustochio vergine Padovana monaca professa dell' ordine Benedittino nel monasterio di S. Prosdocimo di Padova, scritta dal P. Giulio Cordara della comp. di Gesu. Roma, 1765. Cesari hat in seinen Fiore di storia ecclesiastica ragionamenti di A. C. Torino, 1836. einen Auszug baraus befannt gemacht. Alle beziehen fich auf eine frühere bes Baroccio, ber von 1488 — 1507 Bischof von Pabua war, und zulett mit biefem auf eine gemeinsame Quelle, bie Aufzeichnungen ihres Beichtvaters Saligario. Bon ihm bezeugen feine Zeitgenoffen: Girolamo Saligario war ein gelehrter und frommer Briefter von Pabua, ber nicht lange nach

ihrem Tobe bas Leben breit megangenen, Unterrichtes für' eine andere Monne, in einfachem Style schrieb. Er war wohl unterrichtet von Allem, mas taglich mit ihr vorfiel; benn sie verbarg nichts vor ihm. Alle find einstimmig, baß er gelehrt genug war, um in Sachen bes Beiftes nicht leicht getäuscht zu merben; binlanglich flug, um bom Scheine fich nicht bestechen zu laffen; hinreichenben Scharffinn befigenb, um bie falfche Tugend nicht mit ber wahren zu verwechseln; und wenn fein anderes Beugniß mehr vorhanden, murbe feine Schrift für ihn fprechen. Er betheuert: fie mit aller Bahrheit und Genauigfeit geschrieben zu haben, und beruft fic jebesmal auf bas, mas er mit Augen gesehen, und mit Banben berührt, porübergebenb an Anderem, was er nur aus bem Sorensagen vernommen. Er mußte übrigens, baß er Ungewöhnliches zu fagen habe, und warnt bie Ronnen: sich baburch nicht irren zu lassen. De cio non mi curo, perche io non parlo con increduli, ne con Eretici. Mi basta in questo la testimonianza della mia coscienza, et Dio sa, che in cio, che scrivo non desidero, que laude alla verita increata, ed alle anime utilita.

Dies Manuscript sollte in der Bibliothek von St. Prosdocimo in Padua aufbewahrt werden, und es dort einzusehen, war einer der Gründe, die im Herbst 1840 mich bestimmten, über die Alpen zu gehen. Aber St. Prosdocimo war unter der französischen Herrschaft aufgehoben worden; die Reste der Eustochio hatte man in ein anderes weibliches Kloster der Stadt gebracht; und es war möglich, daß auch die Bücher mitgewandert. Aber auf Befragen bei der Oberin der Anstalt ergab sich, daß keine dort vorhanden; und über das, was aus ihnen

geworben, mußte man feine Auskunft zu geben. Bei weiterer Erfundigung wurde bie Bibliothef ber Cathebrale als ber Ort bezeichnet, an ben bie Bucher abgeliefert worben; und balb legte man bort bem Rachfragenben Alles mit freundlicher Bereitwilligfeit vor, was fich irgend vorgefunden. Es bestand aber in folgenden Manuscripten: I. Ein Pergamenthand in fl. 4° vom 3. 1465. Kal. Jun. in alt italianischer Sprache geschrieben, unter bem Titel: Jesus Maria Hieronymus s. P. Presbyter ad Eustochium monialem arreptitiam et ad ceteras sorores. Im Eingange heißt es: Dilecta fiola, tu me ha domandato et tu desidero de intendere alguna cosa utile del judicio finale. Dies Begehren fen, fo fahrt er bann fort, gerecht, und in feiner Beife feine Erfüllung abzuweisen, und er beruft fich babei auf bas Urtheil bes hl. Bernarb über ben Gegenstand. Er geht bann im erften Theile über zu bem Treiben ber spiriti maligni, wobei er bie Erfahrungen und Bebanten bes bl. Antonius über fie auseinanberfest; verbreitet fich bann über bie diversi inganni del Demonio, weiter über le arme de li Demone, und von ben Baffen bes Gebetes ben bamonifden Erscheinungen gegenüber. Dann läßt er fich über bie Angeli und spiriti boni und ihre hilfreiche Birfung aus. Die zweite Abtheilung fpricht bann umftanblich vom jungften Gericht, von Gog und Magog, bem Antidrift und bem übrigen apocalpptischen Bubebor. Die britte handelt von ber Weise: wie man bei Gottes Urtheil im Leben fich beruhigen, und mit Gebulb bas bon ihm Berhangte hinnehmen foll. Die Schrift, ob fie gleich ber Euftochio nicht weiter erwähnt, war boch offenbar burch fie veranlaßt. Sie war furz zuvor gestorben, und ihre Schicksale hatten im Rlofter viel Nachbenken

erwedt; und bie Monnen mochten fcwer begreifen konnen, wie es boch gefommen, bag eine fo schulblose, reine, ja beilige Berfonlichfeit fo harten Fügungen erlegen; und ber Beichtvater bes Rlofters muht fich nun, ihnen bie Sache auszulegen. Das Buch ift in ber einfachen Sprace ber bamaligen Beit geschrieben, und man erkennt an ihm leicht, bag bas oben angeführte Urtheil ber Beitgenoffen über seinen Berfaffer vollfommen gegründet gewesen. Um Enbe find mehrere Blatter abgeriffen. II. Ein Bergamentmanuscript von anderer hand in Octav, bie Versuchunaen verhandelnd, und wie fie fehr nüglich und nothig zum Beile bes Menfchen feven; wieder an bie Cuftochio und bie Ronnen gerichtet; fich ofter auf ihr Leben beziehend, aber nicht von ihm handelnb, und am Enbe gleichfalls befect. III. Gin britter Banb, ber benfelben Gegenstand von ber Versuchung fortsetend, bie begonnene Theodizee vollendet, und auch häufig auf bas Buch Job fich bezieht. Es ift ein ftarfer Quartbanb, auf Papier gefdrieben, an bie Schweftern Scholaftica und Beronica gerichtet, und am Ende mit 1491 XIV. Calend. Novembr. bezeichnet; alfo wie vielleicht auch II, nicht von Saligario, ber um biefe Beit ichwerlich mehr am Leben gewesen. Enblich ein vierter Band in Folio auf Bergament, Die Miracoli dell beat. Eustoch., wie sie an ihrem Grabe täglich fich begeben, von 1472-1487 enthaltenb, und mit Rotarunterschrift beglaubigt. Bu allen biefen Budern hatte zwar bie Euftochio Beranlaffung gegeben; auf fie und ihr geschriebenes Leben wird in ihnen ofter angespielt, bies Leben felber aber ift nicht unter ihnen. Da nun weitere Nachforschung fruchtlos sich erwies, ba ber Zustand ber noch vorhandenen Manuscripte, und bie theilweise Berftorung, bie fie erfahren, nur von bem Vandalism herrühren konnte, bem fie bei ber Aufhebung bes Klosters ausgesetzt gewesen, so lag der Schluß nahe: baß vieser nicht mit einem Theile bes Gesuchten sich besbegnügt, sondern es ganz vernichtet, und dadurch jede weitere Nachfrage abgeschnitten hatte.

So standen bie Sachen, als ber Referent zu andern Bweden nach Benedig binüber gegangen. Dabin fdrieb ihm nun balb ber Bibliothefar am Seminarium von Pabua, S. Balentinelli, beffen hilfreiche Freundlichkeit in Allem er bankbar auf's Allerbefte ruhmen muß: eine Abforift bes fraglichen Manuscriptes habe mit anbern bezuglichen Papieren fich feither auf ber bischoflichen Ranglei gefunden; und biefe fen auf die hobere Bewilligung bem Rudfehrenben geöffnet. Es war flar, ba man von Seiten ber Bifchofe zu verschiebenen Beiten ihre Canonisation betrieben, bag biefe Manuscripte bamals, als man ben ndthigen Apparat gesammelt, in bas bischöfliche Archiv gekommen. Bei ber Ankunft an Ort und Stelle offnete Se. bischofliche Onaben mit bereitwilliger Befälligfeit ben Bugang, und es fant fich bort zunächft bas verloren geglaubte Leben von Baroccio unter bem Litel: Vita della beata Eustochio composto in latin per il multo Rev. Padre Monsignor Pietro Baroccio, vescovo paduano et tradotta in volgare da Daniele Villa Doctor legista Pad., et scritta di mia propria mano ad istanza della ven. Abadessa del Monast. de scto Prosdocimo, nel Anno 1547. 5. Apr. in feche eng und fehr unleferlich geschriebenen Quartblattern; und eine andere etwas abweichenbe Recension in 7% Folioblättern, wieber als von Barozzo homo dottissimo et de santa vita herrührenb, angegeben. Daneben fant fich: Catalogo de memorie antiche et moderne manuscr. et a stampa int. alla

b. Eustochio nel Monasterio de S. Prosdocimo; unb barin waren alle bie Manuscripte eingetragen, bie wir oben als auf ber Bibliothet ber Cathebrale befindlich aufgezeichnet, mit bem Unterschieb, baß zwischen Nr. 1 und II in biefem Berzeichniß ein nicht mehr vorhandenes in Octavformat fich einreihte, del mede Autore Girolamo Saligario, in cui trattasi destesamente della vita et morte prez. de B. Eustochio. Dies Manuscript war also verloren; von ihm aber befant fic, neben einer Inftruction für ben Canonisationsprozeß, einem Gutachten bes Sesuiten Butta Fanre über ben Begenftanb, und ber Correfponbeng, bie icon gewechselt worben, eine Abichrift in flein Folio auf Papier in zwei Theilen, unter bem Titel: . Memorie della b. Eustochio paduana, scritte da Girolamo Saligario Sacerd. Pad. Confes. et Copia tratta fedelmente dell' antico originale manuscritto, che si conservava nell Archivio del Monast. de S. Prosdocimo. Es ift im altpabuanischen Dialect, ber felbft ben beutigen Gingebornen bisweilen fcmer verftanblich ift, fonft aber leferlich geschrieben; und am Schluffe bes zweis ten Theiles, ber, fcmacher als ber erfte, nur 34 Seiten hat, ist die Notiz eingetragen: In fine del manoscritto leggesi 1477 septimo Idus Decembris, unb emas tiefer: questo libro e del monasterio de s. Prosdoc. Padoa, 1478. Man fah, schon Baroccio, ber Beitgenoffe bes Berfaffers, hatte baraus geschöpft, und bie fpateren Lebensbefdreiber hatten fich baran gehalten. Dur eingelne Thatsachen, bie aber gerabe für bie Muftit von ber größten Bebeutung waren, hatten fie übergangen. wurden sofort ausgezogen, und finden fich im Texte tiefer unten an gehöriger Stelle aufgenommen.

So war für die Authentizität der Thatsachen in der Cefdicte ber Befeffenheiten wohl vorgeforgt; es galt nun sofort, auch fur bie bes heren = und Zauberwesens ein gleich verlässiges Material beizuschaffen. Wer fich aber einigermaffen in biefem Bebiete umgefeben, weiß, wie es bort burchgangig um ben Erfahrungsgrund beschaffen ift. Es fehlt feineswegs in ber currenten Literatur an foldem Stoffe; aber es ift, als hatte bas herenvolk felbft in Rabenform fich barüber hergemacht, und ihn zerzaust und alfo verworren, bag ben frausen Andul niemand mehr auseinanberzuwirren vermag. Sagenhaftes, Legenbenmaffiges, Raturliches und Damonisches laufen in ben beutichen Dingen also burcheinander, bag niemand fie zu fdeiben im Stanbe ift; bie Erzählungen mogen wahr fenn, aber nichts ift gethan, um biefe Wahrheit auch aufferlich zu bemahren. Gelbft bie Acten ber Berenbrozeffe liefern folechte Ausbeute; bei ber Lüberlichkeit bes gangen Berfahrens, meift nur ein bin- und herreben bes aufgeregten Bolfes, zum Theil Seltsames berichtent, bas aber nirgendwo grundlich verfolgt und ausgemittelt wird; bann bie unzuverlässigen Bekenntniffe ber zum Tobe auf ber Folter Geangfligten, Die Eine ber Ungludlichen ber Anbern vom Munde nimmt; und so nur ein und baffelbe monotone Gerede fich immer wiederholend, und zu feinem Resultate führend. Bon nicht viel größerem Berthe find die Beitrage, die England in biefer Sache uns geliefert; ba bort bie ganze Prozefform barauf gerichtet mar, bie Überzeugung ber Geschwornen zu bestimmen, bie aber jum voraus eingenommen, ein tieferes Einbringen nicht Anbers jedoch in Frankreich. Dies Bolf, ein porwiegend meffendes und gahlendes und magendes Berftanbesvolf, hat von je in allen Dingen eine besonbere

Aufmerksamkeit auf bie Form gerichtet, und es in ihr überall zu Bebeutenbem gebracht. Die höheren Gerichte, bie Barlamente, haben hier ber Brozesse sich angenommen; an flugen, verftanbigen, menschenkundigen Juriften, bie über bie Trabition einer Rechtserfahrung von Jahrhunberten geboten, bat es ihnen nie gefehlt; ber Schlenbrian hat zu ihren Situngen nicht leicht ben Zugang fich gebahnt, und fie haben fein Mittel verfaumt, in einer fo verwidelten Sache fich Licht zu verschaffen, und ihre Der bortige Clerus hat bem Spruche zu motiviren. Brund ber Sache zwar Blauben beigemeffen, aber eben jener Stammesgeift hat nicht gestattet, bag er ihm fich blind hingegeben, allen Einwurfen bes Sceptizisms fic verschließenb. Darum haben fie bort zu aller Beit, mit berselben Regheit bes Sinnes, bie ber Nationalgeift jest ben physischen Wiffenschaften zugewendet, beobachtet, und in bemfelben Scharffinne wie gegenwärtig mit bem Begenftande experimentirt, und bie Refultate in authentischer Form bann hinterlegt. Auch bie Arzte find nicht gurudgeblieben, man erkennt burchin, wie Zweifel und bie Evidenz bes Augenscheines in ihnen gefambft, und wie fie zulett ben Befund mit Gewiffenhaftigfeit und in befter Form Rechtens niebergeschrieben. So wird uns also bier ein Material geboten, bas burch eine breifache Brufung vollfommen befugter, und, ein jeber in feinem Gebiete, ausgezeichneter Merter burchgegangen, und unter bem Stempel biefer Warbeine eine vollkommene Glaubwürdig= feit und Gemahr erlangt. Die Reigung, Die überbem von je in biesem Bolte gelegen, Denfwurdigfeiten über bas Leben ber Einzelnen aufzuschreiben, bat Mehrere beflimmt, bie mit ber Sache verwidelt waren, folche Schriften ber Reue ober ber Abweisung uns zu binterlaffen;

sonder Zweifel den Actenstücken erster Ordnung beizuzählen, weil sie von den Meistbetheiligten und Bestunterrichteten herrühren. Bon dort also haben wir durchgängig die Thatsachen hergenommen, die diesem zweiten Theile zu Grunde liegen; sie werden für sich selber sprechen, und wenn sie irren, so irren sie in jenem Irrthum, der aller menschlichen Wissenschaft anhängt, und den auch selbst die dreisache Controle nicht abzuscheiden vermag.

Ein Stoff ber Art hat icon felber ben Trieb in fich, in bestimmte Formen sich zu ordnen; wie die Elemente bes Waffers in ber Luft bei ftiller Luft von felber in die Schneeflocke fich einigen. Die Induction nämlich ift es, bie fie ergreift, und nach einem bestimmten formalen Gesete ber Wahlberwandtschaft sie in ein Banzes aufammenfügt; bas nach einem beftimmten Schematism, gleichsam in Strahlungen und Unterftrahlungen, fich gegliebert zeigt. Die nachfte Frage ift: Nach welchem Formalgeset wird biefer Schematism gegliebert feyn? Ohne Zweifel nach bemfelben, in bem auch bie menfchliche Berfonlichkeit gehalten wirb. Denn an ber menfchlichen Bersonlichkeit sind alle biese Thatsachen erschienen; fie ift ber Boben, aus bem fie hervorgewachsen; Alle mitbin, als ein Complex betrachtet, finden fich in ihr verbunben, in einer Geschmäßigfeit, bie alle ihre Aufferungen beherrscht. Da sie felbst nun in Leib und Seele getheilt erscheint, und in einem Dritten aus Beiben wieber gur Einheit verbunden, und biefe felbe Grundglieberung auch in allen ihr aufgesetten Untergeordneten fich wieberholt; fo wird bas Gefet, in bem fie Alle miteinander verbunben find, auch bie aus ihnen hervorgewachsenen Thatfaden in ein natürliches Syftem verbinden. So hat bie Induction in biesem Buche, burch die Gebiete aller brei

Wiffenschaften hindurch, berfahren. 3m erften Banbe bat fie physiologisch ben naturlichen Schematism ber menfclichen Perfonlichkeit aufgestellt, und biefen bann burch bie beiben andern Gebiete hindurchgetragen. Ilm ihn hat ber Bilbungstrieb in ben Thatsachen sogleich fein Spiel begonnen; ein emfiges Gilen und Durcheinanberfahren bat fich unverweilt erhoben; benn jebe hat uneingewiesen ihre Stelle gefucht, und erft, nachbem fie bie rechte gefunden, in ihr geruht. Runftlich ift nichts geschehen, um fie gu= bor zuzurichten und einzufügen, fie haben von felber fich angelegt, und beftätigen und vertheibigen nun fich gegenfeitig. Parallel in brei Gebieten hat fich bas gleiche Spiel wiederholt; oben ift es nur bas hellftrahlende ethische und überethische Licht gewesen, unten bas bunfelftrahlenbe unterethische, bie gewaltet; wie in ber Mitte bas Naturlicht, worauf biefe Effloreszengen fich beziehen. Alle brei befraftigen einander gegenseitig, und erft nachbem es oben mit ber Formation gelungen, ift es möglich geworben, bie amorphische Irrung und Wirrung ber tieferen zu entwirren, und gleichfalls zu ordnen und mit bestimmten Linien zu umschreiben. So find also bie brei Rreife, ber phyfifche, ber metaphyfifche und ber hypophyfifche, rund und wohl abgeschloffen, und bie brei formalen Wiffenschaften, in ihnen heimisch, geben Beugniß für einander; und ba nun ein jedes in ihnen feine Stelle gefunden, fo zeugt es auch fur fich und feine gange Umgebung, und wird hinwieberum von ihr bezeugt. Im gangen Umfange bes alfo Geordneten ift nichts, mas ein verftandiger Menich fich zu glauben ichamen burfte; wohl aber ware gefliffentliches Verschließen gegen bie Evibeng ber Wahrheit, und bie Gemahr unverwerflicher Beugen eine aller Schaam bare Berftodung.

Die Induction, an diesem Punkte angelangt, findet aber bort eine neue Aufgabe, bie fie zu lofen hat, foll fie anders sich vollenden. Die Ordnung und ihre Geset. lichkeit, und zum Theil bie Beobachtung felber, find bisber burchaus formaler Ratur gewesen, und fie beuten baber auf ein inneres Wefenhaftes zurud, bas ihnen zum Grunde liegt, und bas erft gefunden, und aus bem bas Formale erft abgeleitet und entwidelt werben muß, che bann bie Wiffenschaft fich vollführt. Diefer fubftanzielle Grund in Allem ift nun von ber Ratur ber Einheit, Die fich in ber Mannigfaltigfeit ber Formen nach allen Seiten bin entfaltet; in einem Gefete, bas gemifchter Ratur, fubftantialer und formaler, in einem britten gebunden erscheint. Diefe Einheiten in ben Biffenschaften muffen zuvörberft gesucht werben, und zugleich bie ihnen inharirenben Befete ber Ent= faltung. In ber Physiologie ift bie Einheit bie Ratureinheit, und bas Gefet bas Organische, in bem bas Leben fich verschließt. In ber hagiologie ift bie Einheit Gott, und bas Gefet bie Norm, in ber er im Reich ber Onabe fich bem Menschen offenbart. In ber Damonologie ift die Einheit in ber Perfonlichfeit bes murgelhaft Bofen geborgen, und bas Befet biefer Einheit that fich fund in ber Mobalität, wie es im Reiche bes Kluches fich manifestirt. Der bisherigen Analyfis fügt hier alfo eine Synthefis fich bei, und biefe ift im erften Rreise zwar philosophischer Art, in ben beiben anbern aber burchaus theologischer. Sie fann nicht umgangen werben; benn bie Analyse muß eben in ihr bie Einheit gegeben finden, ber fie fich einfügt, bamit fie fich vollführe; und biefe Einheit kann fich nicht ber gegebenen Dannigfaltigfeit gerecht entfalten,

und also bie Synthese vollenben, ohne in der Analyse bie Strebepunkte ihrer erschließenben Richtungen angegeben zu finden; fo bag also Beibe fich gegenseitig vorausfeben, und Eine bie Controle ber Anbern bilbet. Ift es baber in ber formalen Wiffenschaft bie Beobachtung und ber wiffenfcaftliche Beift gewesen, ber bie Induction geleitet; fo ift es, wenigstens in zweien ber brei Rreise, jett bas Doama und bie Rirche, bie in ber Synthese Leitung und Urtheil übernehmen. Die Rirche ift von je bie große Meisterin in aller Synthesis gewesen, ihr bleibt ein Werk, wie biefes, zu aller Beit unterworfen; bamit fie prufe, ob ber in ihm wirkenbe fonthetische Beift acht und recht verfahren; und fo groß ift bie Achtung, bie fein Berfaffer bor biefem ihrem Beift gewonnen, bag, felbft wenn ihr Urtheil ihm auch auf ber Stelle nicht einleuchten wollte, er ihm bod unbebenflich beizupflichten, fich bestimmt fühlen wurde. Die Analyse in bem Buche fteht und fällt aber mit biefer Synthese.

Es fehlt noch eine vierte Disciplin, um ben ganzen wissenschaftlichen Organism zu vollenden. In den dreien ersten ist es der menschgewordene Logos, ber als die höchste Einheit steht: zuerst über der Physio= logie, als der, nach bessen Bilde die Natur ausgesschaffen worden; über der Hagiologie, als solcher, in dem die göttliche und die menschliche Natur geseinigt sind, und der nun die seiner Menscheit analoge Bersonlichkeit des Heiligen assimilirend an sich zieht, und sich aneignet; über der Damonologie endlich, als die Macht, die die Natur des Damon, in ihrem an sich gusten Sehn ausgeschaffen, und selbst dem, was Boses von seiner Berkehrtheit ausgeht, seine Gränzen sehend, es in seiner innern, wenn auch abnormen Geseplichkeit,

begrangt; und bie Berbinbungen beffelben mit ben gemischten Raturen zulaffend bulbet, und nach Wohlgefallen trennt und icheibet. Über biefe Einheit hinaus aber liegt noch eine höbere, bie ber Trinitat, in bie ber Logos felbft als ein Moment eingeht, in ber gottlichen Befenbeit. Für fie hat bie gange Schöpfung nur bie Bebeutung eines gottlichen Bebanfens; bie Solle verbirgt fich in ben Abgrund ihres eigenen Seyns, und ber Simmel hat nur Bebeutung, weil er jenen Bedanken am vollkommenften ausbruckt. Die Damonologie wird alfo hier bon ber hagiologie ganglich gebunden und übermunben; und eine höhere Bhyfiologie befaßt fie in göttlicher Physis. Durch ben Logos wird bem menschlichen Geifte bieje hohere Einheit von ferne aufgethan und ber Weg ju ihr gezeigt; und in ihr geht bie analytische und bie synthetische Gebankenbewegung gleichfalls in eins zusammen. Diese vierte bochfte Muftif fteht also über ben brei Anbern; fie ift in ber Einen, bie Andere ift um fie ber, bie Dritte ift tief unter ihr. Sie fteht alfo in abgefonberter Einsamfeit für fich; bie beste ber Unbern berührt nur ihren außerften Saum, und fie ift eben burch ben Logos icon in berfelben. Die brei bilben alfo ein abgeschloffenes Bange fur fich, und fie wieber gleicherweise, und boch wieber jenem fich feineswegs gang entziehenb. Darum betrachten wir, nun bie Trilogie zu ihrem Schluß gefommen, bas Werf in fich gerundet und abgeschloffen, und werben, nachbem andere nothige Borarbeiten geenbet find, wenn uns bann vergonnt ift, zum Gegenstand zutudzukehren, auch ben Spuren jener Soberen nachgebenb, fie gleichfalls in eine Befammtanschauung zu faffen uns bemühen. Ginftweilen halten wir mit ben brei Disciplinen bas Werk geschloffen und vollendet; bas Andere,

### XXIV Borrebe gum vierten Banbe.

bessen allgemeinste Grundlinien schon in der Einleitung zum Suso enthalten, könnte auf dem Grunde jener Dreiheit leicht auch allenfalls ein Anderer vollenden, und es sehlt, auch in neueren Zeiten, nicht an zum Theil schäpbaren Vorarbeiten. Das Vollendete stellt sich nun dem Urtheil hin, keinem Besugten sich entziehend, dem Seichten und Besangenen aber sich verschließend, und im einwohnenden Leben wachsend und gebeihend.

Munchen, gur Rachtgleiche 1842.

3. Görres.

### Inhaltsverzeichnis

### der erften Abtheilung.

### Achtes Buch.

### Die Befessenheit. G. 1-419.

Die Beziehungen ber bamonischen Belt im Allgemeinen zu ben gemischten Naturen. 6. 3-8.

- I. Die Umsessenheit als bas erfte Stadium der Beseffenheit. G. 8-9. Ausbruch und Berlauf natürlicher Seuchen. G. 8-9.
  - 1. Die Umseffenheit durch die Robolde. Allgemeine Berhältniffe ber Rrantheit. S. 10. Beispiel an dem Sohne eines Grafen im Beltlin, S. 11, und dem Pfarrer Schupart in der Grafschaft hohenlohe. S. 11 – 13.
  - 2. Die Bersuchungen als Folgen der Umsessenheit. Anfechtungen der Franziskanernonne Maria Erucifixa, S. 13. 14, des Ordensbruders in Bologna, S. 14, des Mädchens von Nivelles und anderer. S. 15 18. häufiges Borkommen solcher Erscheinungen in Rioftern. S. 18. Bericht des Guido, Priors von Zamberati. S. 19—21. Borgang im Rloster zu S. Satharina in Nürnberg. S. 21. Selbst ganze Bölker werden von solchen Anfallen ergriffen. S. 22.
  - 3. Übergang ber Umsessenheit in die Besessenheit. Ratürliche Anlage für damonische Rächte. G. 22. Das savopische Madchen Perroneta. G. 23—27. Die Tochter des Cachwalters D. Joannes de Bon-Romanis von San Miniato al Tedesco. G. 27—88.

- II. Die Befeffenheit und ihr eigenthumliches Befen. G. 38-49.
  - 1. Beranlassende Ursachen jum Ausbruche ber eigentlichen Besessenheit von Seite bes Besessenen. Die Temperamente. S. 49-52. Das melancholische und nach ihm das cholerische Temperament besonders gunftig für damonische Besessenheit. S. 52 u. 53.
    - a. Zersetzung des Temperamentes durch die Affecte und Leidenschaften. Dispositionen, die zur Befessenheit führen können. S. 54. Freude und Lust. S. 54. Rummer und Sorge. S. 54. Beissiel, erzählt von hieronymus von Raggiolo. S. 54—57. haß. S. 57. Die Frau des Neapolitaners Jakob. S. 57. 58. Die Battin des Rausmannes Nicolaus aus der Normandie. S. 58—60. Liebe. S. 60. Eifersucht. S. 61. Bartholomäus de Bonsovannis von Castro Franko. S. 61—63.
    - b. Polaristrung ber Temperamente durch vitale Einwirkungen. Rein physisch ausere Potenzen können, wie sie Ethafen wirken, ebenso eine damonische Ergriffenheit hervorrusen. S. 64. Der Jüngling im herzogenbuscher Aloster. S. 64 u. 65. Mirkungen von Durst oder hunger, S. 66—68, körperlicher Mißhandlungen. S. 68, Das Mädchen von Lewenderg in Schlesten. S. 68. Krankheiten. Catharina Somnoata u. a. S. 68. 69. Das epileptische libel vorzüglich zu damonischen Einflüssen geneigt. S. 69. Merkwürdiges Beispiel an vier Schwestern zu Mutina in der Lombardei. S. 69. 70. Einfluß des Mondes. S. 71. 72.
    - c. Geistige Einwirkungen als Löser und Zerseter. Schon bas bloße physische Schauen kann zersetzend wirken. S. 72—74. Die Anschauung setzt sich bisweilen in eine Wisson um, die dann ihre Folgen hat. S. 74—76. Oft hat das Schauen irgend einer Gestalt die Besessheit hervorgerusen. S. 76—79. Gestalten, unter denen das Bose sich zu zeigen pflegt. S. 77. Oft wirken gespenstische Erscheinungen die Besessenheit. S. 79—80. Den Teusel soll man nicht an die Wand malen. S. 80. Werkwürdige Begebenheit mit einem Schmidgesellen Johann Schmidt. S. 80—83. Endlich hat bisweilen ein Scherz die Besessenheit hervorgerusen. S. 83.
  - 2. Beranlaffende Urfachen von Seite ber bamonischen Machte. S. 84
    - a. Die Nachwirkungen des heidenthums. Minderung der Macht des Damons durch Aufpstanzung des Kreuzes in den heidnischen Ländern. S. 85 87.
    - b. Die Bewalt ber Bermunfdung. Schredliches Beispiel an einer

Familie gu Cafarea in Cappadocien. G. 88 u. 89. Beugenausfage bei ber Canonifation bes heil. Dvo. G. 89 u. 90.

- c. Die Bersündigungen vom Damon ausgehend und wieder ju ihm jurüdkehrend. Bersuchung von der einen, Bersündigung von der andern Seite. S. 91—93. Am häufigsten werden die Bergehen gegen Gott selbst mit Besesseheit gestraft, S. 93, ebenso die gegen die heiligen. S. 94. Oft ist es das Laster des Hochmuths, der Lust, des Neides, der Missunst, des Geizes, das also geahndet wird. S. 95. 96. Auch Diebstahl, am meisten Ricchenraub, wird in dieser Beise heimgesucht, S. 96 u. 97; ferner die Affecte, besonders der Jorn. S. 97. Die Gattin des Johann Geisselbrecht von Spalt. S. 97—99. Die Befreiung von dem Übel knüpft sich oft an die Besserung. S. 99. Auch leichte Bergehen können so bestraft werden. S. 99. Die solidarische Berbindlichkeit aller zu einem Geschlechte gehörigen. S. 100. Auch zur Erreichung höherer Zwecke, nicht zur Strase, wird die Bessesseheit zugelassen. S. 101. 102.
- 3. Das gemeffene Berhaltnis bes Damons jur Perfon in ber Befeffenbeit. G. 102.
  - a. Das Maas ber Zeit. Lebensgeschichte ber Euftochio in Padua. S. 103-124.
  - b. Das Maas ber Zahl einwohnender Damonen. Reben ber einfachen Berbindung kömmt nicht selten die Mehrzahl vor. S. 124—126. Maria Garcia aus Madrileschos in Spanien. S. 126—128. Berschiedene Angaben über die Zahl der einwohnenden Damonen. S. 128—132.
  - c. Die Grade ber besigenben Geister. Auch die Geister ber Berforbenen konnen mit ben Lebenden in Berbindung gerathen. S. 133—138.
- II. Die Symptome der Befeffenheit in den verschiedenen Spftemen. S. 138-149.
- 1. Die Symptome der Beseffenheit im mittleren Systeme. S. 149-153.
  - a. Beränderungen in der Energie des Bewegungssphemes durch die Besessenheit. Entweder die dämonische Kraft tritt zur menschlichen Kraft hinzu und diese wird erweitert, oder jene Kraft tritt der menschlichen hemmend entgegen. S. 153—155. Beispiele für den ersten Fall, S. 155—161, für den zweiten Fall, S. 162—165.
  - b. Qualitative Beränderungen in ben Bewegungsspftemen. Umtehr der Grundverhaltniffe ber Richtungen von Oben nach Unten, S. 165. 166, durch die Beränderung der Schwerpunkte veranlast, S. 166, deren es wie im natürlichen Erdenlauf auch zwei

im organischen Leben und im Gebiete der geistigen Welt gibt.
S. 166—168. Symptome dieser Umkehrung der Strömungen.
S. 168—171. Auch an den Berhältnissen von Rechts und Links, von Born und Hinten wird eine Beränderung bemerkbar.
S. 171—174. Borrang der rechten Seite, der rechten Hand; Bedeutung der Finger. S. 172. 173. Beispiel solcher Umkehrung. S. 174—178. Naturgrund dieser Justände ein zerrüttetes Rervensystem, dessen sich dämonische Mächte bemeistern.
S. 178—180. Große Gelenkigkeit und Biegsamkeit des Muskkelspiemes bei diesen Juständen, S. 180—182, vom Dämon oft zu tödtlichen Berwundungen mißbraucht. S. 183. Bericht von der sel. Eustochio. S. 183—187.

- c. Das dämonische Fliegen. Gründe, warum die Besessenen mit den Ekstatischen neben den meisten Erscheinungen auch das Fliegen gemein haben. S. 187—189. Beispiele. S. 189—191. Der ansteigenden Bewegung gesellt sich bisweilen eine absteigende bei. S. 191—193. Auch eine horizontale Richtung kömmt vor. S. 193. Berschiedene Schwingungsbogen. S. 194. 195. Merkwürdiges Beispiel an dem Augustinerbruder Raphael zu Rimini in der Romagna. S. 195—198.
- 2. Die Besessenheit im untern Bitalspfteme. Die erste Berbindung, bie von Billen ju Willen geht, leitet eine noch engere, bie von Leben zu Leben reicht, ein. S. 198—200. Möglichkeit und Besen dieser Berbindung. S. 200—202. Sie kann am Menschen von Aussen berein oder von Innen heraus geschehen. S. 202—206.
  - a. Einwirtung der Besessenheit auf die assimilirenten Organe. Steigerung der Functionen dieser Organe, S. 206. 207, rücksichtlich der Quantität. S. 207. Der sogenanute Bolfsbunger, S. 208. 209, in dessen Gefolge unbedingter Gebrauch aller Stoffe zu Nahrungsmitteln. S. 209. 210. Der Fresgier entgegengesetzte Zustände. S. 210. 211. Affectionen der assimilirenden Organe in ihrer Qualität. S. 212. 213. Die sogenannte hosterische Rugel. S. 213—215. Einfluß der Beränderung die ser Functionen auf die Wodalität dieser Berrichtungen, S. 215, insbesondere über die Beränderung des Speichels S. 215—217.
  - b. Einwirtung der Besessenheit auf die Lungenspieme. Sebunden beit oder übermäßige Steigerung der Functionen der Athmungs werkzeuge. S. 217—219. Schwefel, als Ausbruck und Symbol des Damonischen. S. 219. Übesgeruch, als bleibendes Merkmal der Besessenheit. S. 220 u. 221. Erregtheit der Sprachorgane. S. 221—223.
  - c. Das Ergriffenseyn bes Umlaufespftemes. Affectionen bes Bergens.

- S. 223—225. Tiefer Schlaf wechselnd mit anhaltender Schlaflofigkeit. S. 225—227. Steigerung oder Berminderung der thierischen Barme. S. 227—229. Auffallende Unregelmäßigkeiten des Blutumlaufs. S. 229. 230. Das der Besessenheit eigenthümliche bewegliche Exanthem. S. 230—235. Ergriffenheit der Geschsechts. Organe. S. 235—237. Die Stigmatisation der Besessen. S. 237—241.
- 3. Die Besessenheit im höheren Nervenspsteme. Die Gunde des hoch muths, als ein Grund dieser Besessenheit, S. 241. 242; insbesondere der hochmuth des Wissens. S. 242—244. Gelehrte Monstra. S. 243. Der Einfall der dämonischen Macht im höheren Nervenspsteme. S. 244—246. Beränderungen der Sprachorgane. S. 246—249. Der Sinnorgane. S. 249. 250.
  - 2. Wirkungen der Besessenheit auf die Sprache. Die Gabe der Sprachen. S. 250—252. Verftändniß aller Sprachen von den Geistern. S. 252. 253. Werkwürdige Beispiele von Sprachtenntniß unter den Besessenen. S. 252—257. Beobachtungen an dem Mädchen Ranseing von Nancy. S. 257—260. Auch die Gabe des Gesanges und der theatralischen Pantomime fügt sich bisweilen an die Gabe der Sprachen. S. 261. 262, Der Novice Ferdinand im Kloster Worerola in Spanien. S. 262—269.
  - b. Störungen ber vernehmenden Sinne. Beränderungen in dem Regionen der sich einbildenden, schauenden und vernehmenden Rräfte. S. 269. 270. Gestalten, unter denen die dämonische Macht sichtbar wird. S. 270—275. Das Schauen der Bessessen, das ihnen naht. S. 275—277. Merkwürdiger Bericht des hieronymus von Radochio über die Antonia von St. Saudenz. S. 277—285. Selbst auch die concrete Persönlichkeit des Damons sind die Besessen zu erkennen fähig. S. 285—288. Störungen anderer Sinne, ausser dem des Gesichts. S. 288, 289.
  - c. Einflusse auf die geistigen Kräfte. Schwache Erinnerung an jene Störungen der Sinne und Berwirrung der Einbildungstraft. S. 290. Beispiel an der Gemeinde des heil. Norbert in Premontré. S. 290—293. Das geschärfte Schauen in die Ferne, S. 293. 294, doch häufig truglich. S. 295. 296.
- IV. Die Befreiung. Die psychische Rrankheit, in beren Gefolge die physische ift, muß zuerst gehoben sepn, um die Lösung von der legtern zu bewirken. S. 296. 297. Bon der erstern heilt die Rirche, die andere ist dem Arzte zu überlassen. S. 298—300.
  - 1. Das heilige in ber Rirche und bas Unbeilige in ber Befessenheit in ihrem wechselseitigen Berhaltnis. G. 300-802.

### Inhaltsverzeichniss

### der zweiten Abtheilung.

### Reuntes Buch.

Das heren. und Baubermefen. G. 1-663.

- Ubergange von ber unfreiwilligen Befessenheit jur willführlichen AnInapfung mit bem Bosen. G. 1—12. Erfte Anfange eines solchen : Ubergenges. Peter Bernardi von Areia. G. 4. Der Mönch und das Beib von Salcia. G. 6. Jauber und Gegenzauber. Amulette. S. 7. Die freie hingabe als Gegensas ausserer Gebundenheit. S. 8—12.
- I. Erfte Urfprunge bes bamonischen Zauberwesens. Die hingabe an bas Damonische im Zauberwesen als Rehrseite ber ganglichen hingabe bes Befens an bas Göttliche. G. 12—14.
  - 1. Urfprunge in der Doctrin. S. 14.
    - a. Der Manichäism als der sociale Grund des Zauberwesens. An nahme einer Substantialität des Bösen ein dem kirchlichen widersprechendes Grund-Prinzip des Manichäism. S. 14—16. Inhalt dieser Lehre. S. 16—18. Berhältniß des Inhalts die ser Lehre zur kirchlichen. S. 19. 20. Modificationen derselben in der Ausbildung verschiedener Secten. S. 20—23. Berbreitung dieser Lehre durch das Bersprechen von Bunderkräften. S. 23. Die Meinung von der Bundermacht dieser Kirche

spricht sich in Sagen aus. S. 23—29. Der Zaubertreis und beffen Bedeutung. S. 29. 30. Merkwürdige Erzählung Brognoli's aus dem 17ten Jahrhundert von einem Gelehrten aus
Italien. S. 31—43. Erklärung der Umftände dieser Erzählung
aus dem Manichäism. S. 43—50.

- b. Einwirkungen des Judenthums auf das Zauberwesen. Thalmub und Rabbalah. S. 50—52. Die natürliche Magie und das Zauberwesen auch im Mobenthume bekannt. S. 52—55. Die Hoffnung auf den kommenden Erlöser. Bar Chocheba und Rabbathai zewp. S. 55. 56. Unterdrückung und Berfolgung der Juden und heftige Reaction von Seite der Unterdrückten. S. 56—60. Die Sagen und Erzählungen vom Aindermorde der Juden. S. 60—63. Die Geschichte des Anaben Simon von Trient um d. 3. 1472. S. 63—66. Der Word an dem Anaben Sebastian Novello von Bergamo. S. 66—68. Einwirkung der dämonischen Wacht bei diesen Borgängen. S. 68. Der Glaube an die Zauberkräfte der Juden. S. 69—73. Der Jude Sedechias, der Rabbi Jechiel, der Rabbi Chanina u. a. S. 69. 70.
- e. Einflusse des Zigeunerwesens. Wanderungen der Zigeuner, S. 73-75, ihr Charafter. S. 76. La Bahi, die Kunst aus der hand wahrzusagen. S. 77. 78. Was von ihrer Zaubertunst zu halten. S. 78-80.
- 2. Naturliche Disposition fur bas Beren. und Zaubermefen. G. 80. 81.
  - a. Die Zaubers und herensüchtigkeit. S. 81. Die Anlage bazu vorzugsweise im Ganglienspsteme wurzelnd. S. 82—84. Sonnensucht und Mondsucht. S. 85. 86. Erftere vorzüglich dem mannlichen, lettere dem weiblichen Geschlechte eigen. S. 86. 87. Borzugsweise Anknüpfung des herenwesens an die Mondsucht. S. 88.
  - b. Siderische Einwirkungen auf die Naturanlage und epidemische Ansbrüche. Sonne und Mond im Naturglauben des Alterthums als Träger und Quelle des Guten und Bosen. S. 88—90. Darauf bezügliche Mythen. S. 90—92. Das Ehristenthum im Rampse gegen den Naturdienst, S. 92—95, endlicher Sieg des Ehristenthums, S. 95—98; dagegen allmälige Entwicklung der Idee von einem Satanbreiche in den unteren Bolksclassen, S. 98. 99.
  - c. Das endemische Einwirken nach den irdischen Ortlichkeiten. Das Jauberwesen vorzüglich ba, wo das heibenthum am langften sich erhalten. S. 100. Die französischen Alpen und Pprenäen.

- S. 100. Das Ländchen Labourt. S. 101—105. Das Zauberwesen in Spanien. S. 105. 106. Die Dauphiné und die benachbarten Länderstriche. S. 106—109. Diesen Ländern ist das Übel von Often, von Italien her, zugekommen. S. 110. Inquisition auf Hexenwesen in der Diöcese Como, S. 110—112, im Thale Mesolcino. S. 112—115. Ausbreitung des Übels nach Sicilien, Teutschland, Savopen, die teutsche Schweiz, Österreich, Böhmen, Scandinapien u. a. Ländern. S. 115—117. Der Orient als der erste Ausstrahlungspunkt des Zauberwesens. S. 117.
- d. Rrankhafte Steigerung ber Anlage von Innen heraus. Die Bürgersfamilie zu Röge im Dänischen. S. 118 127. Bericht über die 3 Brüder Jakob, David, Friedrich aus Rheinbischofsheim im Badischen. S. 128—136. Diese Anlage kann auch kunstlich durch Naturreize hervorgerusen werden. S. 136. 137. hieronymus von Piacenza. S. 137. 138.
- 3. Das Entgegenkommen und das Entgegengehen bes Menfchen und bes Bojen. S. 140.
- a. Das Entgegenkommen ber Geister. Abermal die Robolde. S. 140. Deren Liste und Schmeicheleien, S. 140. 141, ihr Anknüpfen mit Mädchen. S. 142. Borfülle in Bologna. S. 143. Die wegen Zauberei in Mitte des porigen Jahrhunderts zu Salzburg hingerichtete Dienstmagd. S. 144—148. Bemerkungen hier- über. S. 149. 150.
  - b. Die Erercitien der Borfchule. Die Prophetenschule im Gebirge der Dauphine, den Aufstand in den Sevennen 1688 vorbereitend.

    S. 150—154. Die Berführungsgeschichte der Magdalena Bavent.

    S. 155—162. Allmälige Berbindung mit dem Bösen.

    S. 162. 163. Die hingabe der Freiheit als Borbedingung der Birksamkeit dämonischer Kräfte.

    S. 164 u. 165.
  - c. Das Damonische unter ber Larve ber heiligkeit. G. 165. Die Franziskanernonne Magdalena vom Arcuze im Elisabethklofter zu Cordova. G. 166-174.
- II. Perfonliche Buftanbe ber in bas heren- und Zauberwefen Berftricten.
  S. 175.

Borlaufige allgemeine Übersicht. Das Eintreten in einen neues Rreis des Daseyns. G. 175. Gelbstbekenntnisse der Nonne Johanna Fery im Rloster zu den schwarzen Schwestern in der Stadt Bergen im hennegau. G. 176—191. Beurtheilung und Beriffication der angeführten Thatumstände. G. 191—196.

- 1. Specielle Zustände bes organischen Lebens im Hexen. und Zaubermwesen. Die hexensalbe und der Zaubertrank. S. 198 200.
  Innere Anlage, sich in den schlaswechen Zustand zu versehen, macht dieses Naturmittel entbehrlich. S. 200 203. Zustand des hellsschlaß. S. 203—205. Der gewöhnliche und der magnetische Schlaf ihm gegenüber das gewöhnliche und das somnambule Erwachen. S. 206.
  - a. Das Malzeichen ber heren und herenmanner. Kleine unempfindliche Stellen an der Oberfläche des Körpers. S. 208—210. Die Gegenseite der Stigmatisation hier dargestellt. S. 210—213.
  - b. Der Sabbath als Orgie und Gelag der Zauberer und heren. Befriedigung des Lebenserhaltungstriebes. Die hexenmahlzeiten und Beschaffenheit der Speisen und Getränke auf dem herensabbath. S. 213—218. Der Geschlechtstrieb und dessen Befriedigung auf dem hexensabbath. S. 218—224. Die Elben oder bösen Dinger. S. 225.
  - c. Die herenphysionomie und ber herengestant. G. 226-228.
- 2. Perfonliche Buftanbe bes psphischen, mittleren Menschen im hexenund Zawberwesen. Die Beranderung des geiftigen Schwerpunktes in feiner Aufferung auf ben physischen. S. 228-230.
  - a. Die herenaussahrt. Franziska haquart und ihre Tochter Jana. S. 230. Erzählung des Bischofs von Pampeluna Pr. von Samdoval. S. 231. 232. Auch Unterwirkungen mögen bei solchen Borfällen mit eingreisen. S. 232—234. Die Frage, ob die Theilnehmer am Sabbath die Aussahrt körperlich oder geistig vollbringen. S. 234—237. Sagen und Erzählungen von solchen Fahrten. S. 237—244. Eritik dieser Angaben. Resultat die geistige Anwesenheit an dem Orte des herensabbaths. S. 244—246. Mittel, um diese Berzuckung hervorzubringen. Seite 246—248.
  - b. Der Sabbath als hof bes zauberischen heergefolges. Ort und Zeit ber Zusammenkunft. G. 248—251. Frequenz der Sabbathe. G. 251. 252. Transformationen. G. 253. heerben auf dem Sabbath von Kröten gebilbet. G. 253—255. Auch das gute Auge kann in jene dämonischen Regionen schauen. G. 255—258. Aussagen über die verschiedenen Gestalten des Satans. G. 259—262.
- e. Die hulbigung dem Meister dargebracht und der Reigen um ihn her. Der hulbigungsact. S. 262—265. Der Despotism im Reiche bes. Gabbaths. S. 265—267. Der Reigen auf dem

\*\*\* 2

- Sabbath. G. 267—271. Diefer Reigen wird auch von Perfonen, die das zweite Gesicht haben, gesehen. G. 271. 272. Das sehnsüchtige Berlangen nach dem Besuche bes Sabbaths G. 272—274.
- 3. Personliche Zuftande des geistigen Menschen im Deren, und Zauberwesen. Form der Aufnahme in das dämonische Reich. S. 274 — 277. Darbringung der Kinder auf dem Sabbath. S. 275. Eideliche Bersprechen bei der Aufnahme. S. 276—278.
  - a. Der Sabbath die Rirche der Eingeweihten. Die damonischen Opfermahle. S. 279 281. Die Sabbathmeffe, der Sabbathcultus. S. 282 286.
  - b. Der geschloffene Sabbath ber Eleriter. Bericht ber Nonne Magbalena Bavent. S. 286 — 293.
  - c. Die Liturgie des Gabbaths. G. 293-296.
- III. Atmospharen und Birfungsweisen im Buftande ber Bergauberung.
  6. 296 298.
  - 1. Geistige Rapporte. S. 298-300.
    - a. Die Mpstagogen des Zauberwesens. S. 300—307. Sie sind die Bermittler mit dem wurzelhaft Bosen. S. 300—301. Die Priester David, Picard, Boulle. S. 300. Louis Goffredy von Beauvever. S. 304—306.
    - b. Die geistigen Zaubermittel im Mißbrauch ber Sacramente und Sacramentalien. S. 307—316. Physische Beränderungen durch ben Gebrauch ber heiligen Sacramente hervorgerusen. S. 308—310. Entgegengeset kann der Mißbrauch der Sacramente solche Beränderungen wirken. S. 310. 311. Die Borgange im Rloster Louvois. S. 311—316.
    - c. Die geistige Obsession. Bersuche jur Einleitung des Zustandes der Bezauberung. S. 316. Die Schwester Barbe de St. Michael u. a. S. 316. Die Schwester Anna de la Nativité. S. 317—319. Erzählung der Schwester Maria vom heiligen Sacramente. S. 319—329. Beleuchtung dieser Erzählung. S. 329—331.
  - 2. Pfpdifche Rapporte. G. 331 333.
    - a. Die psychischen Symptome ber Obsession. Beibliche Rlöster als häufige Schauplätze dieser Übel. S. 334. Authentischer Bericht abgestattet von Bischöfen und Gelehrten ber Sorbonne über den Zustand der Ronnen im Rloster zu Auxonne. S. 334 341. Betrachtungen hierüber. S. 341 343. Die Schwester du

Saint Coprit in Louviers, S. 343—345. Sewaltsame Beugung ber Obsedirten nach ihren Anfallen. S. 345. 346. Die Beweg- lichteit der Geister in der Obsession. S. 347—348. In ganzen Bollsmaffen zeigen sich solche Symptome. S. 348—352.

- b. Das psphische Contagium in der Obsession. Das Medium der Mittheilung in die Ferne. S. 352. Borzüglich wirksam an dem jugendlichen Alter. S. 353. 354. Die Rinder im schwesdischen Elstale. S. 354. Die Mittheilung des Übels zeigt sich auf verschiedene Beisen. S. 355. 356. Das Übel, die Lapra genannt. S. 355—357. Merkwürdige Thatsache der bewußten Übertragung des Contagiums in der Geschichte der Renate Sänger. S. 357—366. Bemerkungen bierüber. S. 366—368.
- c. Übergänge ber Obsession in die Besessenheit durch die dämonischen Epidemien. S. 368. Die Rlosterfrauen von Quercy. S. 369. Borgänge im Nonnenkloster Kentory, S. 370—372, im Rloster Berte. S. 372—374. Plagen der Brigittinnen bei Xanten. S. 374. 375. Begebenheit im Baisenhause zu Amsterdam, S. 375—377, im Baisenhause zu Hoorn, S. 377—379; die Kinder in einer Erziehungsanstalt zu Ryssel. S. 379. 380. Bewertungen. S. 380—382.

## 3. Bitale Rapporte. G. 382 - 387.

- a. Die Damonistrung bes Rahrungstriebes. G. 387. Ergahlung Beders von einem jungen naschhaften Menschen. G. 388-393.
  - a. Die bamonische Berirrung bes Rahrungstriebes nach Unten. Befriedigung bes Nahrungstriebes aus ben unorganischen Reichen. S. 393—394. Bericht Saufrieds, Abtes von Abtatuba, über ein Mädchen auf dem Schloffe Lugdunen. S. 394—396. Erzählung bes Dr. heer von einem bezauberten neunjährigen Kinde. S. 396. 397. Borfall aus der neuern Zeit mit der Maria v. Mörl in Caltern. (1832.) S. 397—402. Beurtheilung dieser Erscheinungen, Zerstörung dieser Bersuchungen durch die Kraft des Willens. S. 402—404.
  - s. Der Geiz als Bermittler ber Rapporte zu den Metallen. S. 404. Die Gertrud Fischer zu Franksurt an ber Ober. S. 404—407. Auch zur Birksamkeit dieser Bersuchungen ift die hingabe bes Billens ber Bersuchten nothig. S. 407—410.
  - y. Die Rapporte zu bem Thierreich. Bistonen, in benen ber Bose fich in die Thiergestalt kleidet. G. 410. Das Saugen dieser Thiergestalten. G. 410. 411. Das Berhältnis zwischen bem Organism und den Eingeweibewarmern auf eine zauber-

hafte Beise auf andere Thierclassen ausgedehnt. Bericht aus dem 17ten Jahrhundert über Theodor, den Sohn des Pfarrers Döderlein von Berolzheim bei Weissenburg. S. 412—421.

- b. Der Zeugungstrieb und die Blutgier als Antnupfungs. Puntte bamonischer Rapporte. S. 421-426.
  - a. Der Incubus und ter Guccubus. Der Alp. S. 426. Die Damonistrung des gesteigerten Triebes geht durch die eigene Einstimmung bervor und bas Damonium vermag nichts gegen ben feften Entichluß. G. 426-429. Diefe Ginftim mung wird am leichteiten erlangt, wenn bas Ubel bie Bestalt eines geliebten Gegenstanbes annimmt. G. 429. Beifpiel an dem jungen Raufmanne von Bergamo. G. 429. Die erfolgte Ginftimmung verrath fich burch Bertraulichkeit. Bei fpiele. S. 429-431. Roboldartige Ericheinungen beim Dim jutreten der Bifion. G. 431-484. Schwere Beilung Des Ubels nach erfolgter Ginstimmung des Willens, G. 434. 435, auch ohne solche ift das Übel oft fehr bosartig. G. 435. 436. Beilung ber Affection. S. 436-438. 3weierlei Formen bes Ubels. G. 439. Beispiele. G. 440-445. Das Ubel verbreitet fich wohl über eine gange Bemeine, G. 445, befonders über Ronnenflöfter. G. 445. 446. Borgange im Rlofter von Nazareth in Coln. G. 446 - 448.
  - 6. Der Liebesjauber und das Restelknüpfen. S. 448. 3wieface Störung der Ordnung durch Einwirtung auf die leibliche ober auf die geistige Seite. S. 449. Die Approdisiaca und deren Birtungen. S. 449. 450. Die symbolischen Philtra. S. 451. 452. Die 17jahrige Tochter eines Rausmannes in Benedig. S. 452. Symptome dämonischer Besessehneit und zauberhafte Auswürfe in solchen Källen. S. 453. 454. Eine nach innen umgeschlagene Bergistung durch ein Philtrum an der Maria Elisabetha de Ranfain. S. 455—457. Die Meinung des Boltes über den Liebeszauber in einer Boltssage ausgesprochen. S. 457. 458. Bom Nestelknüpfen. S. 458—460.
  - y. Die dämonische Blutgier; die Rehrseite der Zeugungslust und mit ihr verwandt. S. 460. 461. Gilles de Laval zugenannt de Raiz, Marschall von Frankreich. S. 462—466. Andere Beispiele. S. 466—468. Marie von Sains, S. 468—470.
- c. Die Palingenefie des damonisirten Lebens nach Auffen bin. G. 471.
  - a. Die bamonische Metamorphose. S. 471. Die Beränderung bes allgemeinen Lebens-Gefühles. S. 471. Die Bolfsmen: ichen Beter Bourgot und Michael Berbung in Voligni, Dio-

cese Besangon. S. 472—474. Der Bahrwolf Jean Grenier. S. 474—480. Beurtheilung. S. 480—483. Die Metamorphose in verschiedenen Thiergestalten. S. 484, 485. Die Umbildung geschieht nicht in der Leiblichkeit, sondern in der Bisson. S. 485. 486. Ergüsse umgewandelter Reproductionstraft im Leiblichen. S. 486—489.

- 3. Das bamonisirte Leben als Gift, und Gegengiftquelle. S. 489

  —491. Die von dem Übel Ergriffenen sehen sich bisweilen gebrungen, von der in ihnen entbundenen Naturfraft einen heilsamen Gebrauch ju machen. S. 490—491. Entwicklung der heilungstraft ohne mystische Juthat. Die Boltsärzte. S. 491. Balentin Greatrats aus Irland. S. 492. 493. Die durch magische Praxis hervorgerusene heilbringende Wirtung ist nur der Gegensat der unheilbringenden. S. 494—497. Die magische Plastit. S. 497—499.
- y. Bezüge des zauberhaft aufgeregten Lebens zu den Naturfraften. Der Glaube an den Einfluß des Zauberwesens auf die Atmosphäre. S. 499. Sonderbarer Prozest unter König Jakob bon Schottland. S. 499 502. Das Sturm. und Bettermachen, S. 503, was davon zu halten. S. 504, 505.

Der herenprozes. Rechtfertigung biefes Ausbrucks. G. 505—507. Das Bauberwesen, eine gräuelvolle Irrlehre, als Doctrin betrachtet. G. 507—509.

Die Borbedingungen gerichtlicher-Untersuchung.

- 1. historische Begründung des Rechtsversahrens. S. 509. 3ne quifitionsgerichte. S. 510. Der Prozest gegen die Tempelherren als Borbild ber meiften nachfolgenden herenprozeste. S. 511. 512. Theilmeiser Übergang der Jurisdiction in die hande der Rechtstundigen aus den handen des Elerus. S. 513. 514.
- b. Dreifaches Problem für die Arzte, Juristen und Theologen.
  S. 514. Das Übel, als eine Seuche betrachtet, ift den Arzten ju überlaffen, S. 515—518, wegen der freiwilligen Übernahme aber tritt eine Berschuldung und Berantwortlichkeit ein die Sphäre der Juristen. S. 518—521. Der Birkungekreis der Kirche und der Theologen. S. 521—530.
- c. Die herenproben in der Praxis. S. 530. Qualification der Zeugen. S. 531. 532. Die Berschlimmerung des Ubels der Maleficirten gegenüber denen, die die Obsession hervorgerusen, S. 533. Begebenheiten in Neuengland, Salem, Andover und in der Gegend von Boston um d. J. 1692. S. 534-541.

## XL Inhalt ber zweiten Abtheilung.

herenzeichen. G. 541 — 544. Insbefondere die Probe bes talten Baffers. G. 544 — 547. Die Folter. G. 547 — 550.

- 2. Die Irrthumer, Die gute Observang und die Unmenschlichkeiten ber gewöhnlichen Prozedur. S. 550. 551.
  - a. Die gute und gesicherte Praxis. S. 551. Beispiel ber unbes scholtensten handhabung ber Gerechtigkeit im Falle bes Del Baulr in Stablo. S. 551-560.
  - b. Die Irthumer im Berlaufe des gerichtlichen Berfahrens vor der kirchlichen Umkehr. Beurtheilung des obigen Falles. Berbrechen, die in der Biston sich zeigen, gehen nicht nothwendig wirklich concret vor sich. S. 561—566. Ein Fall, in welchem man unbehutsam prozedirte; der Prozes in Arras v. J. 1459. S. 568—584.
  - c. Der herenprozes in und nach der Reformationszeit. Der Malleus maleficarum. G. 585. Gacularifation des herenprozeffes. S. 586 - 588. Verfonliches Theilnehmen ber Machtigen an ben herenprozeffen. Jatob I. von England. G. 588. herenprozeffe in England, G. 588. 589, in Franfreich, G. 589-591, in Teutschland. G. 589-591. Der Glaube an Die Geburt bes Antidrifts. G. 593. Magdalena v. Palud im Rlofter St. Baume und Luise Capelle. S. 593 - 599. Die Ronnen Franzista Bollinefia, Catharina Fourner und Perona Imberta in einem Brigittiner Rlofter in den Niederlanden. G. 599-607. Tau schungen ber Erorgiften in dem Glauben an die Ankunft bes Antichrifts. S. 607-612. Mit ben obigen verwandte Boraange aus ber Geschichte von Louviers (1642) in ber Normandie. 6. 612-615. Sochft mertwurdige Begebenheit in Loudun an ber Grange ber Provinzen Touraine, Poitou und Anjou. 6. 615-634. Bahl ber herenprozeffe in England. G. 634 - 636. Berenprozesse in Teutschland in und nach dem Bojabrigen Rriege. G. 636-646. Der Jefuite Spee macht auf Die Brauel Diefer Prozesse querft aufmertfam, G. 646. 647, nach ibm ber Protestant D. J. DR. Depfart, Director Des Gomnafiums in Coburg. G. 648. Aufhören ber Berenprozeffe. G. 649.
- 3. Berbaltnif ber Rirche ju bem Unfug des Berenprozeffes. G. 649-663.

## Neuntes Buch.

Das geren- und Baubermefen.

. , \*\* · 

Ubergange von ber unfreiwilligen Befeffenheit gur willführlichen Anfnapfung mit bem Bofen.

Der Befeffene ift meift wiber Willen und gegen feine Abficht in bie enge Gemeinschaft mit bem Bringip ber Bofen gerathen. bie feinen Buftanb berbeigeführt; und fein Beftreben ift babin aerichtet, bag bas Band, bas biefen Berfehr vermittelt, balbmöglichft wieder gerriffen werbe. Wie aber nun in allem Denfche lichen eine boppelte Seite feines Wefens hervortritt, in beren einer er gehabt werben fann, mahrend er in ber andern hat und ergreift; fo wird biefe Doppelfeitigfeit fich auch hier bewähren. Ift bas maaklose Besessenseyn von einer tyrannischen Macht bem Eigenwillen auch zuwiber, und burch feine Plagen peinlich; fo fcmeichelt ihm bagegen ber Bebante bes Gelbftbefigens, und ber Bertrautheit mit einer Gewalt, bie nun ben Gebieter icheinbar ehrend und ihm gehorchend, ihre unheilbringende Wirfung gegen Andere wendet. Ein folches Berhaltniß ift also bie Rehrseite bes anbern, und mahrend Diefes burch einen ploglichen Ginfall, und gewaltthätig, wie im Raube, gebilbet wird, gestattet jenes einen freien Abschluß, indem ber Abschließende mit einer gemiffen Besonnenbeit bem Rausche fich hingibt, und nun, nachbem er einen Unterwerfungsact gemacht, von ber Dacht, ber er gehulbigt, bas hingegebene mit wucherhaften Binfen vermehrt gurud verlangt. Die Anfange eines folden Berhaltniffes finden manchmal

fich fcon mitten im Tumulte einer Befeffenheit. Es ift namlich wohl manchmal vorgetommen, bag bie Befeffenen, entweber icon von felber argen Muthes, ober ermubet burch bic Plagen, Die sie erleiben muffen, dem ihnen einwohnenden und sie torannisch beherrschenden Geifte in Allem ju Willen werben, und ibm Kolge leiften; wodurch nun awar die Plage aufhort, die Einwils ligenden aber fofort Genoffen und Mithelfer bei Bollbringung vieler Unthaten werben. Aufferdem aber beuten noch mancherlei Umftanbe, die bei ben Besitzungen vorfommen, in ein Bebiet hinüber, wo Dinge, die hier unter ber Form willenlofer Roth. mendigfeit ablaufen, mit bewußter Überlegung herbeigeführt murben; fo bag es ben Unschein gewinnt: als fen bie Befeffenheit felbft entweber bas funftliche Werf absichtlicher Überlegung, ober boch wie im Entstehen so im Verlaufe fortbauernd mit ben Wertmeiftern in einem bestimmten Bezuge. Go ift Beter Bernarbi von Areia heftig befeffen; er beißt nach Rasen und Ohren, und heult, baß Sugel und Berge um Balumbrofa wieberhallen. 216 man ben Erorgism angewendet, wird fein Geift rebend und ergablt: wie er, burch Bauber gebunden, nicht eher fich loswinden könne, bis biefer Bauber unter feiner Thure weggenommen worben. Die Monche meffen aber biefen Reben feinen Glauben bei, und fahren fort in ber Befdwörung. Der Befeffene wird nun gang wuthend, und mit wilbem, brennenden Auge ruft er aus: D Kreug! o Marter! was muß ich bulben; wofur, ihr Bofewichter, bas viele Beten, wozu bas Singen und Duben! 36r wißt ja wohl, was ich zuvor gesagt. Einige von benen, bie ibn ins Rlofter hingebracht, meinten nun: man muffe wegnehmen, was fich etwa dort vorfinde; die Monche aber verhinderten, bas man gum Berte fchritt, bamit es nicht fcheine, als hatten fie bem Teufel Glauben beigemeffen, ober er fen nach gofung bes Raubere erft gewichen. Gie fahren barum ruhig und unbefummert im Erorgism fort; er aber reift fich nun los aus ben Sans ben ber haltenben, wird vom Damon an die Erbe geworfen, und wie nie zuvor gepeinigt. Das bauerte eine Beile alfo fort. enblich fuhr ber Damon, ermubet und ju fernerem Widerstand unfabig, aus. Aber es war ber Dube werth, fagt hieronymus, au boren, welche Stimmen er, auch noch hernach im Beiligtbum

mherirrend, von fich gab; es hatte mir unglaublich geschienen, saren es nicht glaubwurdige Berfonen gewesen, die als Augenugen mir Bericht über Alles abgestattet. Solch ein garm und lufruhr und ein Erbeben begleitete bie Ausfahrt, bag man zeinte, Rirche und Klofter gingen ju Grunde. Seimgefehrt nach floreng untersuchten die Leute, des Berbots im Rlofter nicht chtenb, mas unter ber Schwelle lag; und fanben ein ausamiengeschlagenes, mit Seibenfaben umwundenes Tuch, und barin n Stud Anochen eines verftorbenen Rinbes, Krauenhaar, Saut on einem Gjelöfüllen, mit einigen Beichen und Charafteren bebrieben, mas fie fofort Alles bem Reuer übergaben. 1) Man eht, es liegt biefem Berichte bie uralte Ibee vom Zauber und em Gegenzauber zum Grunde. Was die Finger ber Dactylen, inheil brutenb, jur linken Seite gebunden hatten, bas losten ie Kinger ber rechten wieber, Glud bereitenb, und Glud und nalud hielt fich bie Baage. Go maren es hier Zeichen, Borte, Formeln, und die Reliquien eines Rindes, Die Die Beffenheit geknüpft; des Feuers Macht follte aber als Gegenuber bie gefnüpfte wieder entstriden. Die Kirche ift, wie illig, nicht auf biese Lehre eingegangen; fie bat ben Exorgism nd ihre Silfe nicht als einen Gegensat bes Zaubers, mit ihm gleicher Ebene liegend, betrachten wollen; fondern ale bas sobere, über Zauber und Gegenzauber liegend, weil wurzelnd t Gott; und indem fie nun ungeirrt auf gewiesenem Bege vorngeschritten, hat sie ben einen durchbrochen, und ben andern itbehrlich gemacht.

Ahnliches ist auch mitunter in andern Fällen vorgekommen. eine Frau von Calcia ist am Vorabend von Maria Schnee besessen worden. Man hat die Leidende nach Valumbrosa gebracht, und hieronymus von Raggiolo hat sie selber dort beschworen; hr Damon bleibt aber lange stumm. Da kömmt ein fremder Rönch, der Recromantie gar wohl kundig, zufällig hinzu, und bittet, der Besessen etwas in's Ohr sagen zu dursen. Es wird hm gestattet, und er bringt seine Rede an. Sogleich blickt ihn

<sup>1)</sup> Hieronym. Radiol. p. 386. Das Alles war gur Beit Abt Bernards geschehen, ber 1422 gestorben.

ber Damon brobend an, und bricht in bie Borte aus: Seuchler und Gleigner, nicht Bruber, fonbern Berberber! wie wagft bu am heiligen Orte ben mit bofer Runft zu zwingen, ben Gott noch nicht gezwungen? Es wurbe auf ber Stelle bich gereuen, wenn, was bu auf ber Bruft trägft, bein Werf mare. Der Mond erwiderte: Deine Drobungen fürchte ich nicht! Der Damon forberte ihn nun formlich heraus, und die Ausforderung lautete auf die Alpen ober sonft, wohin es immer ihm gefalle; bu wirft Perufium nicht erreichen, ohne meine Macht gefühlt zu haben! Als ber Monch auf ber Reife bahin am perufinischen Gee ane gefommen war, fette er fich ermudet unter einem Dlbaum am Ufer bes Waffers bin. In Rurgem flieg ein schwarzer Dampf und Qualm aus ben Wellen auf, umhüllte ihn gang mit Racht und Geftant, und erhub fich bann in bie Luft. Der Monch ftarb, wahrscheinlich vor Schreden, in Perufium. 1) Das Wort, bas er bem Weib in's Dhr gerebet, ift mahrscheinlich bie Formel gewesen: Exi Daemon quia Ephimolei tibi praecipiunt! Denn nach necromantischer Trabition haben biese Worte bie Rraft, die Befeffenheit von der fallenden Sucht unterscheidend, beilfraftig auf fie einzuwirken. Fällt ber Befeffene, hat er die Formel vernommen, ohnmächtig nieber, erhebt aber nach einiger Beit fich wieber, und fagt aus: mas fernhin fo eben fich jugetragen, Bahrhaftes und Unbefanntes verfundenb, bann foll er befreit feyn; begibt fich aber nichts bergleichen, bann ifts bie fallenbe Sucht, die ihn gerruttet. Das also war der Gegenzauber, von bem ber Dtond mahricheinlich Gebrauch machen wollte, beffen Anwendung aber fo übel für ihn ausgeschlagen, weil ber Damon die Gewalt ber Mächte, burch bie er ihn bezwingen wollen, nicht anerfannte. Ein anderesmal find es Amulette gewesen, an bie der Zauber, mare es auch nur in der Meinung der Gebunbenen geschehen, sich gefnüpft; nach beren Entfernung bann bie Bofung leichter von Statten gegangen. Gin altes Beib, bas man nach Balumbrofa gebracht, wurde bort hart gepeinigts bisweilen brach fie jedoch in Scherz und Lachen aus, wobei fie bann bas Crebo und sonftige Gefange, nach Art ber Priefter,

<sup>1)</sup> Hieronym. Rad. p. 412.

nicht übel fang. Bulest ruft ber hart bebrangte Damon aus ihr bervor: Wenn nicht, mas fie unter bem Rleid verbirgt, meggenommen wird, fann ich nicht ausfahren. Es wird gefunden, und alle Monche sahen es mit Augen; es war ein Amulett mit mancherlei Zeichen, Buchstaben und Worten in ben Winkeln begeichnet, in Bache gelegt und mit Banbern umwunden. Unter ben Worten war auch Gog und Magog, bas Tetragrammaton Abonai und Sabaoth. Es wurde verbrannt, und ber Damon fuhr mit großem Schalle aus. Es war nicht Gog und Magog, bie ihn gebunden hielten; aber es war aller Wahrscheinlichfeit nach die fire Intention, die bas Weib, in ber Aufregung aller Kräfte, barauf hingerichtet, und bie nun ben Knoten bilbete, burch ben fie mit ihrem Übel und feinem Urheber fortmahrend verwirrt und verbunden blieb. 1) Wieder auch gehen die Ausfagen bes zum Redeftehen gebrachten Geiftes bisweilen auf Berbindungen, die er mit Dritten gehabt, im Gefolge beren eben fein Berhaltniß ju ben Befeffenen hervorgegangen; Ausfagen, auf die freilich nicht mehr Gewicht gelegt werden barf, als ber Deponirende verbient. So wird ein Madchen aus Citta be Caftello beseffen. Bisweilen ift es gang ftill und ruhig, bann will es mit bem Schwerte fich umbringen, und greift Anbere mit Rageln und Bahnen an. Der Damon, befragt, fagt zulest aus: ein Briefter babe Liebe ju bem Dabchen gefaßt; weil fie aber nicht auf feine Budringlichkeit gehort, habe er ihn beschworen, bie Widerspenftige ihm zu gewinnen. Weil aber auch biese Runfte nichts gefruchtet, fen er gurnend in fie gefahren, habe fie aber gar wohl gehalten, fo bag er fogar felbst mit ihr gur Rirche degangen. Bum Ausgange gedrängt, will er, daß ber Priefter, ber ihn gebunden, zuvor ihn auch wieder lofe. Als man ihm fein Berlangen weigert, fahrt er zulest doch aus. 2) Darum wird ber Berfuch folden Baubere felber wohl auch bieweilen mit Befeffenheit gestraft. So erging es einem Weibe, bas fich bem Zauber ergeben, und nun beseffen zum hl. Gandolph gebracht wird. Der Beift, befragt, fpricht: 3ch bin ber Damon, und burch arge Runft diefer Elenden beschworen, in fie gefahren. Go fahre

<sup>1)</sup> Hieronym. Rad. p. 410. 2) Cbend. p. 392.

dann, erwidert ber Priester, unter Bahnefnirschen, Schaumen und furchtbaren Stimmen wieder aus! Das Bolf harrt bes Erfolges, und es begibt fich alles, wie er gesagt. 1)

Wir finden durch diese Anklange une also in ein gang neues Kelb hinüber versett. 3m vorigen Gebiete war burchaus bas Objective vorherrichend geworben; eine auffere Racht hatte mit tyrannischer Gewalt bes Menschen fich bemeiftert, und ihn, ohne baß er widerfteben gefonnt, ju ihrem Rnecht gemacht. Sie hatte ihn baber auch ergriffen bei jener Seite feines Befens, wo er selbst objectiv auch im Objectiven grundet; bei jener Burgel feines Dasenns, die in die Bielheit ber basepenben Dinge, geiftiger . ober materieller Art, hinübergeht, und burch bie er als ein Glieb bes geschaffenen Alls in seine Totalität aufgenommen, Theil nimmt an feinen Bewegungen, lebt in feinem Leben, mithanbelt in feinen Sandlungen, und feine Gebanten mitbenft, in bie größeren Buge und Rreifungen ber Weltfrafte hineingeschlungen. Diese Seite ift baber in ihrem unteren Glemente ber, in zweien Richtungen nach Auffen gewendete Lebensfreis, ber Theil hat an ber ftromenden Quelle bes Allebens; es ift ber Compler feiner tieferen Inftincte, benen auffere Activitaten und Anregungen ents fprechen. Es ift bann bie Richtung feiner Billensfphare, bie nach Auffen und nach Unten bin tenbirend, Bestimmungen von bort annimmt, und in Gefet und Rhythmus ber Rothwendigfeit fich fügt, um an bem immer Bleichen einen Widerhalt zu finden, an bem fie ihre hohere Gelbftftanbigfeit auslaffen fann. Es tritt endlich jene Dentweise hervor, Die burch bas Begebene gebunden, fich geiftig bewegt findet, wie die Athmosphare von den regelmäßigen Jahrebftrömungen, und die im Weltraume ausgegofne Barme von den Berührungen des Lichtes; und die auch ihrerseits wieder bem Geifte eine feste, gesicherte Unterlage gibt, die er zu ergreifen und zu bestimmen vermag. Diese Art bes möglichen Ergriffensepns durch alle Gebiete gehört zur Raturanlage bes Menschen; es ift bas, was Ratur an ihm felber ift, Die eine, mit feinem Befen, als einer aus zwei in eins verbunbenen Berfonlichkeit, jufammenhangende Seite feines Dafepns.

<sup>1)</sup> V. s. Gandolphi conf. A. S. 17. Sept. p. 711.

Inbem aber nun in biefen Naturgrund ber Grund bes murgels haft Bofen eingetreten, und biefer ale Ratur fich gerirend, nach ihrer Art von biefer Seite bes menschlichen Wefens Befit ergriffen, nach feiner Beife aber nun alle Gefehmäßigfeit bes Raturlichen burch maaflofe Willführ aufgehoben, und gum Ertrem vergerrt, ift baraus bie Befeffenheit hervorgegangen. Die Befitergreifung aber ift im Ganglienspftem geschehen, und gwar in jener Balfte beffelben, bie vom einwohnenden Beifte abgewenbet, ben objectiven Ginfluffen mehr geöffnet fteht, und baber ben Rhythmns bes Lebens, burch ben Pulsichlag ber Ratur geregelt, in alle Regungen bes Innern hineintragt. Die Metamorphofe bes ilbele, bas burch bie Ginbringung bes Bofen in ben Berfehr mit ber Ratur entstanden, haben wir im Bis berigen in ihrer gangen Entwidlung verfolgt und ausgelegt. Best aber wendet bie andere Seite bes Dafenns, Die subjective, unferer Betrachtung fich entgegen, jene Seite, in ber ber Menfc in Mitte bes ftromenben Laufe ber Dinge er felber ift; eine befondere concrete Berfonlichfeit, mit Freiheit angethan, und mit Bewußtseyn fich felbft und bis ju einem gewiffen Grabe bin auch bas Auffere beherricht. Jene anffere Seite konnte unterworfen und erobert werben; bas bofe Pringip fonnte, wenn es ihm gestattet ift, in ihr haufen wie in feinem Gigenthume; bie andere von ihr umfangene aber blieb unbezwingbar, fie fonnte nicht, weil in Gott geborgen, vom Urgen genommen werben und erfliegen. Nur wenn bie freje Buftimmung bes herrn und Gebietere bingugefommen, wirb auch fie in Buganglichfeit bem Rabenden aufgethan. Diese Bustimmung wird im innerften Centrum geiftiger Gelbstweifung geschehen muffen; ba mo bas felbfte eigene, von Dben gefraftigte intellectuelle Licht ihm bie Wege und bie Strafen erft beleuchtet, bie bie Naturnothwendigfeit gebahnt, und die jest bas Bofe ihm bis in ben Abgrund hinein geoffnet hat. Die That wird bann vollziehen muffen, was bie weisenbe Bernunft beschloffen hat; bamit ber Beschluß im Leben reales, plastisches Daseyn gewinne, und somit wirklich werbe. Auf biefer Seite bamonischen Wechselverhaltniffes, zwischen bem Menichen und bem Grundargen, fann alfo von feiner Erobes rung und Gewaltigung bes erstern burch ben letten; nur von

einer Ilberliftung und einem Bunbe im Gefolge berfelben Die Rebe fenn. Der Dieusch muß sich frei hingeben bem Bringip bes Bofen, und ihm felbst bie Wege anbahnen, bamit es bis jum innerften Geheimniß feines Willens und feiner weisenben Weisheitsfräfte bringen möge. Er muß also von Innen heraus ihm entgegengehen, und bie Pfade fuchen, auf benen er, burd bas ihn umfriedigende Webege burchbrechenb, ju bem Genoffen gelangen fann, beffen Gemeinschaft er wünscht. Aller myftifche Berfehr mit objectiven Machten fann aber allein burch bie untere, bem flaren Bewußtfenn entrudte Ratur, alfo burch bas Gangliensuftem geschehen. 3m Falle ber Beseffenheit war bas boje Bringip auf ben Wegen, die aus biefem Spftem in bas Raturgange hinüberführen, auf bem Wege bes Berbangniffes, in daffelbe eingebrungen, und bas Leben fand fich von ihm umftridt. Best aber fommt ber innere freie Menich mit vollem Bewußtsehn ihm entgegen; er selber schließt ihm bie Thore bes Eingangs auf, damit er herrsche nicht blos über die Ratur in ihm, fondern auch über ben innern, freien, geiftigen Willen. Dies Dffnen fonnte nur von Innen heraus auf jenen Wegen gefcheben, bie aus bem bestimmenben freien Menschen in ben unfrei bestimmten hinüberführen; jene Wege, die auch der Beift g. B. in feiner Beherrschung der Affecte und Leibenschaften, ber Regulirung aller unfreiwilligen Bewegungen, und ber Disziplinirung alles beffen, mas im Denten blos gegeben ift, ju gehen bat. Die Grangvoften zwischen bem innern und auffern Menichen mußten alfo guerft erichloffen werden, und von ihnen aus bann auch jene, bie jur Granzhuth bes Auffern gegen bie Ratur errichtet werben; bann erft fonnte ber Bugelaffene feinen triumphirenben Gingug halten, und er ift bann ber Bebieter beffen, ber freimils lig ihm als Unterthan fich hingegeben auf Gebing: baß er an Dacht und Rraft Alles, was er ihm ausgeliefert, verftarft burd bie Macht bes Banbes, vom Empfanger guruderhalte. Auf ben Bedingungen bes Vertrages ruht nun bas gange Bauberund herenwesen in all feiner Mahrheit und feinen Taufchungen, Die Begenseite ber Befeffenheit, tie wir nun noch aum Begenftande unferer nabern Untersuchung machen muffen.

In der Audeinandersesung biefes Gegenstandes, die bas

gegenwärtige Buch erfüllt, wirb jum Erften fich bem Beifte bie Beife bieten, in ber bie Bulaffung geschieht, und bie Art, in ber bie Wege gebahnt und bie Bfabe geebnet werben, auf benen bas feinbliche Pringip feinen Gingug halt, fowie die Borbereis tungen, die ber Hulbigung vorangehen. Das wird ber Begenftand bes erften Abschnitts fenn. Ift bie Unterwerfung geschehen, ift im Reiche bes Bofen badurch ein neuer Burger anfaffig worben, und hat bort bas Indigenat erlangt; bann entwidelt bas neue Berhaltniß eigenthumliche Beziehungen burch alle Gebiete bes Dasenns hindurch. Denn ber Aufgenommene ift nun aus ber gewöhnlichen Naturordnung herausgetreten, und hat einer übernaturlichen fich ale ein untergeordnetes Glied gefügt. Dort im Reiche bes Bosen ift sein Wechselverkehr mit ber Umgranzung ein anderer geworben, und er muß ben geanderten Begiehungen fich entsprechend zustimmen, und also in der neuen Umgebung fich gurecht gu finden fuchen. Sein ganges Befen erfahrt baber burch alle Momente bes Dasepns eine burchgreifende Beranberung, und biefe Umstimmungen werben wir in zweiter Abtheis lung zu verfolgen haben. Ift es aber nun zur vollen Aneignung gebiehen, bann haben jugleich bie Bahlvermanbtschaften ju bem Gleichartigen, die Abstoßungen bes Ungleichartigen fich gebildet; benn ein und baffelbe Band umschlingt bie Burger beffelben Staats, und icheibet fie von ben Theilnehmern anderer Benoffenschaften. Neben dem feindseligen Berhältniß zu der Kirche befteht baber nun auch ein anderes, bas einer gemiffen Concordang jum Reiche ber Beseffenen, bas in bem Berhaltniß jugewandter Drie ju bem eigentlichen Centralreich bes Bofen fteht. Durch biefe gegenseitige Lage und Beziehung bilben fich zwischen beiben nun ebenfalls wieber gemiffe überleitende Banber und Gemeinschaften, in benen fie gegenseitig fich ergangen, und erft ein reche tes gefchloffenes Gange bilben mogen. Auch Diefe Ginigungen und Schiedniffe beiber Reiche verdienen nahere Beachtung, und fie foll ihnen in der britten Abtheilung biefes Buches merben. Endlich wird das Berhältniß biefes Reiches zu Kirche und Staat, mas beibe gethan, um, fich felbft befestigend und mehrend, das feinbliche Reich zu mindern und aufzulösen; wie beibe bie gange Ericheinung begriffen und behandelt haben, den Borwurf

dann, erwibert ber Priefter, unter Bahnefnirschen, Schaumen und furchtbaren Stimmen wieder aus! Das Bolf harrt bes Erfolges, und es begibt fich alles, wie er gefagt. 1)

Wir finden burch biefe Anflange und alfo in ein gang neues Keld hinüber verfett. 3m vorigen Gebiete mar burchaus bas Objective vorherrschend geworben; eine auffere Macht hatte mit tyrannischer Gewalt bes Menschen fich bemeiftert, und ibn, obue daß er widerstehen gefonnt, ju ihrem Rnecht gemacht. Sie hatte ihn baher auch ergriffen bei jener Seite feines Befens, wo er felbst objectiv auch im Objectiven grundet; bei jener Burgel feis nes Daseyns, die in die Bielheit ber dasependen Dinge, geiftiger . oder materieller Art, hinübergeht, und burch bie er ale ein Glied bes geschaffenen Alls in seine Totalität aufgenommen, Theil nimmt an feinen Bewegungen, lebt in feinem Leben, mithanbelt in feinen Sanblungen, und feine Gebanken mitbenft, in bie größeren Buge und Rreifungen ber Beltfrafte hineingeschlungen. Diefe Seite ift baber in ihrem unteren Clemente ber, in zweien Richtungen nach Auffen gewendete Lebensfreis, ber Theil bat an ber ftromenden Quelle des Allebens; es ift ber Complex feiner tieferen Instincte, benen auffere Activitaten und Anregungen ents fprechen. Es ift bann bie Richtung feiner Billensfphare, bie nach Auffen und nach Unten bin tenbirend, Bestimmungen von bort annimmt, und in Gefet und Rhythmus ber Nothwendigfeit fich fügt, um an bem immer Bleichen einen Widerhalt zu finden. an bem fie ihre höhere Gelbftftanbigfeit auslaffen fann. Es tritt endlich jene Dentweise hervor, die burch bas Gegebene gebunden, sich geistig bewegt findet, wie bie Athmosphäre von ben regelmäßigen Jahrebströmungen, und die im Weltraume ausgegoffne Barme von ben Berührungen bes Lichtes; und bie auch ihrerseits wieder bem Beifte eine fefte, gesicherte Unterlage gibt, bie er ju ergreifen und ju bestimmen vermag. Diefe Art bes möglichen Ergriffensenns burch alle Bebiete gehört jur Raturanlage bes Menfchen; es ift bas, mas Ratur an ihm felber ift, bie eine, mit feinem Befen, als einer aus zwei in eins verbunbenen Berfonlichkeit, gufammenhangenbe Seite feines Dafenns.

<sup>1)</sup> V. s. Gandolphi conf. A. S. 17. Sept. p. 711.

fenn. Das Gute in Gott ift burchans substangieller Ratur, und von ber Art ewiger Substang an sich, und barum burch fich und von fich. Das Bose aber, bis in seine tieffte Wurzel hinunter, ift nicht substanzialer Art, sondern nur die Inhärenz einer geichaffenen Substang, in biefer burch eigene Berichulbung bervorgegangen. In ben Wechsel creaturlicher Begenfate bineingezos gen, fteht es baber feineswege, wie bas Bute in Gott, in einem freien Berhaltniß zu ber ihm nahenben Creatur, bie vor Allem auch bas Freie in bem Gute als bas ihr junachft Berwandte fucht. Bielmehr felbft in 3wietracht, zwischen ber angeschaffenen Freis heit und ber Gebunbenheit bes hervorgebrachten Bofen verftrict. führt auch bas Thun beffelben nicht jur Ginheit in Ginigkeit bin, fondern muß im Gegensat getrennter Buftanbe gerfallen. Unter Umftanben fann baher bas Gebundene im Bofen, eben in ber Macht bes burch die gange corrumpirte Schöpfung reichenben Banbes, fich auf bas Gebundene in der menschlichen Natur binwerfen, an feinem Freien ganglich vorübergebend; und indem es baffelbegewaltsam an fich reißt, wird eben ber Buftand ber Befeffenheit fich herauswerfen, der für sich besteht, und keineswegs aus einer Buftimmung bes menfchlichen Willens hervorgegangen. Aber es fann auch, wenn die freie Ratur ihm freiwillig entgegenkömmt, indem fie aus eigenem Antriebe ben Entschluß gefaßt, aus ber Gemeinschaft der Beiligen austretend, in die ber Unheiligen überaugeben, fich biefe Singabe gefallen laffen; und indem ber Bertrag auf Geben und Nehmen geschloffen wirb, mag auch ein freier Bund gur Unfreiheit zwischen ben Contrabirenden bestehen. Diefer Bund ift baber von bem andern ganglich loggeriffen, jeber bat eigenen Ursprung; indem ber eine vorzugeweise vom wurzels haft Bofen, ber andere vom Menschen ausgeht; jeder hat seinen Fortgang in ihm eigenen Intervallen, feiner führt unmittelbar ju bem andern, fie scheinen vielmehr voneinander abzuführen; beibe enden jedoch in die Efstase, die wie in Intention und Endgiel, so auch in ihrer gangen Succession, in jedem eine besondere ift. Der Unterschied im Ursprung, auf ben hier unser Absehen gerichtet ift, bleibt alfo junachft festbestehen. Sat die Befeffenheit den Ihrigen in einer objectiven Macht genommen, und erscheint also mehr als ein Leiden und eine dämonische Leiden-

einer Ilberliftung und einem Bunde im Gefolge berfelben bie Rede fenn. Der Mensch muß sich frei hingeben bem Pringip bes Bofen, und ihm felbst bie Wege anbahnen, bamit es bis jum innerften Geheimniß feines Willens und feiner weifenben Beieheitefrafte bringen moge. Er muß alfo von Innen heraus ihm entgegengehen, und bie Pfabe fuchen, auf benen er. burch bas ihn umfriedigende Gehege burchbrechenb, ju bem Genoffen gelangen fann, beffen Gemeinschaft er wunscht. Aller myftische Berfehr mit objectiven Dachten fann aber allein burch bie untere, bem flaren Bewußtfenn entrudte Ratur, alfo burch bas Gangliensuftem geschehen. 3m Falle ber Beseffenheit mar bas bofe Bringip auf ben Wegen, die aus biefem Spftem in bas Raturgange hinüberführen, auf bem Wege bes Berhangniffes, in daffelbe eingebrungen, und bas Leben fand fich von ihm umftridt. Best aber fommt der innere freie Mensch mit vollem Bewußtsehn ihm entgegen; er selber schließt ihm bie Thore bes Eingangs auf, damit er herrsche nicht blos über die Ratur in ibm, fondern auch über ben innern, freien, geiftigen Willen. Dies Dffnen fonnte nur von Innen heraus auf jenen Wegen geschehen, bie aus bem bestimmenben freien Menschen in ben unfrei bestimmten hinüberführen; jene Wege, die auch ber Beift g. B. in feiner Beherrichung ber Affecte und Leibenschaften, ber Regulirung aller unfreiwilligen Bewegungen, und ber Disziplinirung alles beffen, mas im Denken blos gegeben ift, ju geben hat. Granzvesten zwischen bem innern und auffern Menschen mußten alfo zuerft erichloffen werben, und von ihnen aus bann auch jene, bie jur Granzhuth bes Auffern gegen bie Ratur errichtet werben; bann erft fonnte ber Bugelaffene feinen triumphirenben Einzug halten, und er ift bann ber Bebieter beffen, ber freimillig ihm als Unterthan sich hingegeben auf Gebing: bag er an Macht und Kraft Alles, mas er ihm ausgeliefert, verstärft burch bie Macht bes Bandes, vom Empfanger guruderhalte. Auf ben Bedingungen bes Vertrages ruht nun bas gange Bauberund herenwesen in all feiner Wahrheit und feinen Taufchungen, die Begenfeite ber Befeffenheit, bie wir nun noch jum Begenstande unferer nabern Untersuchung machen muffen.

In der Auseinandersepung biefes Wegenstandes, Die bas

gegenwärtige Buch erfüllt, wird jum Erften fich bem Geifte bie Beife bieten, in ber bie Bulaffung geschieht, und bie Art, in ber bie Bege gebahnt und bie Pfabe geebnet werden, auf benen bas feindliche Bringip feinen Einzug halt, sowie die Borbereis tungen, Die ber hulbigung vorangeben. Das wird ber Wegenfand bes erften Abschnitts fenn. 3ft bie Unterwerfung geschehen, ift im Reiche bes Bofen badurch ein neuer Burger anfässig worben, und hat bort bas Indigenat erlangt; bann entwidelt bas neue Berhaltniß eigenthumliche Beziehungen burch alle Gebiete bes Dasevns hindurch. Denn ber Aufgenommene ift nun aus der gewöhnlichen Raturordnung herausgetreten, und hat einer übernaturlichen fich als ein untergeordnetes Glied gefügt. Dort im Reiche bes Bofen ift fein Wechfelverfehr mit ber Umgrangung ein anderer geworben, und er muß ben geanderten Begiehungen fich entsprechend zustimmen, und also in der neuen Umgebung fich gurecht gu finden suchen. Gein ganges Befen erfahrt baber burch alle Momente bes Dafenns eine burchgreifende Beranberung, und biefe Umftimmungen werben wir in zweiter Abtheilung zu verfolgen haben. 3ft es aber nun zur vollen Aneignung gediehen, bann haben jugleich bie Wahlvermandtschaften ju bem Gleichartigen, bie Abstogungen bes Ungleichartigen fich gebilbet; benn ein und baffelbe Band umschlingt die Burger beffelben Staats, und icheidet fie von den Theilnehmern anderer Benoffenschaften. Reben bem feindseligen Berhältniß zu ber Rirche befteht baber nun auch ein anderes, bas einer gemiffen Concordang aum Reiche ber Befeffenen, bas in bem Berhaltniß zugewandter Drte zu bem eigentlichen Centralreich bes Bofen fteht. Durch biefe gegenseitige Lage und Beziehung bilben fich zwischen beiben nun ebenfalls wieber gemiffe überleitende Banber und Bemeinichaften, in benen fie gegenseitig fich ergangen, und erft ein reche tes geschloffenes Bange bilben mogen. Auch biefe Ginigungen und Schiedniffe beider Reiche verdienen nahere Beachtung, und fie foll ihnen in der britten Abtheilung biefes Buches werden. Endlich wird bas Berhältniß biefes Reiches zu Kirche und Staat, mas beibe gethan, um, fich felbst befestigend und mehrend, das feinbliche Reich zu mindern und aufzulöfen; wie beibe bie gange Erscheinung begriffen und behandelt haben, den Borwurf

einer eigenen Erwägung bilben, und bie vierte Abtheilung wird fich bamit befaffen.

I.

## Erfte Urfprunge des damonischen Baubermefens.

3m Zaubermefen ift die Rehrseite bes muftischen Berhalte niffes, in bem bie Beiligen gur Rirche und ihrem Grunber fteben, ausgebrudt. Der erfte Schritt gur Beiligfeit ift bie gangliche Singabe feines Wefens an jenes Gut, bas über bie Ratur binaus entrudt, fie eben barum bei ihrem Innerften und Tiefften ergreifen und erfüllen mag. Mit biefer feiner gangen Ratur ibm fic entgegenwendend, wird ber angehende Beilige ben freien wie ben gebundenen Menschen in fich: alle Rrafte, über bie er frei bisponiren fann, wie jene, bie jum Theil eine Disposition über ihn haben, bem Gegenstande feines Affectes hingeben; und biefer wird bas Gebotene hinnehmen, und von bem Ginen nach bem Unbern Befit ergreifen. Die erfte ber beiben Singaben und ihre Acceptation wird, bem natürlichen Laufe ber Dinge und ber Ratur bes Actes gemäß, bie erfte in ber Ordnung feyn muffen. Denn im Berfehre ber Gottheit mit ben Menschen ift ber, ber gottlichen Freiheit mit ber menschlichen, weit bas Borwiegenbfte und Burbigfte; die Begiehung jener absolut freien Göttlichfeit ju bem, was irgend ber Nothwendigfeit im Menfchen unterliegt, aber nur zweiter und tieferer Ordnung. Der Menfch muß alfo, im innerften Beheimniß feines vernunfterleuchteten Willens, ben Entfchluß zu jener hingabe gemacht haben, und bas freie Opfer angenommen fenn, ebe nach vorhergegangenen Brufungen und Lauterungen auch ber untere, vitale Mensch in bas myftische Berhaltniß hineingezogen wird; ein Stabium, bas fich bann in ber Efftase offenbart. Gin mit flarem Bewußtseyn geführtes beiliges Leben fteht baber mit biefer Efftase, wenn auch nicht in einem nothwendigen, boch in einem häufig eintretenden Berbande; bas Eine führt in ber Regel, wenn auch nicht immer, ju bem Unbern, und nur felten oder taum jemal wird ber umgefehrte Weg eingehalten. Um bas Bauberwesen aber wird es anders beschaffen

Das Gute in Gott ift burchans fubftangieller Ratur, und ron ber Art ewiger Substang an sich, und barum burch fich und Das Bofe aber, bis in seine tieffte Wurzel hinunter. ift nicht substanzialer Art, sonbern nur bie Inharenz einer geicaffenen Substang, in biefer burch eigene Berfchulbung bervorgegangen. In ben Wechsel creaturlicher Gegenfate bineingezos gen, fieht es baber feineswegs, wie bas Bute in Gott, in einem freien Berhaltniß zu ber ihm nahenben Creatur, bie vor Allem auch das Freie in dem Gute als das ihr zunächst Verwandte sucht. Bielmehr felbst in Zwietracht, zwischen ber angeschaffenen Freis heit und ber Gebundenheit bes hervorgebrachten Bofen verftrict, führt auch bas Thun beffelben nicht jur Ginheit in Ginigfeit bin, fondern muß im Gegenfat getrennter Buftande gerfallen. Unter Umftanben fann baher bas Gebunbene im Bofen, eben in ber Macht bes burch bie gange corrumpirte Schopfung reichenben Banbes, fich auf bas Gebundene in ber menschlichen Ratur hinwerfen, an feinem Freien ganglich vorübergebend; und indem es daffelbe gewaltsam an fich reißt, wird eben ber Buftand ber Befeffenheit fich herauswerfen, ber für fich besteht, und feineswegs aus einer Buftimmung bes menschlichen Willens hervorgegangen. Aber es fann auch, wenn bie freie Natur ihm freiwillig entgegenfommt, indem fie aus eigenem Antricbe ben Entschluß gefaßt, aus ber Bemeinschaft ber Beiligen austretend, in die ber Unheiligen überjugeben, fich biefe Singabe gefallen laffen; und indem ber Bertrag auf Geben und Nehmen geschloffen wirb, mag auch ein freier Bund jur Unfreiheit zwischen den Contrabirenden bestehen. Diefer Bund ift baber von bem andern ganglich losgeriffen, jeber bat eigenen Ursprung; indem ber eine vorzugsweise vom murzelbaft Bofen, ber andere vom Menschen ausgeht; jeder hat seinen Fortgang in ihm eigenen Intervallen, feiner führt unmittelbar ju bem anbern, fie scheinen vielmehr voneinander abzuführen; beibe enben jedoch in bie Efstase, die wie in Intention und Enduel, fo auch in ihrer gangen Succession, in jedem eine besondere ift. Der Unterschied im Ursprung, auf den hier unser Absehen gerichtet ift, bleibt also junachft festbestehen. Sat die Befeffenbeit ben Ihrigen in einer objectiven Dacht genommen, und ericheint also mehr als ein Leiden und eine damonische Leidens

nicht mit fich, ganglich entbehren; weil fie nach einer Seite hin fich qu ergangen sucht, die ihr nichts zu bieten vermag, ihr vielmehr noch nimmt und bindet, was fie wirklich von anderswoher befigt.

Dieser Lehre gegenüber hat nun der Manichaism die feine aufgebaut. Als erfter Grundfat unterlegt fich ber Ausspruch: Das Boje ift feineswegs Accideng, fondern mit bem Guten von gleicher Substanzialität; benn gut und bos, wenn ichon in ber Richtung fich entgegengesett, find boch beibe gleich mefenbaft; weil das eine nicht burch Rachlaß, Abfall ober Berfchulbung bes andern hervorgegangen. Der Gegenfas, ber fie ente zweit, geht baher bis in die innerfte Burgel alles Dasenns, bis in bie emige Substang gurud, und felbft bie Bottheit finbet fic in ihm getheilt. In der driftlichen Form, die die Lehre in ber driftlichen Zeit angenommen, ift baher alles Bestehenbe, wie nicht von einem Gotte geschaffen, so auch nicht einem unterworfen; sondern es gibt zwei consubstantiale Bringipien, ben Gott bes Lichtes und ben Gott ber Kinfterniffe, bas gute und bas bofe Bringip, beren eines, ber allmächtige Gott, allein bas Unfichtbare und Unförperliche geschaffen, mahrend bas andere, Lucifer, bas Sichtbare und Rorperliche von Ewigfeit hervorgerufen. 1) Zwei alfo nach ihren Schöpfern in innerfter Substang getrennte Raturen find bestehend; eine qute ber unforperlichen, eine bofe ber forverlichen Dinge; und biefe tiefinnerfte Spaltung, bie also alle geschaffene Dinge theilt, wird auch im Menschen wiederkehren; und er wird mit ber fichtbaren und leiblichen Salfte feines Befens ber bofen Ratur und ihrem Schöpfer angehören, mit ber inneren, unfichtbaren aber allein ber guten und ihrem Hervorbringer, ber nichts

<sup>1)</sup> Mit dem Unterschiede jedoch, daß die italianische Schule, die von Concorito in der Lombardei genannt, dem guten Gotte auch tie Erschaffung der vier Elemente beigelegt, aus denen dann der Seist der Finsterniß alle Creaturen in ihrer Art gebildet, also die Materie und Form unter beide theilend; mahrend die provencale Schule von Bagnoles und die languedoter der Albigenser weder die Schöpfung von Materie, noch die Form der sichtbaren Belt dem guten Gotte beigelegt. Muratori antiquitat. italic. medii agvi. Tom. V. Dissertatio LX. p. 94.

Betrachten wir ben Inhalt biefer Lehre in ihrem Berhaltniffe gur firchlichen und genauer, bann erfennen wir: bag beide von einem und bemfelben Grunde, ber Anerkenntniß eines awiefachen Gefetes im Menfchen, bes Gefetes im Geifte und im Fleische, ihren Ausgang nehmen. Aber bie Rirche, indem fie bies Doppelgefet ale unabweisbar gelten lagt, erfennt in ber einen Salfte besselben feineswegs bas Besetz ber geistigen Subftang als folder, in ber anbern bas ber forperlichen; um bann, indem fie bas eine auf bas gute, bas andere auf bas bofe Bringip gurudführt, ben Dualism ber beiben zu einem unüberwindlichen ju machen, und ihn alfo in bie ewige Subftang binuberjufchieben. Das Gefet bes Fleisches ift ihr vielmehr in beiben Gebieten, bes Geiftes wie bes Fleisches, bes gefallenen nämlich, geltend; mahrend bas Befet bes Beiftes gleichfalls in beiben feine Beltung hat, aber wie fie aus ber Sand ihres Schöpfers hervorgegangen, und fo weit fie trop bes Falles noch in biefem Buftand fich erhalten haben. Daburch wird ber Dualism als ein hiftorischer, im Gebiete bes Accidentellen fich beschließen; weil aber die Berhältnifglieder von der Art substanzialer Accibentien find, barum vermag in biefer Lehre bas Befet bes Beiftes nicht aus eigener Macht hervor bas Gefen bes Fleisches gu bezwingen, und feine herrschaft wieber ju erringen. Wohl aber mag ihr bas mit Silfe bes hoheren Gottlichen, bas bei feiner Unwandelbarfeit von bem Gegensage nicht berührt wird, gelingen; und ihr Beftreben ift bahin gerichtet, mit Milbe und Rachficht bas Unabwendbare in allem Menschlichen ertragenb, ben aufwarts ftrebenben Trieb ju weden, und mehr und mehr zu fraftigen, und baburch bas nieberfteigenbe Beil ber Erlöfung über die Strebenden hinabzuziehen. Die andere Lehre aber hat ben Begensat gefestet, indem fie ihn unter die fichtbaren forperlichen Dinge und die unfichtbaren geiftigen vertheilt, und beibe nun an ben noch höheren ber beiben Botter, bes Lichtes und ber Kinfterniß, gewiesen. Der Mensch, ber in ber Rirche gwar in amei Raturen lebend, bie aber beibe bes herrn find, und nur in feiner franthaften Ausartung ben Anfechtungen bes Feinbes geöffnet fteht, bient nur einem Gebieter; mabrend er in ber Irrlebre unter boppelter Berrichaft fteht, mit bem Leibe ben

gemefen, genommen; ber forperlich nicht gegeffen und nicht am Rreuze im Fleisch gelitten, nicht mahrhaft gestorben, nicht auferftanden vom Tobe und jum Unterreich hinabgefahren, und jum Simmel gestiegen; eben weil er nur einen phantaftischen Leib gehabt, wie auch Johannes ber Täufer, ber vom Bofen gewefen: als biefer Beilbringer und Beiland gekommen, ba habe er amar nicht unsere Bonalität auf fich genommen; aber bas Beil zu wirfen fen burch ihn möglich geworden, und ber beilige Beift fonne burch Auflegung ber Banbe gegeben werben, nicht aber burch bie Johanneische Taufe, bie nichtig und ohne Wirfung fen. Nichtig fen auch bas Sacrament bes Altars, nichtig bie Beichte und die Salbung mit Dl. In die mahre gottgegrundete Rirche fonnten fortan nicht Gute und Bofc zugleich eingeben; benn bas Bofe scheibe und trenne fogleich von ihr. Die materiale, fichtbare Rirche fonne aber nicht vom Guten fenn, weil fie als eine aus gut und bos gemischte erscheine, und bas fundige Leben ber Clerifer nothwendig ihr Wert beflede. In ber mahren Rirche burften aber feine schlechten Briefter und Diacone gefunden werben, und fein Bofer burfe ber bifchoflichen Burbes fich unterfangen. 3hr ift nicht gestattet, ein gesonbert Gigen. thum, nur ein Gemeingut durfe fie besigen. Gie barf bie Bofen nicht verfolgen, fie fann nicht ercommuniziren, nicht eigene Conftis tutionen machen; gebetet und gefungen foll in ihr nur bas Gebet bes herrn werben, bie Tobtenfeier mit ihren Gebeten aber ift vom Übel; vom Bofen auch bie Anwendung feber Gewalt und bas Anrufen bes ftrafenden Armes ber Gerechtigfeit von ihrer Seite, weil ber Mensch immer noch befehrbar ift. Der Gibschwur ift übrigens in ihr zu meiben; Almofen foll nur ben Guten gegeben werden; nur wer ihr angehört, fann gereitet werben, bas fann aber feineswegs burch ben blogen Glauben geschehen. 1)

<sup>1)</sup> Rach ben Auszügen, die Muratori am angeführten Orte abgebruckt, und die er aus den Manuscripten des Peregrinus Priscian über die Antiquitäten von Ferrara; aus einem andern, das Gregorius etwa im 13ten Jahrhunderte gegen die Manichäer geschrieben; und einem dritten, das Magister G. von Bergamd gegen die Satharer und Pasagier ausgehen lassen, die alle in der Ambrostanischen Bibliothek ausbewahrt werden, gemacht.

Sabrhunderte im Schloffe Montfort, ber Diocese von Afti, jum Borfcbein tamen, und fie bort ihre Martyrer gefunden. Gie batte bann burch bie folgenben beiben Jahrhunberte im Stillen fich weiter ausgebreitet, und war nun am Anfange bes breis gehnten in funfgehn verschiedenen Secten, burch ben größeren Theil Italiens und des gangen romanischen Subens, ausgeschlas gen, und hatte auch ben Weg jum germanischen Rorben fich au bahnen gewußt. Der Ratur ber Sache nach mußte in allen Wefen Secten die Richtung ihrer Angehörigen nach zweien Seiten auseinandergeben, und ber Gegenfat wieber in ber britten mittleren feine Ausgleichung fuchen. Die burch Anlage, Riche tung und Berufung fich fur bas gute Pringip entschieben, verfolgten biefe ihre Richtung mit ber gangen einscitig spiritualiftis fchen Abgezogenheit bes Spfteme, einer nach Umftanben berben und fproden Afceje fich hingebend, ober wenigstens eine ftoifche Sittenreinheit befennend, die fie berechtigte, die Berberbniffe in ber Rirche anzugreifen, und auf fie bin die Kirche als ein Werk ber Finsterniß anzuklagen. Sie bilben baher bie nach Auffen bervortretende Seite ber Secte, woburch fie vorzüglich fich bas Bertrauen des Bolfes gewann; und fo fehr mar biefe Sitten. Arenge als ihr hervorftechendes Rennzeichen allgemein anerfaunt, bas man jede folche rudfichtlose, übertriebene Strenge mit bem Ramen Batalia, von bem Namen ber Secte Batalini, zu benennen pflegte, und in bem Streite, ben gur Beit Bregore VII Ariald in Mailand gegen die beweibten, simoniafischen Priefter anhub, biefe fein Beginnen eine unerhörte, fluchwurdige Batalia nannten. 1) Der aber, gegen ben biefe Berbe gerichtet war, verlor nichts bei ber Cache; ihn entschädigte die Berberbniß ber Beit, Die Beter Damiani in den wenigen Worten geschildert: Periit pudor, honestas evanuit, Religio cecidit, et veluti facto agmine omnium sanctarum virtutum turba procul abscessit. In Mitte biefer Auflosung fand ber Biberfacher nun Befenner in Menge, bie, auf bas Spftem geftugt, und burch feine Grundfate vollfommen bagu berechtigt, für beffer hielten, m ihm au halten, und au feiner Sache fich au bekennen. Wie

<sup>1)</sup> Landulphus Senensis. L. III. c. 2 und 7.

jebes Bringip nun aber bie Menschen nicht ruben lagt, bis fie es in vollfommener Entwidlung aller feiner Folgen und Momente realifirt; fo bilbete fich unter ihren Sanden auch bas Reich ber Kinfterniß zu einem vollfommenen Satanbreiche aus, bem fie den Unterwerfungeeid geleiftet, in bem fie bann des Apoftolats fich angenommen, und bas fie burch Miffionen zu verbreiten fich angelegen fenn ließen. Wenn indeffen bie, welche auf ber andern Seite hielten, es fur rathfam befanden, mit ihrer Lehre hervorgutreten; fo trieb bas Intereffe ber Sache, bie fie führten, und Die Unüberwindlichkeit ber ans Gewiffen gefnupften Schaam, bie Andern in das Dunkel und die Finsterniß zurud, der fie ja eben bienten. Bahrend bie Einen öffentlich eiferten, gingen bie Unbern baber binter ben Schleier geheimer Berbindungen gurud, Die in Balbern und Sohlen und auf Bergeehohen ihre bunteln Mofterien feierten. Beibe bienten aufferften Richtungen, inbem fie auf ber einen Seite bas Befet bes Fleisches nicht gugeln und beherrichen wollten in Rraft einer hobern Dacht, fondern es zu laugnen ober aus eigener Machtvollfommenheit zu gerftoren fich vorgesett; auf ber andern aber gleicherweise bas Befet bes Beistes zu vernichten und auszurotten fich angelegen fepn ließen. Begen folche extreme Richtungen emport fich aber burche hin der gesunde Sinn der Menschen, und überläßt ihre Berfolgung nur ben Wenigen, bie ben Beruf bagu in fich fühlen. Die Rirche bes nacten Lichtes und die der Kinsterniß bilbeten baber nur Minoritaten in Mitte ber Secte; Die große Maffe fuchte nach einer gemäßigten Mitte, bie ihr bas Leben und Lebenlaffen gestattete. Auf dem höheren Wege der Kirche, durch die höhere Mitte konnte bas nicht geschehen; bem widerstand bas Spftem, das fich eben ganglich mit ihr in Widerspruch verfett. Es blich alfo nichte übrig, ale innerhalb beffelben, burch eine mechfelfeitige Temperatur ber beiben Auffersten, eine Urt von mechanifcher Mitte im Gleichgewichte ber Strebungen ju gewinnen, bie, indem fie die Inconvenienzen der Extreme abhielt, ein Leben in ruhiger Beltflugheit abgemeffen, und einen beguemern Evicuraism, ber bem Bofen wohl opfert, aber feine Genuffe aus ben geistigen Bebieten noch ju erhöhen weiß, fich bereitete. Giner folden Mitte, in mancherlei Schattirungen fich barftellenb, bat in

biefer burchgreifenden Sareste bes Mittelalters, die entschieden größte Mehrheit ihrer Befenner, besonders der höheren Stände angehört; während die weit geringere Zahl sich nur auf die beiden auffersten Spigen gestellt, und die Einen nun ben halbiaherigen Polartag, die Andern die gleich lange Nacht zu ihrem Antheil sich hingenommen.

Unter biesen verschiebenen Ordnungen ber Irrlehrer haben wir hier ben Rachtgeistern vorzugsweise zu folgen; obgleich biese im Banbe bes gemeinsamen Suftems mit benen, bie fich jum Lichte bielten, boch wieder eng verbunden, auch aufferlich in ihren Blieberungen mit ihnen zusammenhingen. Wollten fie nun ibre Miffionewerte mit Erfolg betreiben, bann mußten fie bor Allem mit bem gewinnenben Schimmer bes Wunderbaren, und bem vielversprechenden Bauber großer Rrafte, über die fie verfügten, fich zu umgeben wiffen. Gie haben biefen Zauber mahrscheinlich in ben magischen Runften und Traditionen gefunden, bie fie aus bem Orient mitgebracht, und in beren Ausubung fie überall als Befiger großer Geheimniffe erscheinen. Wir haben fcon bei Belegenheit ber Secte, Die im Norben Deutschlands gewirft, angeführt, mas man bort von ihrer Bundergabe geglaubt. Cafarius hat barüber ein anderes Beifviel angeführt. bas bie Meinung ber Zeit von Bunbermacht, und bas Berhalt. niß berfelben gur firchlichen, bestimmt ausspricht. Bur Beit, fagt er, ale bie Barefie ber Albigenfer fich querft fund gu geben angefangen, wirften einige von ber bofen Art, burch bie Dacht bes Teufels gefraftigt, gewiffe Bunber und Beichen, bie nicht blos die Harefie befestigten, sondern auch viele Glaubige verführten. Sie wandelten unter Anderm auf bem Baffer, und fanten nicht unter. Ale bies ein Priefter, guten Glaubens und religioser Gesinnung, mahrnahm, und nun überlegte, daß mahre Beichen mit einer falschen Lehre nicht bestehen könnten, trug er in einer Buchse den Leib bes herrn an ben Fluß, wo biese mit ihren Rraften vor dem Bolf großthaten, und fprach laut vor allen Anwesenden: 3ch beschwore dich, Satan, bei bem, ben ich hier in Sanden trage, daß du ablaffest hier an diesem Fluffe pur Berfehrung biefes Boltes, folchen Spuf zu üben! Rach Diesen Worten, ale die Irrlehrer fortfuhren, wie zuvor auf ben

Wellen zu geben, marf ber Briefter, baburch verwirrt, ben Leib bes herrn in bie Kluth. Bunderbare Macht bes Gebietere über Die Elemente! im Momente, wo bas Sacrament die Wellen berührte, wich ber Trug ber Bahrheit; bie falfchen Beiligen, wie Blei jum Abgrund finfend, ertranfen, bie Buchfe aber murbe von den Engeln weggenommen. Der Briefter, bas Alles febend, freute fich zwar über bas Bunber, ihn fchmerzte aber ber Berluft des Sacraments; er brachte die gange Racht in Gebet und Seufzen zu, und fand am Morgen bas Berlorne mit ber Buchje auf bem Altare. Das ift uns in berfelben Zeit ergählt worden. 1) Der Berichterftatter führt feinen Gemahremann, feinen Drt und feinen Ramen an; er hat es alfo aus ber Sage genommen, bie aber eben bie Meinung ber Beit ausspricht. Das Gleiche tritt in einer andern Ergablung hervor, die fein Beitgenoffe Cantipratanus aufbewahrt. Als M. Conrad in Teutschland gegen bie Baretifer predigte, wo er auch den Martyrertod geftorben, hatte einer berselben, wie ich von Bruder Conrad, dem Dominifaner-Provinzial in Teutschland, vernommen, von ben Damonen verführt, einen Bruber beffelben Orbens ber Barefie gewinnen wollen. Als er aber ben heftigen Widerstand beffelben gewahrte, fagte er ju ihm: Du bift fehr hartnadig in beinem Blauben, von bem bu feboch nur burch bie Schrift Giniges meißt; wollteft bu aber mir Blauben beimeffen, fo murbe ich bir Chriftus, feine Mutter und die Heiligen durch den Augenschein felber zeigen. Der Bruber ahnete eine Taufchung bes Damons, weil er aber versuchen wollte, mas an ber Sache fen, fagte er: 3ch wurde mit Grund dir Glauben beimeffen, wenn du bas vollfühe ren konnteft. Der Saretifer freute fich barüber, und bestimmte bem Bruber einen Tag; biefer aber nahm bas Sacrament bes Rorpere Chrifti heimlich unter feinem Mantel mit. Der Bares tifer führte nun ben Bruber in bie Soble eines Berges, in einen geräumigen, lichtglangenden Ballaft. Als fie ins Innere bes Schloffes eintraten, faben fie in ihm Thronen gesett, wie vom reinsten Golde, auf denen ein lichtumfloffener Konig faß, und eine Ronigin mit heiterer Schone angethan; ju ihrer Seite

<sup>1)</sup> Caesarius memorab. Lib. IX. c. 12.

Stuble ber Alteften, bie als Batriarchen und Apostel in Mitte er Engel fie umgaben; Alles leuchtenb, bag es nichts weniger ils bamonisch schien. Als ber Ginführende fie erblidte, betete r, auf fein Angeficht fallend, fie an. Der Bruber aber fand mbeweglich, erstaunt über bas Schauspiel, bas ihm vor Augen Rand. Da wendete fich ber Haretifer zu ihm, und fagte: Warum beteft bu ben Gottessohn, ben bu vor bir flehft, nicht an? Tritt herzu, und empfange, ihm huldigend, aus seinem Munde bie Beheimniffe unseres Glaubens! Da ging ber Bruder naber ingu, gog bie Capfel hervor, und bot fie ber Ronigin, die auf em Throne fag, fprechend: Bift bu wirklich bie Ronigin und Rutter Chrifti, fieh ba beinen Gobn! erfennft bu biefen an, bann werbe ich auch bich als seine Mutter erkennen. Unter biesen Borten verschwand aber bas gange Gespenft, und nach bem Erlofchen bes Glanges verbreiteten fich fo bichte Kinfterniffe, baß der Bruder mit feinem Führer muhfam ben Ausgang erreichte. Der haretifer aber, erschrocken über bie munberbare tift des Damons, fehrte zum Glauben zurud. 1) Roch volksmäßiger wird die Ergählung in der Form, in der Picus von Mirandula 2) fie uns aufbewahrt. In ben rhatischen Alben war vor etwa zwölf Jahren ein frommer Briefter, ber, berufen, um einen Rranten mit bem Sacrament ber Guchariftie ju verseben, ba ber Weg weit mar, ein Pferd bestieg, und nachbem er bie Capfel mit bem Sacramente um ben Sals gehängt, feines Beges babineilte. Als er eine Weile hingeritten, begegnet ihm jemand, ber ihn einlabet, vom Pferde abzusteigen, um in feinem Beleite Zeuge eines wunderbaren Schauspieles zu werden. Der Bfarrer, aus Reugierbe, leiftet unflug ber Aufforderung Folge, und war faum vom Pferbe abgestiegen, ale er fich mit bem Befährten burch bie Lufte geführt fühlte. Rach einer fleinen Beile ftanden fie auf dem Gipfel eines überaus hohen Berges, in einer weiten, überaus lieblichen Gbene, mit ben hochften Baumen eingefaßt, und von furchtbaren Felfen eingeschloffen. Unter ben Baumen finden fie Raigen geschlungen und Spiele nancherlei Art. Tische mit toftlichen Speisen besett; fie borten

<sup>1)</sup> Lib. I, c. 23. Apum. 2) P. d. M. de Strigibus,

Tone und Befange aller Lieblichkeit voll; was nur bas Gemuth ergoben und bas Berg erfreuen fomnte, war in Uberfluß gur Stelle. Der einfache, gute Beiftliche, erftaunt über ben unerwarteten Anblid, und vor Bermunberung nicht zu fprechen noch fich ju ruhren magenb, ftanb ba wie betaubt und von Sinnen. Dann fagte ber Gefährte, ber ihn hergebracht: ob er nicht bie anwesenbe Ronigin verehren, und mit einer Gabe fie befuchen wolle? Diese faß auf einem hohen Throne, mit koniglichem Schmude angethan; alle Unwesenben nahten ihr, je zwei ober vier in bester Ordnung vor ihr sich nieberwerfend, und ihr unter Darbringung von Geschenten hulbigenb. Der Geiftliche, ale er fe alfo im Glanze ihrer Herrlichfeit, von Bielen umgeben, mahrnahm, glaubte: es fen bie Mutter bes Herrn, bie Ronigin bes Simmels und ber Erbe; und hatte feine Ahnung, bag irgend etwas Damonisches babinter verborgen fen. Bei fich felber überlegend, mas er ihr als Babe verehren folle, bachte er: nichts tonne er ibr Lieberes und Angenehmeres barbringen, als ben Leib ihres Cohnes. Er ging alfo bergu, und indem er ihr gu Rugen fiel, nahm er bie Capfel mit bem Sacrament, bie er um ben Sale gehängt hatte, und legte fie in ben Schoof bee Beibes. Bunberbar! Alles schwand sogleich dabin. Der Mann, betroffen barüber, erfannte nun, wie er von falfchen Bunberzeichen bestridt worben; und ba er fich im Grauen bichter Balber verlaffen fab, rief er Gott gitternb um Silfe an, bag er aus folchen Gefahren ihn erretten moge. Nachbem er lange auf Abwegen und in Balbern umbergeirrt, fand er endlich einen Sirten, ber ihn belehrte, bag er wohl hundert Meilen von bem Orte fen, wo er bie Eucharistie hinzutragen gewünscht. Rach feinem Bohnorte gurudgefehrt, gab er bie Sache beim Magiftrate an. Die Begebenheit hat aber unter ber Regierung Raiser Maximilians fich jugetragen.

Das alte Verhältnis bes Heibenthums zum Christenthum, jest auf bas ber haresie zum wahren Glauben übertragen, liegt allen biesen Sagen zum Grunde, und man sieht z. B. jene frühere, vom alten Friesenkönige Rabbob, ber Jeinen Bekehrer nach bem glanzreichen Walhalla geführt, was aber unter bem Kreuzeszeichen des Christen verschwunden, beutlich burchschimmern.

Benn aber solche Sagen in ihren einzelnen Umftanden auch als Berte ber zuthuenden Ginbildungsfraft erscheinen, fo liegt ein höherer Grund ber Bahrheit doch in ihnen, und eine höhere Kraft hat der poetischen bei ihrem Bildungewerf fich beigefellt; also bag eine Kundamentalidee, in ihrer umfaffenden und allgemeinen Wahrheit, bie Bufalligfeit ber Umftanbe beherrscht und trägt. Gine folche Ibee, eben weil fie eine universale ift, gehört auch ber universalen Rraft bes Menschengeistes an; und hat vielfach als folche an Thatfachen und Erfahrungen fich geprüft, die, indem fie weche felfeitig untereinander fich erläutert und berichtigt haben, zulest Alle auf bie Beftätigung und Gemahr ber gemeinsamen 3bee hinaus. gelaufen; bie baher immer jurudgeblieben, nachdem bie Erfahrungen langft ber Bergeffenheit anheimgefallen; und in ber bie Sage nun frei waltend nach Umftanden bas Besondere wieder folge recht entwidelt. Diefe Ibee ift hier die Überzeugung von ben magifchen Rraften ber Sarefie, wie fruher von benen bes Beis benthums; bie aber vor ber Rraft ber Wahrheit, bie nothigene falls in Wundern aus ber Rirche fich ergießt, nimmer besteben fann. Die Bunbergabe ber falfchen Lehre aber auffert fich bier baburch, baß fie, trugerifch bas Bofe mit erborgtem Glang umfleibend, es als ein Gutes erscheinen läßt; ein Trug, ber bann vor bem Raben ber Wahrheit zergeht. Gie fann aber auch in anderer Beife fich zu erfennen geben, indem fie bies Bofe in feinem Grauen und feiner Furchtbarfeit bestehen lagt, es aber als eine gwar ichredenerregenbe, aber burch fie gebundene Macht vorführt. Aus diefer Weise ift bann ein anderes Geschlecht von Sagen ausgegangen, bas über bie Citationen bes Damons vor ben Rreis bes Recromanten und seine Berhaltniffe zu ihm fich ausbreitet; eine Sagenwurzel, bie in vielen Reimen ausgefclas gen, und die mit bem Siftorifchen in vielfältigen Berichlingungen fich verbindet. Go ergablt Cafarius: ein Ritter, ber von ber Birflichfeit ber Damonen fich nicht überzeugen gefonnt, habe einen Clerifer, ber in ber Recromantie fehr berufen war, infanbig gebeten, bag er ihm welche zeigen moge. Diefer, nach. bem er ihn fehr abgemahnt, habe ihn zulest, nach erlangter Eicherheit fur jeben Fall, um Mittagezeit an einen Scheibeweg seführt. Dort habe er mit bem Schwerte einen Rreis um ihn

gezogen, und ibn barauf aufmertfam gemacht: bag er nicht in feiner Abwesenheit mit bem Rreuze fich bezeichne, nichts ben forbernben Geiftern gebe ober verspreche, und weber burch Schreden noch Bufpruch bestimmt, auch nur ein Glied feines Leibes aus bem Rreise bringe, weil er sonft des Todes fen; barauf mar er bavongegangen. Der Ritter hatte eine Beit lang im Rreife gefeffen, ba fah er bie Uberichwemmung vieler Baffer gegen fich anbringen; er horte bas Sturmen muthenber Winde, bann wieber bas Grungen vieler Saue; was ihn aber Alles nicht zu schreden vermochte. Bald fah er aber im nahen Balbe eine grauenvolle Beftalt, wie eines Menschen Schatten, über bie Baume her auf fich zufommen, und verftand, bag es ber Teufel fet. Die Bestalt blieb am Rreife fteben, und fragte ihn, mas er wolle? Gie war aber einem großen, überaus fcmargen Manne, mit gleichfarbigem Rleibe angethan, ju vergleichen, und fo häßlich, bag ber Ritter fie nicht anzusehen vermochte. Er fagte inbeffen jum Rommenben: Du tommft mir recht, denn ich habe bich zu feben verlangt. — Wozu bas? — 3ch habe viel von bir gehört. — Bas haft bu gehört? — Biel Bofes, wenig Gutes! — Der Schwarze barauf: Oft urtheilen bie Menschen ohne Grund, ungereitt habe ich niemand noch verlett; frage beinen Meister barum, ber mein Kreund ift, ob ich ihm je ein Leib angethan; ich thue, was ihm gefällt, und er gehorcht mir in Allem. Der Ritter bagegen: Wo warft bu, als ich bich gerufen? Die Antwort barauf: 3ch war so weit jenscits bes Meeres, als von hier Raum bis jum Meere ift; barum wird es billig fenn, daß bu mir in etwas meine Muhe lohnft. Run begehrt er zuerft feinen Mantel, auf feine Beigerung bann ben Gurtel, bann ein Schaaf von ber Beerbe, gulett ben Sahn feines hofes, bamit er ihm vorfrahe. Da er ihm aber Alles weis gerte, ftredte er ben Arm nach ihm aus; also bag ber Ritter, aufschreiend, zurudpralte; worauf ber Meister herzulief, und bas Gespenft verschwinden machte. Ein Anderer, ber bei bemfelben Meifter fich ben Damon zeigen laffen, war nicht fo gludlich. Er ließ fich fchreden, wurde aus bem Rreise gezogen, und alfo zugerichtet, daß er am britten Tage ftarb. In einer britten Sage find es schwäbische und baverische Studenten, die in Tolebo den

Berfuch wagen. Bor bem Rreise erscheinen bie Beifter in Befalt bewaffneter Rriegerschaaren, Die Rriegespiele fpielen, und mit Langen und Schwerten fie aus ihrer Sicherheit ju schrecken Dann vermanbeln fie fich in schone Mabchen, bie alle Runke ber Berführung üben, um fie herauszuloden. Gie befteben indeffen alle wohl, nur einer läßt fich verleiten, einen Ringer bem Ringe, ben ihm eine biefer Sirenen bietet, barque reichen; er wird barum berausgezogen und verschwindet. Die Studenten aber, besonders bie Bayern, ein grimmig Bolf, bedroben ben Deifter mit bem Tobe, wenn er ben Geraubten nicht wieder gurudliefere. Entfest barüber, veranstaltet diefer einen Rath ber Damonen über ben Kall; worin biefe einig werben, ben Geraubten gurudzugeben. 1) Die biefen Ergablungen gum Grunde unterliegende Ibee ift aber nun folgende. Gleichwie die Rirche bee herrn ihre Befeffenheiten und Umfeffenheiten gur Reinigung ihrer Eingeseffenen tennt, wobei im Bellschen ber Besitzende ober Umsitzende geschaut wird; so hat die Rirche ber Finfterniß, jur Ginweihung und Forderung ber Ihrigen, gleiche falls biefe Buftanbe, und fie werden durch die schwarze Runft bervorgerufen. Die Kirche bes Lichtes halt in folden Kallen aber bie Gingefeffenen ihres Reiches in einem Rreife eingeschloffen, ben ber umlagernde ober auch leiblich eingebrungene Beift nicht ju überichreiten magt; es fen benn, die menschliche Freiheit breche selber über ben Rreis hervor, ober huldige ibm, wenn auch mit bem fleinsten Theil bes Ihren. Gleichermaffen halt auch in jenem andern Berhaltniß bie Schwarzfunft ben Ihren eingehegt in bem Rreise, ben bes Schwertes Spige gezogen; et bestimmt bie Grangen ber Athmosphare, Die ben Menschen umgibt, und bie ber Beift ber Finfterniß nicht gu burchbrechen wagt; von Innen heraus tomme ihm benn Bollmacht ju, wie von Innen heraus auch durch bas Rreuzeszeichen, im machtigen Bann ber Rirche, fich bas gange Bert gerftort. Die Sage, biefe Dee burchführend, achtet babei nicht, ob bei einzelnen Thatfachen Betrug und fcenische Runfte mitgewirft; benn ber Trug liegt auf ber Linie bes gangen Unternehmens. Cafarius jedoch

<sup>1)</sup> Caesar. Histor. memorab. L. V. c. 1. 2. 3. 4.

bat jene Berichte zugleich auch ale historische mitgetheilt. Er nennt als bes Zaubers Meister ben Clerifer Philipp, ber in ienen Zeiten fehr berufen gemesen; ben er selbst gefannt, und ber wenige Jahre guvor, ale er geschrieben, wie man glaubte, auf Anstiften feines Freundes und Meifters getobtet worben. Er nennt bei ber erften ben Ritter Beinrich, aus Schloß Falfenftein geburtig, Mundschent bes Cafarius unfere Ordens und bamals Abt von Brumm, aus beffen Munde er ben Bergang vernommen. Er war feit jenem Abentheuer, nach Berluft feiner natürlichen Karbe, immer blag geblieben, und auch er war vor nicht langer Beit geftorben. Bei ber zweiten hatte berfelbe Philipp mitgewirft, und bas Saus bes Getobteten hatte Balram von Lugelmburg mit Confiscation belegt. Die britte Geschichte hatte ihm' fein Orbensgenoffe Gobichalf von Bolmunftein ergablt, und er hatte fie jenem Philipp abgefragt, ber fie mahrend feines Aufenthaltes in Tolebo erlebt haben wollte. hier muß alfo ein Grund ber Wahrheit verborgen liegen, und Beper, ba, wo er in seinem Buche De praestigiis Daemonum L. II. c. 5. von gewissen magischen Schriften rebet, führt uns auf ihre Spur. Er berichtet nämlich aus ihnen: bie Borschrift fen, wenn ber Rreis gezogen, muffe ber Reophyt in ihm in einem beständigen Birbel von Often nach Beften bin umgehen, bis er, von einem Schwindel ergriffen, niederfturge; wo den Liegenden bann die Efftafe ergreife, und ber ihm erscheinen werbe, ber ihm weiteren Aufschluß gibt. Das ift die alte Praxis, wie wir gesehen, die ber Schamanen in Sibirien; bie ber nordamerifanischen Indianer in ihren Balbern, bie an einem um ben Sals gebrehten Strice fich um einen Stod herwirbeln, wobei Alles auf einem techniichen Sandgriffe im Ropfichleubern beruht. Der Runfterfahrne wird bann hellsehend, und auf bamonischen Wegen begegnen ihm bamonische Machte. Das traditionelle Geheimniß ging in ber Folgezeit verloren, und blos bas Cagenhafte blieb jurud.

Es bestanden also Traditionen dämonischer Kunste in dieser Rirche, die besonders bei den Initiationen angewendet wurden. Das Prinzip, auf bessen Ramen die Einweshung geschah, mußte dabei, sey es plastisch und scenisch für den Wachenden, oder bilblich für den Hellsehenden, zur Anschauung gelangen; und da

bit fich die Form bes Bodes, die schon im alten Dienste ber Rendefier jene bedeutende Rolle gespielt, in beiden Fällen als We tanglichfte. Wir haben schon früher aus ben alteren Beiten dineine Thatfachen angeführt, bie auf bergleichen hindeuten. Dag aber bie Cache felbft in ben fpateren Jahrhunderten fic nicht gang verloren, beweift bie folgende mertwürdige Geschichte. ie Brognoli ale kundiger Zeuge in seinen Schriften une aufbehalten. Um die Mitte bes fiebengehnten Jahrhunderts lebte in norblichen Italien ein Mann, beiber Rechte fundig, und bem Studium ber Philosophie ergeben; bazu mit einer einbringenden Scharfe bes Geiftes ausgerüftet, und barum begierig, in bie tieferen Beheimniffe ber Dinge einzubringen. Er hatte fich forts gefehtem Umgang mit gelehrten, aber irrglaubigen Leuten, Das giern und Menschen ahnlichen Belichters, hingegeben; bie ihn in ihre Runfte und Doctrinen einweihten, und ihn mit ihren bijen Sitten anftedten. Er, ber nun, mas er theoretifch erlernt, and practisch ausüben wollte, um bamit feine Lufte gu befries bigen, was ihm ohne bamonische Hilfe nicht gelingen wollte; ließ fich von ihnen hinreißen, fich bem, ber fie gewährte, und leinem Dienste hinzugeben, und Andere wieder feinerseits zu biefem Dienfte ju verführen. Das Berhaltniß hatte ichon eine aute Angahl Jahre fortgebauert, ale er 1647 eines Rachts von bem, welchem er fich ergeben, fo arg mighandelt und beinahe ermurgt murbe, bag er, ba auch feine Mutter gu Gott beswegen im Gebete gefleht hatte, wenn auch wiber Willen, fich ju Bott gurudzumenden, und feine Silfe anzurufen fich entschloß. Theils auf Burathen feiner Altern, theils durch ben Bufpruch bes B. Carolus von Belitri, Bicarius bes hl. Offiziums in Larvis, vollends bestimmt, begab er sich, als in einen fichern Ort, in bas Saus bes Offiziums zu jenem Bicar, wie zu einem Kreunde. Er follte nun dort jur Beichte gehen, und bagu wurde ein frommer und einsichtsvoller Theologe gewählt; ber, ba er ibn noch feineswegs binlanglich vorbereitet gefunden, fich alle Dube gab, bas noch gehlende burch feinen Bufpruch hervorzus rufen, und fein Gewiffen in gebührender Beife gu erforschen. Aber fieb ba! mit einemmale fing fein bofer Beift wieber an, fich aller feiner Sinne ju bemächtigen, und aus feinem Munbe

wieberholt zu rufen: 3ch, ich bin ber Satan; ich, ich bin biefes Menichen herr und Befiger; er, er barf nicht und fann nicht fein Gundenbefenntniß ablegen, und ich gestatte es nimmer! Bermoge bes Bunbniffes, bas er mit mir abgeschloffen, ift er mir verpflichtet und gehört mir; er hat mir feierlich versprochen, mir in Allem ju gehorchen, nie eine orbentliche Beichte abjulegen, noch jemals von mir abzulaffen. Der Geiftliche erichrack anfange vor biefer Rebe, bann aber, im herrn gestärft, fragte er ben Rebenden: mas er hier wolle? Da erwiderte ber Anftifter alles Ubels: Diefer Menfc ift ber fcblechtefte Taugenichts, ber lange mit Irrgläubigen umgegangen, noch jest viele ihrer Bucher befitt, und ju allem Bofen fich ftete bereit findet; bamit er nun nicht fo viel Schlechtes vollbringt, als feine Riebertrachtigfeit und Bosheit ihn antreiben, barum bleibe ich bier, um ihn zu bewachen. Dies und bergleichen fagte ber verfchlagene Bachter, ber ihn in ben Abgrund aller Lafter gefturgt hatte, und ihn nun vor größerem Ubel ju behuten fich ruhmte. Borte aber ber Priefter auf ju reben von Dingen, Die fein Seelenbeil betrafen, und wendete fich ju gleichgultigen; bann borte bie Stimme auch fogleich auf, aus ihm au fprechen, und hinderte ihn nicht im Gebrauche seiner Sinne und Bermogen. Als er aber wieder ein anderesmal ihn mit Erorgismen beschwor. feine Beichte nicht langer zu hindern; da brach ber Densch in ein muthenbes Gelachter aus, und griff mit Miene, Mund und Rauften ben Exorgiften an, ibn verspottend und bobnend; fo baß er gang und gar mahnwißig erschien. Ließ ber Geiftliche gum andernmale ab, bann ftellte auch er feine Rafereien, und fein Belachter, und feine Scheltworte ein, und rebete ju ihm ernft und mit reiflicher Ermägung, wie ein gelehrter und fluger Mann; babei betheuernb: wie er aus vollem Bergen alle Unthat verwunsche. So aber, wie er mit dem Munde, ber bies gefprochen, biefen Unthaten entsagen, fie facramentalisch in ber Beichte bekennen, ober bie Gesellen und Mitschuldigen feiner Lafter angeben wollte, fühlte er fogleich fein Berg gebunden und gepreßt; worauf er bann mit größter Gewalt und Beftigfeit auffuhr, und jum Gelächter und Gefpotte mit einer Dacht, ber er nicht zu wiberfteben vermochte, angetrieben murbe. Er geftanb, f es innerlich ihn bestimme und hinreiße, ben Briefter, ber n Bufe anrieth, ju verachten, ju hohnen und herabzumurbis a; und nichts erscheine ihm bann erfreulicher und ergöglicher, s alle Religiofen und Geiftliche, alle geiftliche Weihen, Berhtungen, Gebrauche und Caremonien gering zu halten, zu verihnen und unter die Fuße zu treten. Das geschah nicht etwa os einmal, sondern so oft er zu irgend einem Acte, ber seiner cele nutlich fenn fonnte, bestimmt wurde; besonders ba, als vom Priefter überredet, seine Irrthumer vor bem Bicar ber Inufition abschwören sollte. Da brach er mit einemmale ins heftigste chngelachter aus, und obgleich er Gewalt mit Gewalt abaueiben, und fnicend ju schreiben und gute Acte hervorzubringen d bemuhte, fam boch nichts zu Stande; er wurde mit einems ale vom Damon übermältigt, warf bas Tintenfaß um, und utfloh, mit großem Ungeftumme fich lobreißend. Wer kann fich wehren, bies Alles vom bofen Geiste abzuleiten, ber von vielbriger bofer Gewohnheit unterftugt, Alles anwendete, um fein echt auf biefen feinen Unbanger ju behaupten. Dicht bag er n in feinem Leibe befeffen batte, ihn plagend und peinigend leich ben Befeffenen, ohne feine Macht auf ihre Geele ausibreiten. Er mar vielmehr, wie bei allen Bauberern und Abeldiern, ihm nur immer gegenwärtig, ale Inhaber feiner Geele ie seines Leibes, und wirkte nach den Umständen; nun in feis em Leibe fein Berg bindend, gusammenziehend, erweiternd, und u vielen oft entgegengesetten Leibenschaften es erregenb; bann ieder feine Reble, Mund, Bunge, Augen, Lippen und die brigen Glieder des Körpers vielfach bewegend; und abmechselnd ine inneren fensitiven Bermogen burch verschiedene Objecte sturend, wie es ihm zuträglich bunkte, und damit er ihn auf umer in feiner Unterthänigfeit halte.

Da ich, erzählt nun P. Brognoli, 1) in bemselben Jahre

<sup>1)</sup> Canbibus Brognoli von Bergamo mar Minorit von der ftricten Dbiervang, Drediger und Lector ber Theologie, ein in jenen Gebieten versuchter Dann; hatte Gelegenheit, in Rom, Benedig, Mailand, feiner Baterftadt und anderemo viele Befeffene ju feben, bas Thun der Theologen und der Argte dabei ju beobachten, und Berres, drift. Stoftif. IV. 1. 3

meinem Leib und meiner Geele nüglichen Seilmittel von mir gu weisen genothigt werbe. Darum erflare ich hier auf ben Rnieen por Bott, meinem Schöpfer und Erlofer, und vor bir, mein geift. licher Bater, aus gangem Bergen und aus ganger Seele und aus allen meinen Rraften: daß, wenn ich von biefem Augenblide an lache, ober irgend einen Act vornehme, ber Sohn und Berachtung ausbruden foll, ich alebann lachen will Beelzebub, bem Kurften ber Damonen, (fo hieß ber, bem er fich geweiht) jum Gefpotte und jum Sohn, fo wie allen feinen Anhangern; barum bag fie aus hochmuth von ihrem Gotte abgelaffen, und, fich emiger Strafe hingebend, feiner vergeffen haben. 3ch will gleicherweise auch lachen aus Freude barüber, bag Gott mir in ber unenblichen Fulle feiner Barmbergigfeit und Gute alle meine Sunden vergeben, die, fo oft ich lache, ich jedesmal aus gangem herzen vermuniche; weil es Beleidigungen meines Gott Schopfere und Erlofere find, ben ich über Alles lieben muß. 4 Darum ihr Teufel verleitet, bewegt und treibt mich nach Belieben gum Gelächter an; es foll nach meiner Intention immer euch zum Sohn, und meiner Seele jum Seil gefcheben!" Rache bem bas Alles von uns also eingerichtet worben, fanb fich mit einemmale bas Gelächter in Trauer verwanbelt. Fortan. wenn von heilfamen Cachen bie Rebe mar, lachte er nun nimmermehr; aber er ichien vom tiefften Schmerze und ber ichmarzesten Melancholie befangen. Deswegen bat ich die Übrigen, uns zu verlaffen, fo bag ich allein mit ihm zurudblieb, und befraate ibn nun über Alles, mas er getrieben hatte, und mas ihm begegnet war: über bas Bundnig, bas er mit bem Damon abgeschloffen; über bas Befenninis, bas er ihm geleiftet; feine Berfprechungen, Spiesgesellen; über bie Bucher ber Irrglanbigen; seinen Meister Sammerlein; über seine Anwesenheit auf bem Sabbath, und Alles, mas bort von ben Bauberern, ben Beren und Damonen getrieben wird; bie Freuden und die Berre lichkeiten, bie er vom Damon erlangt; endlich über Alles, mas mahrend ber acht Jahre, Die er ihm gedient, vorgefallen; welches insgesammt er mir, obgleich mit einiger Schwierigfeit, ergablte.

Er fagte: wie er ein Jahr juvor, ehe er fich bem Damon verbunden, vielen Umgang mit Zauberern und Maleficanten

gehabt, unter benen Lutheraner, Calviniften, Biebertaufer, Manichaer, jumeift aber Atheiften gewesen; und wie er nun fich auf bas Studium ihrer Bucher und Lehren Dann erft fen er baju gefommen, Gott abgusagen; und nun habe er fich vorbereitet gefunden, alles Rothige fur bas bamonische Bekenntniß zu leiften. Mit ber Aufnahme aber, berichtete er, fen es also zugegangen. Der Act habe im 3. 1638, in einer Sohle bes genuesischen Bebirges, fich begeben; wos bin er mit neun anbern Magiern gereift, im Geleite aller Saretiter, mit benen er bamale, feiner Studien wegen, in einer gewifien Stadt geweilt. Rachdem fie am bezeichneten Orte angetommen, hatten fie ben Damon bort in menschlicher Gestalt, auf einem Steine figend, gefunden; mit feuersprühendem Muge, einem Bodebart, Sornern, flauenhandig, flierfüßig; mit heiserer, bunner, aber furchtbarer Stimme. Bei feinem Anblide fepen Alle mit ihren angegunbeten Bechfadeln, bie fie in Sanben getragen, niebergefturgt, und hatten ihre Chrerbietung ihm erwiesen, indem fie ihm ben hintern gefüßt. Dann fen ber erfte Magier aus ihrem Rreise aufgestanden, und habe in Mitte ber andern, Die auf ben Anieen geblieben, bem Sigenden ausgelegt: wie er einen neuen Rovigen ihm guführe, einen gelehrten Doctor beider Rechte, jugleich wohl unterrichteter Theolog, Den er ihm hier vorftelle, und ben er ihn unter bie Seinigen aufzunehmen bitte. Erfreut barüber, erwiberte ber Furft ber Finfterniß: bag ber Reophit feine Bunfche ihm vorzulegen habe. Er entgegnete nun: Rein Bunfch geht bahin, bag bu einen Schat und bie Beife, ihn zu erheben, mir anzeigeft; auch feine Blendung ober fonftige Zauschung babei gegen mich anwenbest, fonbern mahrhaftes Golb und Gilber mir verschaffft. Dann follst bu mich die Runft lehe ren, unfichtbar babin zu geben und zu manbeln, wohin meine Luft und Begierbe trachtet. Weiter follen bie Damonen, bie ich rufe, fich nicht weigern, meinen Bunfchen zu entsprechen, und aufs fchnellfte überall mich hinbringen, wohin ich muniche, und Alles leiften, was ich von ihnen verlange. Der Damon fagte berauf: bas Alles fen ein Leichtes, wenn er zuvor Gott absage, und aufs festefte glaube, es gebe feinen andern Gott, als ihn, ben Damon: ben übrigen Blaubensartifan, Cacramenten und

gerufen; fonbern mit ben Ramen ihrer heimatlichen Orte, ober auch frember, mit Bufat eines anbern Ortenamens, g. B. Brescia aus Benedig, Balatiolum von Mailand, wenn mehrere bemfelben Orte angehörten. 1) Bas man von ben Bechfadeln bei biefen Festen, von ben Opfern, die jeder bringe, u. bgl. mehr ergable, bas bestätigte er Alles aus ber Erfahrung, und befragt: was benn er jum Opfer fteuere? erwiderte er: Das Blut von menstruirten Frauen, bas ihm die Zauberinnen seines Ortes lieferten, und bas bem Damon besonders angenehm au fenn icheine. Er fügte hingu: ber gebietenbe Damon ber Stadt, wo er wohne, beiße Beelzebub; und habe 30,000 auf alles Bofe erpichter Damonen unter feiner herrschaft. 3hm felber aber fev, vermöge feiner magischen Ginsicht, in feiner Billfuhr volle Berrschaft über die Damonen gegeben; und er tonne burch einen Ring, ober irgend ein anberes Inftrument, fie binden, und gut feinen 3meden fle gebrauchen; er aber moge von ihnen weber gebraucht noch gezwungen werben. 2) Denn Alle, welche bie Magie wirklich inne haben, konnten, in ber Macht biefer Biffenschaft, die Damonen berbeirufen, banbigen, fie fich ju Billen machen, und fie in Ringe, Befage und bergleichen einschließen. Da ich ihm, fagt Brognoli, die Thorheit diefer Einbildung auseinandersette, erwiderte er eines Tages: er wolle mir einen Beweis feiner Macht ablegen, und durch feine necromantischen Rreife die 30,000 Damonen aufrufen, die ihm dienten. 3ch meinerseits entgegnete: 3ch werbe mich bafur am folgenden Tage. mit Gottes Silfe, in beffen und bes Namens Jesu Macht bemahren. bem binreichende Gewalt und Wirtsamfeit gegeben fen, um alle Dämonen in die Flucht zu schlagen. Er wohnte bamals im Saufe der Inquisition, gerade unter dem Wohnzimmer des Inquisitore, Carl von Belitri. In der barauffolgenden Racht hörte nun diefer, fo wie einer feiner Freunde aus dem Laienftanbe in bem Zimmer, wo ber Magier fich allein befunden. viel Rebens ber Damonen; bas von einer großen versammelten Menge herzusommen ichien, worin alle durcheinander ichricen, im Borne wutheten, Gott lafterten, und fich rühmten: wie fie mir

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. III. 556. T. I. p. 306. 2) Etcab. 573. p. 327.

ben Garaus machen wurben; was fle auch zweimal in fener Racht versuchten, jeboch jebesmal burch eine Furcht, die über fie fam, von meiner Belle abgetrieben wurden. Durch biefen Rarm und bas Gefchrei, bas fie verführten, wurde ber Inquifitor und fein Befährte mit großem Schreden erfüllt; und beibe wagten nicht, zur Thure bes Zimmers binzugeben, in bem ber Magier wohnte; bis ich herzu fam, und auf die gottliche Silfe vertrauend, das Zimmer betrat, und ihm baburch die Ohnmacht und Schwäche ber Damonen zu Gemuthe führte. Daffelbe betheuerte mir auch fein erwachsener Bruber, ber mir ergablte: wie er fo gar oft die Stimme vieler Rebenden vernommen, obgleich ber Rrante allein im Bimmer ober im Stalle feines haufes gemefen, bie unter Sohngelächter Gott geläftert; was ihm jedesmal ben größten Schreden verursacht. 1) Derfelbe, ein ernfthafter Menfch, betheuerte auch: bag ber Bruber beinahe in jeder Racht gebort worben, wie er furchtbare Blasphemien gegen Gott ausgeftoffen, und ihn verlacht und gehöhnt; mas er felber, als ich ihn bernach barum befragte, eingestand, hinzusegend: er ftoge fie im inneren Grimme aus, aufgeregt burch bie heftige Leibenicaft, die fein Berg gegen jenen Jungling erfulle, und aus ber er nur burch folche Ausbruche fich herauszuwinden vermöge. 2) MU bergleichen führte bann unmittelbar jum Atheism bin, zu bem mehrere ber Magier, mit benen er täglichen Umgang hatte, nach feiner Angabe fich befannten. 3)

Das Alles und sein ganzes übriges Benehmen ließ wenig Hoffnung zu seiner Befreiung übrig. Ich hatte ihm einen Tag bestimmt, wo er zur Messe kommen, und ben Ansang zu einer sacramentalischen Beichte machen solle. Er versprach Alles; aber ber Damon brachte eine Starrsucht und Betäubung in seinen Körper, daß es ihm schien, als sey berselbe kalt, hart und erdhaft; so daß er aus seinem Bette sich nicht zu rühren vermochte. Rach zwei Tagen besuchte ich ihn, ihm Borwürse beswegen machend, daß er zur bestimmten Stunde nicht gesommen. Er erwiderte: Entschulbige mich, denn ich kann nicht aus dem Bette

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. III. 520. T. I. p. 299. 2) Ibid. 564.

<sup>3)</sup> Ibid. 565. p. 523.

auffteben, noch mich von ber Stelle bemegen; boch bin ich vergnugt und gufrieden, und verfpure feinerlei Art von Schmerg. Da ich darauf den Damonen befahl, ihn nicht zu hindern; ftand er fofort auf, und ging ju unferem Rlofter. Aber ale er feine Sunden beichten wollte, war auch nicht das allergeringfte Zeiden von Schmerz und Insichgehen an ihm zu verspuren; was fich im Laufe bes Monats öfter wiederholte. Er zeigte fich mehrmal bereit, feine Beichte abzulegen, und fagte: feine Bergeben reuten ihn im Bergen, ob er gleich feinen aufferen Schmerz fund zu geben im Stande fey. Aber faum war er niedergefnict, schien es, als sep bie ganze Handlung, die er verrichtete, völlig leer und gang vernunftlos; und er fagter er fen feiner Tobfunde fich bewußt. Nach faum begonnener Befragung ftand er schon auf, fagend: er erinnere fich gar feines Bergebens. Dft, wenn ich burch heilfame Ermahnungen ihn jur Beichte vorbereiten wollte, brach er sogleich bie Rebe ab, und ging bavon, ale ob ihn jemand eilig abgerufen; mas er auch öfter bei bem Inquifitor that. Als ich ihn erinnerte, fich ber teuflischen Dagie, ber Anrufung ber Geifter, und anderer bergleichen Berbrechen anzuklagen, antwortete er: er konne barüber fich nicht anklagen, weil das eine treffliche, heilige, feines Tabels murdige Sache fen; er habe ein reines Gemiffen, von feinem Berbrechen beflect, noch von irgend einem Lafter geschändet; und Alles, was er beginne, fen erlaubt und recht und heilig. Satte er baber auch einen Borfat jur Reue gemacht, bann wurde bie Sache immer vom Damon jum Gegentheil gewendet; weil fein Borfat nie auf Bott, fondern auf die Abwendung des leiblichen Ubels, mit dem er fich geschlagen fühlte, gegangen. Das fagte er mir öfter mit ben Worten: 3ch will nicht von bir, daß du burch die Beichte mein Gewiffen reinen follft; benn wir Magier und Recromanten find alle ficher unseres Seils, und bedürfen nicht ber Beichte; weil bie Contrition fur und hinreichend ift, wie und Betrus von Abano in feinen Schriften lehrt. 3ch verlange baher nur von bir, bag bu von bem maleficium mich befreieft, wenn etwa ein folches mich getroffen. Go bezog er Alles blos auf feine leib. liche Gesundheit, und es tam fein Berlangen in ihm auf, fur

den Garaus machen wurden; was fie auch zweimal in jener Racht versuchten, jedoch jedesmal burch eine Furcht, die über fie kam, von meiner Belle abgetrieben wurden. Durch biefen Larm und bas Gefchrei, bas fie verführten, murbe ber Inquifitor und fein Befährte mit großem Schreden erfüllt; und beibe wagten nicht, jur Thure bes Zimmers hinzugeben, in bem ber Magier wohnte; bis ich herzu kam, und auf die göttliche bilfe vertrauend, bas Zimmer betrat, und ihm baburch bie Dhnmacht und Schwäche ber Damonen zu Gemuthe führte. Daffelbe betheuerte mir auch fein erwachsener Bruber, ber mir ergablte: wie er fo gar oft die Stimme vieler Redenden vernommen, obgleich ber Kranke allein im Zimmer ober im Stalle feines Saufes gewesen, bie unter Sohngelächter Gott geläftert; was ihm jedesmal ben größten Schreden verursacht. 1) Derfelbe, ein ernfthafter Mensch, betheuerte auch: bag ber Bruber beinahe in jeder Racht gehört worben, wie er furchtbare Blasphemien gegen Gott ausgeftoßen, und ihn verlacht und gehöhnt; was er felber, als ich ihn hernach barum befragte, eingestand, hinzusegend: er floße fie im inneren Grimme aus, aufgeregt burch bie heftige Leibenfcaft, die fein Berg gegen jenen Jungling erfülle, und aus ber er nur burch folche Ausbruche fich herauszuwinden vermöge. 2) All bergleichen führte bann unmittelbar jum Atheism bin, ju bem mehrere ber Magier, mit benen er täglichen Umgang hatte, nach feiner Angabe fich befannten. 3)

Das Alles und sein ganzes übriges Benehmen ließ wenig Hoffnung zu seiner Befreiung übrig. Ich hatte ihm einen Tag bestimmt, wo er zur Messe kommen, und ben Ansang zu einer sacramentalischen Beichte machen solle. Er versprach Alles; aber ber Dämon brachte eine Starrsucht und Betäubung in seinen Körper, daß es ihm schien, als sey derselbe kalt, hart und erdhaft; so daß er aus seinem Bette sich nicht zu rühren vermochte. Rach zwei Tagen besuchte ich ihn, ihm Borwürse deswegen machend, daß er zur bestimmten Stunde nicht gesommen. Er erwiderte: Entschulbige mich, denn ich kann nicht aus dem Bette

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. III. 520. T. I. p. 299. 2) Ibid. 564.

<sup>3)</sup> Ibid. 565. p. 323.

und Ironie icarfer fich betrachtet; bann fieht man beutlich bie Raben bofen Truges, arger Teufelsfunfte, und wilber, gugellofer Leibenschaften burchleuchten, aus benen ein bamonisch frevelhaf. tes Thun biefe tragifche Geschichte gusammengewebt. Sie fällt in bie letten Beiten bes breißigjahrigen Rrieges, in bem eine entsetliche Bermilberung, beinahe ber gangen europaischen Gefells fcaft, fich bemeiftert, und bas Aufferfte von Berruchtheit und Abomination hervorgerufen hatte, beren Miasmen bann die gugellofen heere allerwarts umbergetragen. Da war es benn auch Diefer gelehrte Doctor beiber Rechte, und grundlich unterrichtete Theolog, beffen fich bie pestartige Influenza bemächtigt, und ben fie in jener Soble bei Genua in ihre Mufterien eingeweiht. Sein Umgang maren Bauberer und Maleficanten, Manicaer, Biebertaufer, Protestanten, vor Allem aber Atheisten gewefen. Unter biesen waren ohne Zweisel alle bie Fragen boberer Ord. nung, bie bie Beit bewegten, verhandelt worden, und hatten auf getheilten Begen ins Ungewiffe hinaus geführt. Der Broteftantismus hatte zuerft ben 3meifel aufgewedt, und ihn burch alle Grade, bis jum heibnischen Bantheism, und endlich gur Gelbftvernichtung im Atheism, burchgeführt. Die Wiebertaufer hatten ihrerseits auf bie myftischen Bege hingewiesen, um gur Bahrbeit in biefen Dingen ju gelangen; bie Maleficanten ruhmten fich einer Braxis, die in einer andern Welt als ber driftlichen grundete; die Manichaer versprachen biefe nachtbebedte Belt aufzuschließen, und so murbe bie Reise nach ber genuefischen Soble angetreten. Daß bie Manichaer es gewesen, bie bei ber Abschwörung bes Chriftengottes, und ber barauffolgenden Aufnahme in die Genoffenschaft bes bofen Bringipes, die Sauptrolle gespielt, ergibt sich schon aus ben Anzeigen einer geordneten hierarchie, bie aus bem gangen Acte hervorleuchten. Es waren neun Magier, b. i. Manichaer, bie bei ber Sandlung jugegen, Bechfadeln in Sanden trugen. Ihr verborgenes Saupt erscheint in ber Soble in Menschengestalt, aber in ber Larve bes Bods von Menbes. Sie fturgen nieder vor ihm, in gewöhnlicher Weise mit bem Ruß a posteriori ihm hulbigenb. Rur ber Erfte unter ihnen, ihr Bischof, fteht in Mitte ber Rnicenben bann auf, und führt ben Rovigen vor. Die Manichaer, ale fie in

Italien sich ausgebreitet, hatten unter einer völlig durchgebildeten hierarchie sich zusammengeschlossen, und geordnet. Aus dem Prozesse ihrer Angehörigen, den die Inquisition gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts in Ferrara geführt, erhellt: daß die Secte durch das Ferraresische, Mantuanische, Beronesische, Beromatische, Bicentinische dis nach Romandiola hin, in allen hauptorten Bischösse hatte, deren mehrere genannt werden, dazu auch Bistatoren, Duästoren und Boten. Durch den Eiser der Inquisition, und die Kreuzzüge in Frankreich, wurde der Bund am Ansange des vierzehnten Jahrhunderts gebrochen, aber nicht ausgerottet. Die Trümmer verließen das Tageslicht, und zogen sich in die Dunkelheit, die ohnehin ihr Element gewesen; und wir sehen sie jeht so spat noch, in der alten heiligen Reunzahl ihrer Häupter, in sener Höhle, eine geheime Carbonaria, sich zur Aufnahme vereinigen.

Bor bem Gige bes Deiftere erörtert fich nun bie Frage nach ben Bebingungen bes Bertrages. Das Berlangen bes Aufjunehmenben geht auf Schape, Unfichtbarfeit, Dienstbarfeit ber Damonen nach feinem Bint. Der Meifter vom Felfen fagt gu, auf die Bedingung von seiner Seite bin: daß ber Eingeweihte Bott und feiner Rirche entfage, und aufe festeste glaube, es gebe feinen andern Gott benn ihn, ben Damon. Das ruhrte nun unmittelbar an jene, fruher zwischen ben Genoffen verhans belte Frage, an. Die ausschließliche Gottheit bes Damons wie berspreche seiner Bernunft, erwidert, des Bekenntniffes fich weigernd, ber Novig. 3m Grunde fonnte biefe Lehre bem Manidaism nicht wohl gefallen, weil fie auf Läugnung alles Spiritualistischen beruhte, und balb auch ben Satan selbst in feinem Dafeyn bedrohen mußte. Der Obermagier, der als Bischof une ter ben Andern galt, trat baber vermittelnd vor; und ob er gleich felber ju jener Lehre fich befennt, gestattet er ihm nach Boble gefallen es zu halten, wenn er nur die 3weiheit des gottlichen Befend: eines unsichtbaren, bas bie geiftigen Dinge; und eines andern, das die fichtbaren, forperlichen Dinge geschaffen, ernftlich anerkenne. Beides ift aber manichaische Lebre, wie fie

<sup>1)</sup> Murator. antiq. S. medii aevi. T. V. p. 95.

Mugen mit einer Salbe, und ließ mich eine Menge von Damos nen feben, unter benen ich einen erblichte, ber in Geftalt eines Raben auf mich zugeflogen fam, und mir burch ben Dund in die Eingeweide einbrang. Bon ba an, bis auf ben heutigen Tag, tonnte ich in die Bufunft schauen, fo oft und in allen Dingen, wo es meinem Damon gefiel. Rur an den Rreug. und ben Leibenstagen, und bem Tage ber Auferstehung, will er mir niemals, auch wenn ich es muniche, irgend etwas offenbaren. Als aber einer ber Manner einem von ihnen einen Schlag auf ben Mund gab, fagte er ihm: Du wirft für biefen einen Schlag gar theuer bezahlen! bu aber, fich gegen mich wenbenb, wirk an beinem Leibe viel Unglud ju ertragen haben! benn bie Damonen, beren Dienst du umgesturgt, find bir febr gehaffig; unb haben bir Gefahren bereitet, benen bu nicht entgeben wirft, wenn bich nicht eine bobere Macht als die ihre von ihnen befreit. Und Alles wurde, wie er vorgesagt, und ich nahm beinahe ben Tob in ben vielen Gefahren, bie mich umgaben, aus benen wie ber Erwarten ber Erlofer mich befreite. 1)

Die Wege ber Abomination, auf benen man im tiefen Drient bas Exeframent ber Hölle, unter Sunde und Tobschlag, zu bereiten wußte, und das Brod bes Abgrunds, das den, der von ihm gekostet, dem Unterreich aneignet, und ihn, wie wir anderwärts gehört, niumer genesen läßt: diese Wege waren auch in der Halbinsel des Westen angebahnt; die Tiese hatte in der Speise ihren Geiser ausgeschäumt, und der unglückliche Manichäer hatte an ihrem Tisch gesessen. Run hatte der Stamm bes Guten, der im Menschen grünt, nicht etwa wie vom Frost getrossen, den grünen Blätterschmuck abgeworfen; das Beil hatte nicht etwa die Üste an ihm herabgehauen, und den Stamm selber bis zum Boden abgefürzt: der zurückgebliebene Stock hätte dann noch immer neue Sprossen zu treiben vermocht. Rein, die letzte Wurzel des Bessern war ausgerissen, der letzte lebende Keine

<sup>1)</sup> Psell. p. 89 — 98. Durch die Pflanze, das Spuden und bas Salben ben ber Augen, die nach bem Glauben des Alterthums ein Bollechen in fich halten, das das Schauen des Geistigen verhindert, wurde er hellsehend gemacht.

getöbtet; die höheren Symbole maren alle erloschen, und zu ber grauenvollen Racht bes Tobes, bie jest eingebrochen, hatten bie Damonen freien Butritt; und bie Saat bes Bofen, bie verschuttet unten in ber Tiefe lag, tonnte fich nun frei entwideln. Er war nun nicht befeffen in ber Beife, wie man gemeinhin bie Befeffenheit ju nehmen pflegt, in unfreiwilliger Berftridung mit ber feindlichen Macht, baber im Leibe blos gebunden; fondern bie Ceele hatte in voller Besonnenheit fich hingegeben, und von ihr aus wurde erft ber Leib mit ihrem vollen Biffen und Billen eingenommen. Der Bogel ber Finsterniß mar burch seinen ibm geöffneten Dund in bie Tiefen feines Bergens hinabgefabren, und bort die ftrufliche Reigung fur jenen Jungling ichon vorfindend, hatte er fich an fie geheftet, und fie jum Mittels punfte seines gangen Wesens gemacht. So war er felber es gewefen, ber bas Malefig geubt, mahrend fein Berdacht auf Andern fortwährend haftete; wie er auch, indem er die Damonen gu bes fiten glaubte, von ihnen beseffen wurde. Eben weil eine Umkehr feines gangen Befens erfolgt, mar feine Ahnung feines Buftandes ihm geblieben; weil fein Gegenstand, nicht einmal mehr bie Gottheit, ihm vorhanden, an dem er burch Bergleichung fich gurecht gu finden vermocht. Der Grund feines Buftandes ericbien ibm gut und recht, benn er glaubte fich vollfommen orientirt ju finden; feines Beiles war er in ihm gewiß. Ein fleiner Saft nur ftorte fein Glud, bie vorausgesette Bergauberung mit bem Jungling, an die er alle Widerspruche, in die feine verkehrte Lage ibn mit ber richtigen Ordnung ber Dinge verwickelte, anzuknupfen fich bemubte. Wenn bei nächtlicher Beile ein Abgrund in ihm dem andern rief, und hundert Stimmen Bladphemien rebeten, und ihre Bergweiflung auswutheten; bann fand er in ihrem Grimme eine Erleichterung feiner flammenben Leidenschaft, und mahnte: Diese habe barin nur fich ansgeblutet. Die Gebundenheit feines Leibes, wenn ber Arat ihm nahte, bie grimmige Sohnlache, die von ihm erscholl, und die Trauer, die ihn besiel: es war Alles, wie er wußte, Folge feines eigenen Thund; feine Willführ aber batte bagu nur bie Bechselfalle hergegeben; eine andere Macht, die in feinen Billen nur fich felber fortgefest, hatte bie Bahl getroffen.

Diese Macht war er mit Feffeln ber Rothwendigkeit gebunden, und biefe Nothwendigfeit war nicht Ausbrud einer, im Gefet ber Ordnung, in Liebe bindenden Macht; sondern einer, im Zwiespalte ber Ungesetlichkeit, haffend gerftorenben Gewalt, bie ihn gu allem Bosen zwang. So war er ber mahre Canon eines Buftanbes, ber fortan öfter une begegnen wird; eines Buftanbes, ber ihn mit Allem in innige Berbinbung brachte, mas irgend Bojes auf Erben geschah. Er besuchte baber alle Sabbathe ber Benoffen, babei jedoch, mit ber Ungebundenheit eines boberen Magnaten bes Reichs, nach feinem Bohlgefallen abs und aus gebend, wie es ihm beliebte. So war es fein Bunber, bag Brognoli's Mühen an einem Charafter icheiterten, in bem bie Bernunft eine Wibervernunft, bas Gewiffen ein Ungewiffen, ber gange Beift ein Abermit geworben. Sein Enbe, bei bem, wie ju glauben, feine Benoffen mitgewirft, ift baber auch, beim ganglichen Erblinden des lesten Geiftesfuntens, ber Ausgang einer reißenben Beftie gewesen, bie an ber Rette fich ausgewuthet.

Ъ.

## Einwirkungen bes Judenthums auf bas Bauberwefen.

Die Juben, mitten in bie Chriftenheit gerftreut, und fo viele Sahrhunderte lang fie burchwachsend und theilweise überwuchernd. mußten nothwendig, trot bee Saffee, ber fo lange auf ihnen gelaftet, in allen Bebieten einen biftorifchen Ginfluß üben: und fo founte auch bas, was fier unsere Aufmertsamteit in Anspruch genommen, ihrer Einwirfung am wenigsten fich entziehen. Thalmub und Rabbalah hatten Gin - und Ausbau eines zwiefachen Beifterreiches vollführt: bem Parabiefe gegenüber, bas in fieben Stufen, jebe unter bie but eines Engels geftellt, Abereinander fich erhebt, hatten fie eine Solle ausgetieft, ppramibenformig nach banteischer Beise hergestellt, von fieben Kenerftromen burchbrauft, und von eben fo vielen Engeln bes Berberbens gehüthet. Aller biefer Satanim ober Wiberfacher, Schebim ober Bermufter, Seirim ober Furchtbaren Saupt, ber Inbegriff aller finftern Rrafte mar ihnen S'maal, ber Satan schlechthin; beffen Schechina ober weiblicher Theil Lilith

ber bie Schlange beißt; und Alle insgesammt fuchten nur Berrben allum auszubreiten, und ben Buftand bes Chaos wieder rudjuführen. S'maal, ber frembe Gott, war ein Rnecht bes ochftgebenedeiten; ba er aber fich felbft jum Gotte gemacht hat, ird biefer ben Gefallenen einft hinwegschaffen und gang vertilm ben unflathigen Rnecht. 1) Wie es nun aber Stufen gibt ber heiligen Seite, fo auch auf ber unreinen; und wie bort tann und Beib ale eine enthalten find, fo auch hier; und 'maals Gattin mar bie Schlange; 2) und von bem Tage an, o biese bose Schlange, bie ber Tob ift ber Welt, ben Abam errebete, befam fie bie herrichaft über ihn, bis ber Ronig taschiach fommt. 3) Denn burch bas Gift, bas fie auf ihn ge-Meubert, hat ber Satan einen beständigen Angriff auf ben tenschen gewonnen. Groß ift baber bie von Gott bem Satan gelaffene Dacht über bie Belt; bie Satanim mohnen bei bem tenschen und neben ihm, und fpotten feiner; und ihr Dichten , ihm Bofes ju thun, und fie fteben feinem Blute nach. 4) icht blos zu benen gieht ber Satan aber fich bin, Die freimili fich ihm ergeben; sondern er verfolgt auch bie Krommen, und rt ihr Wohlseyn burch ben Ruach Theffasith, ben Berwirnasgeift ober bie Befeffenheit. Der Menfc, in welchen bann i folder bofer Beift eingefehrt, Alles, mas er thut und fpricht, ut er burch die Gingebung bes bofen Beiftes, ber in ihm ift: Go ar auch bie Schlange bei ber Chavah: Alles, mas fe gethan ib gesprochen, tam von S'maal. 5) In ber Stadt Ferrara ir eine jubifche Krau alfo befeffen; fie fiel in Betanbung, und ie Stimme ging aus ihrer Rehle, und ihre Lippen waren ohne emegung, und bie Stimme fprach. 6) Bu ben Beiten bes riah war eine Wittme, in die ein Ruach eingegangen, und t ibr aufferorbentliche Drangfale angethan. Die Menschen

<sup>1)</sup> Sohar di Theza. Fol. 277. Bir verweisen auf Molitors Darkellung der jüdischen Magie im dritten Bande seiner Philosophie der Geschichte, und führen aus dem Anhang übersetzter Stellen hier nur an, was in unmittelbarem Bezuge zu unserm Segenstande steht, 2) M'drasch Rabbot F. 148. 3) Sohar Baierah F. 114. und S. Bereschith F. 52. 4) Nischmath Chaiim F. 118. 5) Pirte von Rabbi Elieser 13. Abschn. 6) Nischmath Chaiim F. 107.

gingen zu ihr bin, und fprachen mit ihr, und erhielten Antwort, auf mas fie fragten. Die Bermanbten ber Frau tamen ju Loriab, und flehten ibn, daß er ben Ruach aus ber Frau treiben mochte. Loriah fandte feinen Schuler R. Chaiim Bital, und gab ihm gemiffe beitige Namen mit, und fagte ihm, welche Intention er babei ju beobachten habe. Auch befahl er ihm, baß er über ben Ruach ben fleinen und großen Bann aussprechen, and benfelben mit Bewalt beraustreiben folle. 218 R. Chaiim gur Frau- fam, wendete fie ihr Beficht von ihm ab. Sprach R. Chaiim: Barum fehrest bu bich berum? gab ber Ruach jur Antwort: 3ch fann bir nicht ins Angesicht schauen. Da befahl 3. Bital: er muffe fich herumwenden, welches auch fogleich geschah. Er fragte nun ben Beift: wer er fen? worauf biefer bann fein fruheres verbrecherisches Leben ergablte. Er fen ebemale ein Jube gewesen, und schwebe icon feit funf und zwanzig Jahren in ber Welt herum, von brei Engeln bes Berberbens ohne Unterlaß verfolgt. Bital fragte weiter: wer ihm bie Erlaubniß gegeben, in die Frau ju fahren? fprach ber Ruach: 3ch war im Saus, ale bie Frau bes Morgens aufftand, und Keuer schlagen wollte. Da ber Bunber nicht fing, wurde fie ärgerlich, und warf das Feuerzeug im Borne aus ben Sanden und fprach: Gehe jum Satan! Bon biefem Wort Satan habe ich bie Erlaubniß befommen, in fie einzufahren. Dbwohl die Frau gefunbigt hat burch bie Sunbe bes Unglaubens, und glaubte nicht an ben Auszug aus Agppten; fo hat doch ber Ruach feine Gelegenheit gehabt, in fie einzufahren, als bis fie im Borne erwähnt hat ben Namen Satan. 1)

Wie aber ber gute Dienst auf Reinigung und heiligung und Wieberherstellung ber ursprünglichen harmonie gerichtet ist; so ihm entgegen ein boser, auf bas Unreine, Kinstere gerichtet, ber Mißklang jener Harmonie. Dieser bämonische Dienst steht auf seiner Höhe, wenn ber Mensch mit vollem Willen seine Seele in einem förmlichen Bunde dem Satan überliefert; einen perstönlichen Umgang mit ihm und seinen Anhängern pflegt; zu bestimmten Zeiten durch Tänze, Gelage und andere Ausschweisungen

<sup>1)</sup> Emet ba Melech Fol. 17.

hnen ergott, und nun er und ber Satan fich wechfele Dienste fteben. Denn befannt ift es, bag alle Bau-Bauberinnen eine Bebingniß machen mit bem Cheb, Seele ihm überliefern. 1) In den Zauberbuchern von finden wir: bag biejenigen, fo Bauberei machen wollen, Uen follen bei einem brennenden Lichte, ober an einen bie Rliphath ben Schatten bes Menfchen feben konnen. i fagen Borte, die geordnet find fur jene Bauberei, rufen bie Unreinen mit ihren unreinen Ramen; und en Schatten bestimmen für Diejenigen, fo fle gerufen; fagen, daß sie sich in ihren Willen ordnen zu ihrem Ein solcher Mensch geht heraus aus ber herrschaft mb gibt feinen Beift ber unreinen Seite hin. Und bei erworten, die er ausspricht, indem er die unreinen Geiinem Schatten einladet, zeigen fich zwei Ruchin; und n fich in feinem Schatten, in Geftalt von Denfchen, enthalten barin, und theilen ihm bie Dinge mit, um thun, zuweilen auch um Gutes auszuführen. 2) Co irdnung der bosen Seite. Man richtet für fie einen , mit Speisen und Getranten und Baubermerten, und uch vor bem Tisch. Dann versammeln sich alle uns din, und machen befannt, mas bie Zauberer munichen. 3) en von Bauberei in ber Belt find aber verbunden, und erpor von ber alten Schlange, fo ba ift ber unreine iber alle Baubereien ber Welt Schlangenfunfte beißen. 4) Bauberer verwandeln sich auch in die Gestalt von Thieichaben bem Menschen; ober burchlaufen in furger Beit reden. 5) Bei ihnen bedient man fich wohl auch auffeel. besonders der Salben aus gewiffen Rrautern und Es gibt auch Weiber, die einen Bund mit ben Schen, und ju gewiffen Beiten mit benfelben gusammentomt ihnen tangen, und diefen Beiftern beiwohnen, die ihnen e erscheinen. In vielen Staaten werben folche Frauen

math Chaiim Fol. 134. 2) Sohar Thasriah F. 43. 3) So-Balat F. 193. 4) Sohar Maiischlach F. 175. 5) Nischmath im F. 134. 6) Ebend. F. 133.

langfterwarteten Erlofer ausgegeben, ba verfundete ihn Rathan von Baja, ber hellsehend geworben, vergangene Dinge aussagend, von benen er auf natürlichem Wege nichts wiffen konnte; schaute Gesichte, und weiffagte von ber Butunft. Balb ftanben in Samaria, Abrianopel, Theffalonich, Konstantinopel und an vielen andern Orten Bropheten und Prophetinnen auf; Manner, Beiber, Junglinge und Madchen, ja felbft Rinber wurden vom prophetischen Beift ergriffen. Sie fanten plotlich wie evileptifch ju Boben, befamen heftige Convulfionen, und verfundeten in biefem Buftand, fowohl in hebraifcher ale aramaifcher Sprache, von benen fie zuvor fein Wort verftanden, munberbare und aufferorbentliche, sowohl langstvergangene als auch fünftige Dinge. Jebe solche Prophezeiung schloß mit ben Worten: Sabbathai Zemy ift ber mahre Meffias, aus bem Saufe Davids, bem Krone und Reich gegeben ift! Selbft ber Widersacher Bechina, ben er gefunden, und bem er vorgesagt: er werbe es noch erleben, baß feine eigenen Sochter fur ihn zeugen wurden, mußte Die Erfüllung bes Wortes erleben. Denn als biefer einft in feine Wohnung fehrte, fand er feine beiben Tochter festlich geschmudt; und fie rebeten in ben beiben Sprachen, bie fie nie verftanben, von bem neuen Meffias. Auch Mofes Servil, ein hochgeachte ter, verständiger Mann, ber fein abgesagter Feind gewesen, fand auf einmal fich angetrieben, Die Leute gur Buge aufgumahnen, weil die Erlösung Jeraels burch Cabbathai nahe; und ihm wurde jugleich bie Babe, jedem Menschen bie begangenen Gunben von ber Stirne herabzulesen. Brausam fand all diese Begeisterung fich zulest betrogen, als ber Deffias jum Islamism überging. 1)

Dies heftige, entzündliche, und wenn einmal entstammt, lange nachbrennende Bolt, hatte nun, nachdem es seine historische Bestimmung verkannt, und die Lösung des ihm aufgegebenen Problems verfehlt, das Schickfal: zum drittenmal in die Gefangenschaft der Bolter sich gegeben zu sehen; diesmal, damit es,

<sup>1)</sup> P. Beer Geschichte, Lehren und Meinungen aller bestandenen und noch bestehenden religiösen Getten der Juden und der Geheimlehre oder Rabbalab. Brunn 1823. II. B. p. 280 u. f.

um ben Ausbrud bes Bapftes Innocens III zu gebrauchen, als ber lebendige Beuge bes mahren driftlichen Glaubens, unter ihnen fein Leben führe. In Teutschland galten fie als Rammerinechte bes Reiches, über bie ber Raiser verfügte; so gleicherweise in ben andern Ronigreichen bes driftlichen Occibents. Die mache tien Bafallen allzumal hatten fich in bas unselige Bolf getheilt, und fie als borig, nach ber Strenge bes Buchftabens, alles perfinlichen, fachlichen und Obligationenrechts entfleibet, ju ihrer Domane bingugeschlagen. Dochten nun die Bapfte, namentlich in alterer Beit, Innoceng II und III, Alexander III, Gregor IX, gur Dilbe antreiben; mochten bie Bischofe gegen unmenfoliche Bewaltthaten fie in Schut nehmen; und die Synoben ibre Berhaltniffe gu ben Chriften regeln: fie bienten harte Dienftbarfeit, und in jedem Jahre schärfte immer wieder ber Sas fich aufs Reue gegen fie, wenn die Feier ber Leibenstage wiederkehrte, und bas leicht jum Ilbermuth geneigte Bolf fich Blasphemien gegen bie Beheimniffe erlaubte, oder man fie mitunter auch wohl bei ihm voraussette. Den Unterbrudten gur Entschäbigung waren die Reichthumer ber Christenheit ihnen que getheilt, felbft bie Rirchenschäte maren nicht ausgenommen; ber Zag follte fommen, wo bas geweihte Gold von feinen Sutern eigenhandig ihnen überliefert wurde. Die Ausführung ber Berbeißung war an ben magnetischen Bug, ber zwischen bem Detalle und bem achten Beig besteht, und an bie nuchterne Berfclagenheit und Emfigfeit biefes Menschenschlags gefnupft. So gelang es ihnen jeberzeit, fich bes größten Theiles ber umlaufenben Belbmaffe zu bemeistern, und fie wucherten mit ihr gu geit - und landesüblichen ungeheuern Prozenten fort. Die Freube am ftets gunehmenden Befit erleichterte bas Schidfal ber Gebrudten. Die Mächtigen gwar, fur beren Rechnung fie gum Theil mitwucherten und erwarben, schütten fie; bas Bolf aber, bas zwiefach von ben herren und ben Anechten fich ausgesogen fühlte, entbrannte mehr und mehr im Grimme gegen bie Bucherfunfte; überbem auch in Reib und Difigunft, gegen ben fteigenden Boble Rand, ber fich ftete mehrenden Fremdlinge, die wie Schmarogerbflanzen ben einheimischen Stamm umrankten und aussogen. Durch Menschenalter jog bas Unwetter langfam fich jusammen,

einzelne Ausbrüche fündigten von Zeit zu Zeit die nahende Catastrophe an; endlich als die Kreuzzüge bas Bolf in die tiefste innere Aufregung festen, ba brach die Windsbraut mit Furie los. Wie Blis fuhr bie Berfolgung ploplich auf bas bem Berberben geweihte Bolf hernieder; in Frankreich, Spanien, England, Italien, ben Rhein hinauf, die Donau hinunter, in Bob. men und Ungarn ftanben, wie in gemeinsamer Berabrebung, bie Maffen auf gegen bie Ungludlichen; und Raub, Brand und Mord wutheten gegen fie alluberall. Im brittifden Dorf ermorbeten etwas fpater ihrer 500, bie fich aufe Schloß geflüchtet, ihre Beiber und Rinder, und verbrannten fich mit der Burg; ber niebere Abel umber, ber ihnen ichulbete, ließ in ber Rathes brale alle Berichreibungen, ein Brandopfer bem herrn, in Rauch aufgeben. 1) Sie murben überall verjagt, aber Mitleiben und ihr Gold öffnete ihnen bald wieder die Thore; Ludwig VII in Frankreich bulbete fie aufs Neue, und Betrus venerabilis, bet von 1122 bis 57 Abt in Clugny gewesen, ein bedeutenber Mann in seiner Zeit, ber ben Thalmub gar wohl kannte, und ben Roran in Spanien hatte übersegen laffen, konnte biesen Rönig wieber aufforbern, ihre Reichthumer gegen bie Macht ber Sargcenen einausepen. "Was ich au bir, o König, von ben Juden rede, sagt ber Abt, ift Allen wohl tund. Richt vom emfigen Bau bes Bobens, nicht von gesehlichem Dienft im Rriege, nicht von irgend einer ehrbaren und nüglichen Beschäftigung fullen fich ihre Scheunen mit Früchten, ihre Reller mit Bein, ihre Gade mit Belb, ihre Riften mit Gold und Silber; sondern allein von bem, mas fie ben Chriften mit Trug abgewinnen, mas fie ben Dieben um schlechten Preis abkaufen. Wenn ber Räuber irgendwo eine driftliche Rirche erbricht, wenn er frech Leuchter, Rruge, Rauchfäffer, selbst das beilige Kreuz ober die geweihten Relche bavon trägt; bann vermeibet er bie Chriften, fucht aber bie Juben auf, und bei ihnen verbammlicher Sicherheit genießenb, bat er nicht blos feine Raubhöhle in ihrer Mitte, fonbern verfauft bas ber heiligen Kirche Gestohlene ber Synagoge bes Satanas. Die Gefäße, bie den Leib und das Blut Christi geborgen, liefert er

<sup>1)</sup> M. Paris p. 111. W. Heming p. 518.

benen aus, die biesen Leib getobtet, und fein Blut vergoffen; bie damals bem unter ben Sterblichen Wandelnben alle Unbill angethan, und nun ben in ber Majestat ber Gottheit Sigenden nicht aufhören, mit ihren Blasphemien zu verfolgen. Auch felbit biese heiligen Befaße, Die fie, wie ehemals die Chaldder bie ibrigen, bewahren, bleiben barum, ob fie gleich feine Empfinbung haben, doch nicht von der Unbill frei; und fie werden, wie ich oft von glaubhaften Mannern vernommen, zu einem Gebrauche verwendet, ben zu benten ichon ein Greuel ift, und eine Abomination, ihn auszusprechen. Aber noch nicht genug! Damit fold fcanblicher Raub und ber fubifche Sehler gefichert fenn moge, ift ein altes, mahrhaft bamonisches Befet, von driftlichen Fürften ausgegangen: bag wenn ein firchliches Gerathe, und was noch schlimmer, ein heiliges Gefäß bei einem Juben gefunben wird, er weber gehalten fenn folle, ben Rirchenraub gurud. jugeben, noch ben nichtsmurbigen Rauber ju verrathen." 1) Das waren brennenbe Worte, Worte bes Schimpfes fur bie Dachtigen ber Zeit, bie, wie Wilhelm II von England, von ite bischen Batern Gold hinnahmen, um ihre Sohne, die Chriften werben wollten, mit Drohungen und Aberrebungen abzuschreden; flammende Borte, die in allen Bergen erglubend, die Barbarei, mit der die Leidenschaft bann in jener Beit verfuhr, erklaren, wenn auch nimmer rechtfertigen.

Der Thalmub erzählt dem Bolke Israel: die schießenden Lichter, die allnächtlich von den Sternen fallen, sind die Thräsnen, die Elohim täglich zweimal über die Gesangenschaft seines Bolkes weint; an jedem Morgen brüllt er aus dem gleichen Grunde löwengleich auf, das Firmament mit den Füßen stampfend. Wie eine Turteltaube gibt er an jedem Tage einen Klageslaut von sich, mit dem Haupte wiegend, und Wehe! rusend, Wehe über mich! daß ich mein Haus zur Wüste gemacht, meinen Tempel gebrochen und verbrannt, und meine Söhne unter die

<sup>1)</sup> Epistola XXXVI. illustri ac magnifico principi, Domino Ludovico, glorioso regi Francorum frater Petrus Cluniacensium Abbas, im vierten Buche seiner gesammelten Briefe in der Bibliotheca Cluniac. Lutet. 1614. Vol. I. p. 865.

Bolfer gerftreut. Gin Bolf, bas in folcher Beife all feinen Stolz mit in feine Erniedrigung hinübergenommen, und fein Reid barüber in ben Schoof feines Gottes niebergelegt, mußte über bie Mighandlungen und ben Hohn, ben es erfuhr, aufs allertieffte ergrimmen, und in ben Schwefelfelbern feiner Leibenschaft fich eine heftige Reaction entzunden. Wehrlos und bes Muthes langft entwöhnt, wie die Juden fich in ihrer Dienstbarkeit geartet, konnte biese bei ihnen nicht offen, Auge gegen Auge fich erheben; fie mußte gebeime Wege mablen, um gefahrlos ficherer zu treffen. Darum von bieser Zeit an die Sagen von Bergiftung ber Brunnen und ber fliegenden Baffer; bie Sagen vom Sacramentenraub, um am Stellvertreter bes Befreuzigten ben Born ju fuhlen; barum endlich, um bie verhaften Dranger in ber Bergtiefe gu treffen, das Ginfangen ihrer Rinder, um fie jum Racheopfer darzubringen. Das alteste Beispiel eines folchen Raubes scheint bas bes Anaben Wilhelm von Rorwich gu fenn, ben die englischen Juben im Jahr 1144, im neunten Jahre Ronig Stephans, alfo entführt, und in ber Passionswoche graufam hingerichtet; 1) benen bann, ein Borbild, die frangofischen im Jahre 1171 folgten, wo fie jur öfterlichen Beit gleichfalls einen Anaben in Blefis hingeopfert, und bedwegen vom Grafen Theobald bem Keuer übergeben murben; 2) und im Jahre 1179. wo die von Baris ben Knaben Richard von Bontoise freugigten. 3) 3m Jahre 1181 erscholl wieder die Runde von England herüber: Die Juden hatten es mit dem Anaben Robert in St. Edmund eben fo gehalten, wie 1160 unter Beinrich mit dem von Glovernia; ber große Aufftand 1189 mar die Kolge bavon. In allen diesen Fällen liegt aber keine formliche Untersuchung vor; die Ermordeten wurden vom Bolke als Heilige verehrt, und Die Bunder, die ihre Reliquien übten, bienten gur Gemahr fur

<sup>1)</sup> Chronic. Jornallens. usque ad annum 1200 perductum, sub hoc anno. Capgraves hat seine Legende aber nur aus der Sage geschrieben. A. S. XXV. Mart. p. 588. 2) Robertus de Torneio in appendice ad Sigebertum anno 1171. 3) Guilielm. Armorici in gest. Philippi Augusti ad h. annum. Bruder Robert Saguin schrieb seine Legende. A. S. XXV. Mart. p. 595.

Alles, was die Sage erzählte: eine Garantie, die aber nicht in allen Fällen unwidersprechlich war, ba bas Bolt feine Erregung mit hereingebracht; und biefe wohl auch zuweilen Bunber bei Reften von Menschen hervorgerufen, über bie bie Inquifition in ber Folge bas Berbammungeurtheil aussprechen muffen. Die Soffeute ergablten nun, bei ber Kronung Philipp Augusts, bem jungen Konig in ihrem Leichtfinn: ju feines Batere Beiten batten die Juden in Paris alljährlich einen Anaben, wie diesmal ben Robert von Pontoife, jum Sohn ber Chriften hingeopfert; und fie wurden barauf über gang Franfreich verhaftet, ben Chris ften, ihren Schuldnern, jegliche Schuld erlaffen, und 1182 bann fammtlich aus bem Reich verbannt, und ihre liegende Sabe bem Ronig zuerfannt; ein Beschluß, ber aber 1198 wieber gurudgenommen wurde, weil man mit Leidwesen gefühlt, bag man bas Suhn, das bie golbenen Gier gelegt, getöbtet. Die Juden hats ten ihrerseits biefer Sarte bafur wieber in Brienne bamit entgegnet: baß fie einen Christen, bes Tobschlags beschulbigt, und einen infolventen Bauer, ben ihnen bie bortige Grafin ausgeliefert, mit Dornen gefront, mit Stoden burch ben Drt geschlagen, und bann aufgehenft; was ihrer nun 82 mit bem Feuertobe bugen mußten. Bon ba an gehen bie Anabenmorbe wieber burch ben Lauf bes gangen XIIIten Jahrhunderts fort. Als Beinrich III in England die Juden durch seine Erpreffungen jum Aufferften gebracht, bag fie felbft mit ihrem Bute auszuwandern verlangt, brachte ihre Erbitterung im Jahr 1255 bas Attentat von Lincoln hervor. Sie hatten, wie bie Chronifen bes Landes ergablen, ben neunjährigen Anaben Sugo, von ben Rinderspielen in bas haus bes Jopinus entführt, bort ihn 26 Tage ausgehungert und gegeifelt, ihm bie Rafenflugel aufgeritt, bie Dberlippe abgeschnitten, und bie Bahne eingeschlagen; bann am gangen Leibe mit Rabeln ihn burchftochen, und julest mit einer Langenmunde ihn getobtet. Man hatte bie Leiche aus einem Brunnen hervorgezogen, zahlreiche Wunder hatten ben Berdacht auf die Juden verftarft, fie murben eingezogen. Johannes von Leffinan führte ben Brogeß, und ba man ihrem Oberrabiner Jopinus Siderheit bes Lebens jugefagt, hatte er Alles eingestanden. Er murbe nichts bestomeniger vom Bferbe ju tobt geschleift, 18 er-

einzelne Ausbruche funbigten von Beit zu Beit bie nahenbe Catastrophe an; endlich als die Kreugzüge das Bolk in die tieffte innere Aufregung festen, ba brach die Windsbraut mit Furie los. Wie Blis fuhr die Berfolgung ploplich auf das dem Berberben geweihte Bolf hernieber; in Frankreich, Spanien, Eng. land, Italien, ben Rhein hinauf, bie Donau hinunter, in Bob. men und Ungarn ftanden, wie in gemeinfamer Berabrebung, bie Maffen auf gegen bie Ungludlichen; und Raub, Brand und Mord wütheten gegen fie allüberall. Im brittifden Dorf ermorbeten etwas fpater ifrer 500, Die fich aufe Schloß geflüchtet, ihre Weiber und Rinder, und verbrannten fich mit der Burg; ber niebere Abel umber, ber ihnen ichulbete, ließ in ber Rathebrale alle Berfcbreibungen, ein Brandopfer bem Berrn, in Rauch aufgeben. 1) Sie murben überall verjagt, aber Mitleiben und ihr Gold öffnete ihnen balb wieder die Thore; Ludwig VII in Frankreich bulbete sie aufs Neue, und Betrus venerabilis, bet von 1122 bis 57 Abt in Clugny gewefen, ein bedeutenber Mann in seiner Zeit, ber ben Thalmub gar wohl kannte, und ben Roran in Spanien hatte übersegen laffen, konnte biefen Ronig wieber aufforbern, ihre Reichthumer gegen bie Macht ber Saracenen einzusepen. "Was ich zu bir, o König, von ben Juben rebe, sagt ber Abt, ift Allen wohl tund. Richt vom emfigen Bau bes Bobens, nicht von gesetlichem Dienst im Rriege, nicht von irgend einer ehre baren und nublichen Beschäftigung fullen fich ihre Scheunen mit Kruchten, ihre Reller mit Bein, ihre Gade mit Belb, ihre Riften mit Gold und Gilber; fonbern allein von bem, mas fie ben Chriften mit Trug abgewinnen, mas fie ben Dieben um schlechten Breis abkaufen. Wenn ber Räuber irgendmo eine driftliche Rirche erbricht, wenn er frech Leuchter, Rruge, Rauchfaffer, felbst das beilige Kreuz oder die geweihten Relche bavon trägt; bann vermeibet er bie Chriften, fucht aber bie Juben auf, und bei ihnen verdammlicher Sicherheit genießend, hat er nicht blos feine Raubhöhle in ihrer Mitte, fonbern verfauft bas ber heiligen Kirche Gestohlene ber Synagoge bes Satanas. Die Gefäße, die den Leib und das Blut Christi geborgen, liefert et

<sup>1)</sup> M. Paris p. 111. W. Heming p. 518.

en aus, die diesen Leib getöbtet, und fein Blut vergoffen; bamale bem unter ben Sterblichen Banbelnben alle Unbill ethan, und nun ben in ber Majeftat ber Gottheit Sigenden it aufboren, mit ihren Blasphemien zu verfolgen. Auch felbft e heiligen Gefäße, die fie, wie ehemals die Chaldder bie gen, bewahren, bleiben barum, ob fie gleich feine Empfing haben, boch nicht von der Unbill frei; und fie werden, wie oft von glaubhaften Mannern vernommen, ju einem Beuche verwendet, ben ju benfen ichon ein Greuel ift, und eine mination, ihn auszusprechen. Aber noch nicht genug! Damit b icanblicher Raub und ber jubifche Behler gefichert fenn ge, ift ein altes, mahrhaft bamonisches Gefet, von chriftlichen rften ausgegangen: bag wenn ein firchliches Gerathe, und s noch schlimmer, ein heiliges Gefaß bei einem Juben gefunwird, er weber gehalten senn solle, ben Rirchenraub gurud. eben, noch ben nichtswürdigen Räuber zu verrathen." 1) B waren brennende Borte, Borte bes Schimpfes fur bie ichtigen ber Beit, bie, wie Wilhelm II von England, von ite ben Batern Gold hinnahmen, um ihre Sohne, Die Chriften rben wollten, mit Drohungen und Ilberrebungen abzuschreden; mmenbe Borte, bie in allen Bergen erglubenb, bie Barbarei. t ber die Leibenschaft bann in jener Beit verfuhr, erflaren, un auch nimmer rechtfertigen.

Der Thalmud erzählt dem Bolke Israel: die schießenden hter, die allnächtlich von den Sternen fallen, sind die Thräst, die Elohim täglich zweimal über die Gesangenschaft seines iles weint; an jedem Morgen brüllt er aus dem gleichen unde löwengleich auf, das Firmament mit den Füßen stammed. Wie eine Turteltaube gibt er an jedem Tage einen Klagest von sich, mit dem Haupte wiegend, und Wehe! rusend, che über mich! daß ich mein Haus zur Wüste gemacht, meinen mpel gebrochen und verbrannt, und meine Söhne unter die

<sup>1)</sup> Epistola XXXVI. illustri ac magnifico principi, Domino Ludovico, glorioso regi Francorum frater Petrus Cluniacensium Abbas, im vierten Buche seiner gesammesten Briefe in der Bibliotheca Cluniac. Lutet. 1614. Vol. I. p. 865.

Bolfer gerftreut. Gin Bolf, bas in folder Beife all feinen Stola mit in feine Erniedrigung hinübergenommen, und fein Leid barüber in den Schoof feines Gottes niedergelegt, mußte über bie Mißhandlungen und ben Hohn, ben es erfuhr, aufs allertieffte ergrimmen, und in ben Schwefelfelbern feiner Leibenschaft fich eine beftige Reaction entzunden. Wehrlos und bes Dauthes langft entwöhnt, wie bie Juben fich in ihrer Dienftbarfeit geartet, konnte biese bei ihnen nicht offen, Auge gegen Auge sich erheben; fie mußte geheime Bege mablen, um gefahrlos ficherer au treffen. Darum von biefer Zeit an bie Sagen von Bergiftung ber Brunnen und ber fliegenden Baffer; bie Sagen vom Sacramentenraub, um am Stellvertreter bes Gefreugigten ben Born zu fühlen; barum enblich, um bie verhaßten Dranger in ber Bergtiefe ju treffen, bas Ginfangen ihrer Rinder, um fie jum Racheopfer bargubringen. Das alteste Beispiel eines folchen Raubes scheint bas bes Knaben Wilhelm von Rorwich zu fenn, ben bie englischen Juben im Jahr 1144, im neunten Jahre Ronig Stephans, also entführt, und in ber Baffionswoche grau-, fam hingerichtet; 1) benen bann, ein Borbild, bie frangofischen im Jahre 1171 folgten, wo fie gur öfterlichen Beit gleichfalls einen Anaben in Blefis hingeopfert, und beswegen vom Grafen Theobald bem Feuer übergeben wurden; 2) und im Jahre 1179, wo die von Paris den Knaben Richard von Pontoise freuzigten. 3) Im Jahre 1181 erscholl wieder die Runde von England herüber: bie Juben hatten es mit bem Anaben Robert in St. Edmund eben so gehalten, wie 1160 unter Seinrich mit bem von Glovernia; ber große Aufstand 1189 war die Kolge bavon. In allen biefen Fällen liegt aber keine formliche Untersuchung vor; die Ermordeten wurden vom Bolfe als Seilige verehrt, und bie Bunber, bie ihre Reliquien übten, bienten gur Gemahr für

<sup>1)</sup> Chronic. Jornallens. usque ad annum 1200 perductum, sub hoc anno. Capgraves hat seine Legende aber nur aus der Sage geschrieben. A. S. XXV. Mart. p. 588. 2) Robertus de Torneio in appendice ad Sigebertum anno 1171. 3) Guilielm. Armorici in gest. Philippi Augusti ad h. annum. Bruder Robert Gaguin schrieb seine Legende. A. S. XXV. Mart. p. 595.

, was die Sage ergablte: eine Barantie, die aber nicht in Fallen unwidersprechlich mar, ba bas Bolf feine Erregung ereingebracht; und biefe wohl auch zuweilen Wunder bei n von Menschen hervorgerufen, über bie bie Inquisition in folge bas Berbammungeurtheil aussprechen muffen. ute erzählten nun, bei ber Kronung Philipp Augusts, bem n Konig in ihrem Leichtsinn: ju feines Batere Beiten batie Juden in Paris alljährlich einen Knaben, wie bicomal Robert von Bontoife, jum Sohn ber Chriften hingeopfert; ne wurden barauf über gang Franfreich verhaftet, ben Chris ihren Schulbnern, jegliche Schuld erlaffen, und 1182 bann utlich aus dem Reich verbannt, und ihre liegende habe bem ig zuerkannt; ein Beschluß, ber aber 1198 wieder gurudgenen wurde, weil man mit Leidwesen gefühlt, daß man bas n, bas bie golbenen Gier gelegt, getöbtet. Die Juben hatbrerfeits biefer Barte dafür wieder in Brienne damit entgegdaß fie einen Christen, bes Todschlags beschuldigt, und einen venten Bauer, den ihnen bie bortige Grafin ausgeliefert, Dornen gefront, mit Stoden burch ben Drt geschlagen, und : aufgehenft; was ihrer nun 82 mit bem Keuertobe bugen ten. Bon ba an geben bie Anabenmorbe wieder burch ben bes gangen XIIIten Jahrhunderts fort. Als Beinrich III England bie Juben burch feine Erpreffungen jum Aufferften acht, bag fie felbft mit ihrem Gute auszuwandern verlangt, bte ihre Erbitterung im Jahr 1255 bas Attentat von Linhervor. Sie hatten, wie die Chronifen bes Landes ergabben neunjährigen Anaben Sugo, von den Rinderspielen in Saus bes Jopinus entführt, bort ihn 26 Tage ausgehunund gegeiselt, ihm die Rasenflügel aufgeritt, die Oberlippe schnitten, und bie Bahne eingeschlagen; bann am gangen e mit Radeln ihn burchftochen, und julest mit einer Langenbe ibn getobtet. Man hatte bie Leiche aus einem Brunnen orgezogen, zahlreiche Wunder hatten ben Berbacht auf die en verftarft, fie murben eingezogen. Johannes von Leffinan te ben Brozeß, und da man ihrem Oberrabiner Jopinus erheit bes Lebens jugefagt, hatte er Alles eingestanden. Er De nichts bestoweniger vom Pferbe zu todt geschleift, 18 er-

im Jahre 1475 unter ben Sanden ber Juben seinen Tob gefunden. Auf den Untrieb des alten Dopfes, ber im Rufe ftand, ein Ceber, Tag und Stunde ber Bufunft bee Meffias zu fennen, batten ihre Alteften, Tobias, Angelus und Samuel, in beffen Saufe die Synagoge mar, beschloffen, jum Ofterfeste einen Christenknaben zu opfern. Da ihre Rnechte aber ben angesonnenen Raub eines Solchen weigern, übernimmt ihn endlich Tobias, beffen arztlicher Beruf Die beste Gelegenheit gibt, ben Auftrag auszuführen. Der Rnabe wird eingebracht, eine Zeitlang in ber Synagoge verborgen, und am bestimmten Tag aufe graufamfte ermorbet. Die Leiche wird von ben Morbern einige Beit verftedt, ba bie Altern bas Rind allerwarts mit bewaffneter Mannschaft suchen; und endlich, ba bie Gefahr bei bem ermachten Berbacht allzunahe brangt, bann in bas nabe vorbeifließende Baffer geworfen, und ber Fund bann bei ber Beborbe beclarirt. Der Bischof ordnet die genaueste Untersuchung an; ber Schultheiß Joannes und ber Prafect Jacob be Sporo werben als Richter bestimmt; biefe berufen Archangelus Balbuin von Trient, Math. Tiberinus von Breecia, Chr. de Katis von Turlach, alle Arzte und Chirurgen, um über ben Befund ber Leiche, und ihre Bunben zu berichten, und ber Bericht scharft die Berbachtgrunbe. Die Juden werden eingezogen, fie ermahlen fich die berufenften Rechtsfundigen auf ber Universität Babua ju ihren Bertheidis gern; ihre Aussagen widersprechen fich, Die Kolter erzwingt ende lich bas volle Geständnig, bas, mit ben Umftanden vollfommen übereinstimment gefunden, - indem man g. B. auch die verborgene Klasche mit dem aufgefangenen Blute entbedte, - nun die gerichtliche Berurtheilung ber überwicfenen Thater, die Bertreibung ber Ruden aus Trient, und bie Bermandlung ber Synagoge in eine Rapelle des wunderthatigen hingemorbeten gur Folge bat. Das Alles berichtet ber Argt M. Tiberinus in einer authentischen Buschrift an Senat und Burger von Brescia. 1) Die That mar in ber Nacht bes 23. Marz geschehen, bas Urtheil murde am 21. Juni vollzogen; in ber breimonatlichen 3wischenzeit lief ber Ruf burch gang Italien. Am 22. April ließ ber Doge von

<sup>1)</sup> Act. Sanct. XXIV. Martii. p. 495 u. f.

Benebig, B. Mocenico, bas Manbat ausgehen: es fev glaublich, wie das Gerücht von einem burch die Juden ermordeten Rnaben nur gu gewissen 3meden erfunden fen; er aber wolle, daß die Juden ungeirrt und ficher in seinen Landen wohnen follten; er verbiete alfo, irgend etwas in ihren Berhaltniffen au anbern, und untersage ben Bredigern und andern Leuten, bas Bolt gegen fie aufzuregen. 1) Das war ohne 3meifel murbig, billig und verftandig; als aber unterbeffen ber Prozes feinen Fortgang genommen, und zu bem angeführten Refultat geführt; ba hatte ein zweiter Beschluß vom 12. August besselben Jahres jenes Urtheil gurudgenommen, bas Umtragen ber Bilber bes Martyrers gestattet, ben Bredigern erlaubt, die That auf ber Rangel zu verhandeln, aber auch jest noch ihnen unterfagt, bas Bolf gegen Die Juben aufzuregen; weil die, welche feine Schuld batten, auch von ber Strafe nicht getroffen werben founten. 2) Unter bem 24. Sept. hatte ber Magiftrat von Trient einen, im Archiv von St. Franziscus de vinea noch vorfindlichen Brief, über ben Borgang nach Benedig geschrieben, worin er bie Sache gang übereinstimmend mit Tiberianus ergablt, und unter Underem fagt: "wie die Richter, obgleich fie ber Mord tief ergriffen, und fie ben Lug und Trug ber Juden, ihre Lift, ihren Saß gegen bie Rirche, und die verführerische Macht ihres Goldes gar wohl erfannt, boch fo gemäßigt, in foldem Ernfte und folder Milbe mit ihnen verfahren, daß, wer die Acten burchlaufe, fie wohl eber allaugroßer Rachficht und Mildherzigfeit, als ber Sarte anflagen werde. Die Folter habe ihnen freilich zulest die Bahrbeit abgedrungen; aber nachdem Tobias zuerst befannt, hatten Alle, wie aus einem Munde, die Sache je nach Ort, Zeit, Umfanden und benen, Die gegenwärtig gewesen, bestätigt. Es feb übrigens nicht bas erftemal, bag bergleichen fich jugetragen.

<sup>1)</sup> Diese und die junachst folgenden, noch ganglich unbenügten, Urfunden aus der Schrift: De Cultu sancti Simonis pueri Tridentini, et martyris apud Veteres in der Creta sacra sive de episcopis utriusque Ritus graeci et latini in Insula Venet. 1755. Im Anhange 5 kleinere Schriften des Berf. Flaminius Cornelius, Senator in Benedig. Die erste Urbunde p. 63.

<sup>1)</sup> Ebend. p. 67.

ift ein Rest dieser Bolksbichtung, in ber Mirryland toune mahr= scheinlich Mailand, ber Pa aber ben Bo bezeichnet. \*)

In allen biefen gegenseitig fich herausforbernben Buthes reien, ben wolfsmäßigen ber Chriften gegen bie Juden, und ben byanenartigen Rudwirfungen biefer gegen jene geubt, mar bie Tage des reißenden Thieres, bas in ber Bruft bes Menschen ichlaft, nur fichtbar geworben; die Solle hatte burch feinen Athem nur Greuel ausgebampft, und bas Damonische mar fichtbar in die Welt getreten. Die Ginbildungsfraft ber Bolfer, burch die oft erträumte, oft aber handgreifliche Rabe bes Frevele, in fteter Aufregung erhalten, gewöhnte fich, vor bem Ungeheuersten nicht gurudgutreten; und brutete nun, baburch in ihrem innersten Grund vergiftet, fort über ben Abominationen, mit benen fie vertraut geworden. Auf diesem Wege find bie Blasphemien, an allem Beiligen geubt, die greuelvollen Difhandlungen gegen bas geraubte Beiligste gerichtet; bie Morbthaten an Rindern, unter den emporenbften Umftanben ausgeführt, in ben Sabbath eingebrungen; Dinge, Die allzuoft vorfommen, ale bag fie nicht im franthaften Buftanbe ber Ginbilbungefraft einer infigirten Zeit ihre natürliche Wurgel finden follten. Un bie öfter wiederkehrenden Sagen von Bergiftung der Brunnen fnupften fich bann die, von ber Gewalt ber Giftmischer, auch über bie anbern Elemente, von ber Bettermacherei, und ber Berheerung bes Pflanzenreiches. Man weiß, welche Macht bie Juben bem Schem hamphorafch beigelegt: er schließt nicht blos bas Wert bes Menschen auf, sondern macht unten die Stimme ber Thiere verständlich, oben die Rede der bienenden Engel und ber Damonen bes Abgrundes; macht bie Welt ber Gebanfen auganglich, und öffnet ben Blid in bie Bufunft. , Wer bas Wort ju handhaben mußte, tonnte eine neue Belt erschaffen; Dofes bat in ihm feine Bunder gewirft, die Propheten haben in ihm gemeisfagt, felbst Jefu, ber es von Jehoscha in Agypten gelernt, bat in ihm Bundersames hervorgebracht. Es befaßte nicht blos, wie der Namen Jehova, Gottes Effeng in fich, fonbern gugleich auch feine Allmacht, Allwiffenheit, Bahrheit, Gerechtigfeit, Milbe

<sup>1)</sup> Reliques of ancient english Poetry. 1790. Vol. I. p. 30.

und Barmherzigkeit; es ftand am Eingange bes Tempels von Berufalem auf ben Stein geschrieben, ben Jakob mit Dl gefalbt; im Brande des Tempels zur Römerzeit aber ift es mit dem ' Steine verloren gegangen; und bie fpateren Juden haben Surrogate fich erfunden, und ihre Sage weiß gar Bieles zu ruhmen, was ihre Rabbinen mit ihnen ausgerichtet. Es ist das Symbol ber höheren Myftit und Prophetengabe, wie fie im früheren 36= rael bestanden, aber mit ber erften Gefangenicaft gurudgetreten, und mit bem Beginne bes Chriftenthums fich gang verloren; wo bann trugliches Menschenthun und arges Bauberwerf an ihrer Stelle eingetreten. Alle Zweige ber bamonischen Abcese haben baher unter ben Juden frohlich geblüht: Die Traumdeuterei, Die Rabdomantie, das Looswerfen und Zeichenbeuten, die Innx, die Aftrologie, die Amulette, die Teraphim's und die Recromantie. Alles hat zu jeder Zeit seine Pflege in ihrer Mitte gefunden, und noch heute bereiten im Oriente bie Jubenweiber ben Frauen bes harems bie Liebestrante. Die Sage vom judischen Fauft geht baher burch alle Jahrhunderte ber neuen Zeitrechnung hins burch. Der Rabbi J. Scheda rühmt sich schon im Sohar: wie er viel Kunftreiches vom Damon gelernt, ein Umftand, wovon er auch feinen Ramen erlangt. Der Jube Cebechias, ber gur Beit Ludwigs bes Frommen lebte, hatte fich, ergahlen die Chros nifen, porgefest: bie Menschen vom Dafeyn ber Elementargeifter, wie die Cabbalah fie ausgelegt, ju überzeugen. Er gebot ihnen baber, fich in Sichtbarkeit zu zeigen. Sie thaten es in aller Bracht, und man fab in ben Luften ein munberbares Schauspiel. Befen in menschlicher Geftalt zeigten fich, wie in Schlachtorbnung aufgestellt, nun in guter Saltung fich in Bewegung fegend, nun wieber unter Waffen ruhig ftebend, ober unter prachtigen Gegelten lagernd. Bisweilen hatten fie in Luftichiffen von munderbarem Baue fich eingeschifft, und die Flotte fegelte nun, von milben Winden getrieben, burch die Blauc. 1) Das war dieselbe Erscheinung, bie man so oft auch anderwärts, z. B. in ben schtischen Sochlanden, geschen. Go erzählt g. B. Walker: 3m Jahr 1686 waren burch die Monate Juni und Juli vor-

<sup>1)</sup> Collin de Plancy Dictionnaire infernal. T. I. p. 91.

züglich viele Leute an ber Crofffoorbfahre, zwei Meilen unter Lanart, am Clybe verfammelt; bie faben Baume und ben Boben mit Rappen, Suten, Schwerten und Baffen bebedt. Bewaffnete jogen in Ordnung nach ber Bafferseite, eine Schaar begegnete ber anbern; fie gingen burcheinanber fich freugenb, und fielen bann nieber und verschwanden, und Andere traten bann . an ihre Stelle. 3ch ging felber brei Rachmittage nacheinanber bin, und fo viel ich feben konnte, tam unter ben Berfammelten auf zwei, bie faben, immer einer, ber nicht fab; und ob ich gleich felbft nichts erblidte, fo fonnten boch Alle, bie in meinem Falle waren, die Furcht und ben Schreden ber Sebenden nicht verfennen. Bei mir ftand einer, ber fprach: Gin Bad verbamms ter heren und Bauberer, bie bas zweite Beficht haben; ber Teufel reitet fie, bas feb ich! Dit einemmale aber ging eine völlige Beranberung aller feiner Gefichtszuge vor, und folche Kurcht und Bittern befiel ihn, wie bei irgend einer ber Beibes leute, bie ich bort gefehen; und ber Ausruf folgte: D ibr Alle, bie ihr nichts feht, urtheilt nicht; benn ich fage euch, es ift alles mabrhaft, und Allen erfennbar, die nicht ftodblind find! Die Sehenden beschrieben unterdeffen bas Aussehen ber Beschüte, ihre gange und ihr Caliber; bie Schwertgriffe, ob fie fcmal ober breiedt, ober mit hochlanbifden Stichblattern verfeben mas ren, fo wie die Bivfel ber schwarzen ober blauen Rappen. Und Alle, die bergleichen faben, erblickten, wohin fie immer feben mochten, überall eine Rappe und ein Schwert im Bege. habe mich bisher umfonft bemubt, einen Grund fur biefen letten Umftand auszufinden. 1) Bas fich hier in Schottland begeben, ift baffelbe, was ein Jahrtausend fruher in Frankreich fich gugetragen; bier mar nur ber Cabbalifte Cebechias gur Stelle, ber ben Cehenden ihr Beficht aus ben Elementargeiftern ber jubifchen Doctrin erklarte; und bas Bolt knupfte bie Sache fogleich an Magonia, und bie Luftschiffe biefes mythischen ganbes, an, bie mit longobarbischem Bauber Difte feine Arnten ihm ver-

<sup>1)</sup> Memorials; or the memorable things that felt out within this island of Britain from 1638 to 1684. by the Rev. Mr. Robert Law. Edinburgh, 1818. Preparatory Notice. p. XC.

barben. 1) Diefet felbe Sebechias aber mar ber jubifche Rauft ber carolingischen Zeit, und Trithemius ergablt von ihm: er habe einen Menfchen in bie Luft geworfen, in Stude gerschnitten, und ihn bann wieber gang und heil hergestellt; auch vor allen Bufauern einen Bagen Seu mit Rog und Mann verschlungen. In Ende bes XIII. Jahrhunderts wurde ber Rabbi Jechiel, ein mober Cabbalift feiner Beit, an ben frangofischen Sof gerufen. Die Juden verehrten ihn als einen Seiligen, Die Bariser aber fceuten ihn ale einen Zauberer. Man fagte: er arbeite allnächte . lich beim Scheine einer unausloschlichen Lampe; bas Bolt fammelte fich bei seinem Saufe, um fein Baubermert zu ftoren. Da folug er mit einem großen Sammer auf einen Ragel; fogleich öffnete fich bie Erbe, und verschlang bie Bubringlichen. 2) Das brudt bie Meinung bes Bolfes von ben Bauberfraften ber Juben ans, bie auch bie folgenben Jahrhunderte fich gleich geblieben. Der Rabbi Chanina hatte, wie er fagte, von einem altlichen Manne eine Rrote um 80 Florin in zwei Gilbergefäßen angefanft, von der er bas Befet Mofis, die 70 Sprachen ber Bolfer, fo wie ber Bogel und vierfüßigen Thiere gelernt. Auch 3. Rarro batte jum Studium ber Dischnah eines Geiftes fich gebraucht. Rabbi Elias von Worms, Isaac Hünerfänger, Rabbi Levi aus Mabren, Raphthali Loben aus Frankfurt und Andere maren fpater als große Bauberer berufen; in Beftalt eines Rnas ben, eines Ablers, eines Raben hatte ber Beift in bie geheime Biffenschaft fie eingeweiht. Oft waren baber auch bie Juben in Maffe ber Schwarzfunst verbächtig worben; jener Chanina wurde baber lebenbig verbrannt; in Abcalon aber an einem Tage 80 Jubenweiber von Simeon ben Sehetah wegen zauberhafter Siftmifcherei gebenkt; Thuringen aber vertrieb bie Juben, eben auf bie Anklage bes Baubermefens hin. 3) Da bie Cabbalah fo großes Ansehen genoß, war es naturlich, bag bie Juden fich ihr mit · allem Gifer hingegeben; besonders aber mußte bie Bebrangniß,

<sup>1)</sup> Bergl. Mustif III. B. p. 47. 2) Histoire de la magie en France p. Mr. Jules Garinet. A Paris, 1818. p. 75. 5) Dissertation. VI. de Studio magico Judaeorum. Auct. J. G. Thomae Damensis saxo. Vitembergae. Besondere die dritte in der Reihe.

bie fie in jener Zeit erfuhren, fie ju ihrer bamonischen Seite binüberführen. Gelang es ihnen, im Geifterreiche Bunbesgenoffen zu gewinnen, bann konnten fie leicht ber brudenben Ilberlegenheit ber Chriften ein Ende machen, und Rache für bie Disbandlungen, bie fie von ihnen zu bulben hatten, nehmen; nicht au gebenfen ber verborgenen Schate, über bie folche Beifterfürsten geboten. Rach ber Überlieferung des Sohar hatte ber Abler icon bem König Salomon bie beiben gefallenen Engel jugeführt, bie unten im tiefen Abgrund Zauberei getrieben, und fie Jeben lehren, ber nach ihr Berlangen trägt; und er hatte verborgener Dinge gar viele von ihnen erfahren. Opfer, dem S'maal bargebracht, daß er das erwählte Bolf am Tage ber Berfohnung nicht vor Gott verflage, maren ohnehin icon üblich, I) Die Anlage ju feber Art von Efstase mar, wie wir gesehen, gleichfalls in hohem Grabe bei jenem Bolle; feine Ber-Areuung über alle Belttheile brachte es in Berührung mit allen Brennpuntten ber Bauberfunft, besonbers unter ben Saragenen, und por Allem im afritanischen Rordwesten, unter ben Darrocheisen. Die Wunde erlittener Übel brannte immerfort, Die Aububung fo mancher Unthat in ber Begenwirfung ließ vor nichts erschreden; burfen wir uns verwundern, bag bie fcmarge Runft in fener Zeit unter biefem Bolfe gablreiche Bfleger gefunben, und bag bie Literatur ber Bauberbucher fich befonders an bie Juben fnupft? Juben aber maren bamale bie Beneralpachter ber Kurften: ihre Ginfunfte, Bolle und Steuern gingen burch judische Sande; fie maren bie Wecheler, bei benen alle Machtigen borgten; oft Beamte, um biefem ihrem Gefchafte Rachbrud gu geben, und im Beitreiben durch eigene Rechte geschütt. Fruhe fcon hatten fie auch bes ärztlichen Berufes fich bemeiftert, und mahrend biefer ihren Blid in die Ratur ber Dinge fcharfte, mehrte er auch ihren Ginfluß auf die driftliche Gefellschaft. 2)

<sup>1)</sup> Burtorff Judenfchule c. 26. p. 537-38.

<sup>2)</sup> Es findet fich ein Brief aus ber Mitte des XVten Jahrhunderts vor, worin der, an welchen derselbe gerichtet ift, gebeten wird, fich beim Doge und dem Senat von Benedig dahin zu verwenden, daß die Ausübung ärztlicher Praxis unter ben Chriften, ihren ärgsten

Unter Umftanden Schwarzkünftler und Alchymisten für sich, wersen sie es auch, wie gegen, so auch mitunter für die Christen gewesen sehn, die ohnehin in ihrer Geisterlehre auf schon bekannstem Boden sich befanden; und so hat denn auch das Judenthum einen wohlgesponnenen Faben zum Zaubergewebe jener Zeiten bergegeben; wie auch die Weber sudissche Zeichnung im Zettel dem Stuhle untergelegt.

## Einfluffe bes Bigeunermefens.

Um bas Jahr 1417, zur Zeit Kaiser Siegmunds, wanderte ein Bolf, etwa 3000 Köpfe ftart, in bie Molbau ein; bort bei Sjefava fich anfiebelnd, und balb durch Rachziehende verftarft, über bie Wallachei, Siebenburgen und Ungarn fich ausbreitenb; und ber Konig gestattete ihnen balb in geschriebenen Briefen bas Recht, fich um die foniglichen Stabte und in ben foniglis den Domanen niebergulaffen. Sie nannten fich felber Bincalo, abgefürzt in ber Dehrzahl Cales, ichmarze Manner, ober Chai, auch Romano; mitunter auch wohl Sinte, bamit auf Indien beutend, von woher fie eingewandert. 1) Diese Angabe fand ihre Bestätigung in ber Sprache, die fie rebeten, bem Ros many, bas feinen Grund aus ber Samscriba genommen, und viele perfifche, flavische und neugriechische Wurzeln fich angeeignet; was die Englander bann gur Rachforschung in Indien nach bem Stamme, von bem bies Bolf abgeschlagen worben, hingeleitet; im Befolge welcher fie, in ben norbinbischen Bergen einhelmische Aboriginer, als bie gesuchte Wurzel erkannt. Die Fremblinge Hrerfeits erklärten bamals: junächft sepen fie aus Rleinägypten ober Chali eingewandert, wo fie zuvor gewohnt, bis ein Gottess

Feinden zugestanden, zuruchgenommen werde. Angeführt wird dabei, ber Rabbi Mopses, ber Arzt, habe auf seinem Todbette den Seinigen gestanden, wie er mit seiner Runst 1500 Christen aufgeopfert, und fle aufgeforbert, ein Gleiches zu thun. Greta sacra Anhang p. 108.

<sup>1)</sup> In Forsi wurde biese Aussage gemacht bei Muratori script. Rer, Italicar, T. XIX. p. 890.

Ein wufft, unflatig Bolt, alfo erschienen biefe Bigeuner ben Chronitschreibern jener Zeit, auf Beute und Mas ausgehend, wie bie Raubvogel; und auch barin bem Geschlecht ber Luftbewohner verwandt, baf fie all ihr Sinnen nur auf ben nachften Aus genblid gerichtet, in ihm allein aufgeben. Sie zeigten fich baber au aller Zeit unftat, leichtfinnig und beweglich bis in ihr Dies nenspiel, in all ihrem Thun wie Luft und Waffer unbeftandig; bei großer Feigheit boch nach ben Umftanben tollfuhn, friechend vor jeber Überlegenheit, graufam und rachgierig ben Schmachern gegenüber, treulos judem, und jahzornig, zanfifch, eitel und prablerifch über allen Begriff; babei gur Faulheit, Bollerei und jeder Art von Wohlluft hinneigend. Biel Geschid, Geift und Kähigkeit aber ift ihnen zugetheilt; vorzüglich jedoch bahin gerichtet, durch finnreiche Schlauheit alle Busno, die nicht ihres Blutes find, und die fie mit ererbtem Saffe todtlich anfeinden, ju überliften und zu ichabigen. Mufifalische Anlage insbefonbere ift nicht felten unter ihnen; eine gewiffe Runftfertigfeit gubem im Betreiben ber wenigen Gemerbe, Die fie üben, bas Gifenfchmieben g. B.; aber noch größere Betruglichfeit im Roßtauschen, und in jeder Art bes Diebstahls. 1) Co waren biese Stämme, bie fich bei ihrer Ankunft mit einem gleichfalls agoptifchen Worte Roma, in ihrer Sprache Sausväter, nannten, von allen anbern Bolfern burch ben eigenen ftarren und glimmenden Lichtglanz ihres Auges ausgezeichnet; und fo find fie bis zu biefer Stunde durch vier Jahrhunderte feit ihrer Einwanberung unverändert geblieben. Ihr ephemeres Dafenn, im bloffen Augenblide beschloffen, und mit ihm forglos bahinrinnend, hat nie eine ernsthafte religiöse Ibee in ihnen auffommen laffen; ohne Glauben, ohne Gebrauche und ohne Tradition haben fie überall fich zu ber Religion bes Landes befannt, wo fie gewohnt, ohne weiter mit ihrer Ausubung fich in Unfosten zu fegen. Gben fo ift es um ihre Zauberfunft bestellt. Als fie bei ihrer Anfunft Europa burchwanderten, und noch gaftfrei aufgenomnun, in und bei ben Scheuern und Städeln, in ber Nahe brennbarer Matetien vielfältig Feuer gunbeten, und nichts als bie angelegte

<sup>1)</sup> Grellmann a. m. D.

Materie in ihm verbrannte; fcbrieben fie bies ber fonberbaren naturlichen Rraft ber Feuerwurzel gu, bie in Rleinagppten auf einem boben Berge machfe, und beren fie fahrlich eine große Renge von bort erhielten. 1) Das war eines ber Elemente biefer Runft, die fie aus bem Drient mitgebracht; andere haben fie von ben Wegen, auf benen fie hingezogen, aufgelesen; und wie hre Sprache auf solche Weise viele frembe Wurzeln sich angeeignet, fo find auch diefe Bauberwurzeln ju bem Stode ihres Biffens und Konnens gesammelt worben. Als ihnen so auf biefen ihren glugen und Bugen ber Magneteifenftein vorgetommen, hat ihre kindische Einbildungsfraft barin ein Symbol ihres Diebefinnes, ber Geschlechtsangiehung, und ber Spurfraft nach verborgenen Schäpen gesehen; und er hat ihrer also fich bemeiftert, daß fie ihm, ben fie Bar-Lachi nennen, alle Bunberfrafte beigelegt, und von bem, ber einen folden Talisman befist, glauben: er habe von Stahl und Blei, Waffer und Keuer nichts ju befürchten; ber Tob habe feine Macht über ihn, er mache ihn unfichtbar vor seinen Berfolgern, und er eigne fich aufs Befte ju Liebestranten. Gang abnliche Gigenschaften fcbrieben fie aber auch ben Evangelien zu, als Borrow eine Ubersetzung berfelben in ihre Sprache unter ihnen verbreitete, Die fie fogleich ale einen ichugenben Bauber auf ihren Diebegugen bei fich führten. Alles das, was unser Bolf wirklich glaubt, hat es von euch gelernt, fagte ein alter Bigeuner zu Grellmann: und in ber That die Spruche, die sie haben, um das Blut zu ftils len; und jene, beren fie fich an jedem Morgen bedienen, um fich feft zu machen, find nicht in ihrer, fondern in ber beutschen Sprache aufgefaßt. Gben fo ift ihnen unterwegens bie Befannts fchaft mit bem bofen Auge angeflogen, auf die fie ein großes Bertrauen haben. Daß Unglud in einem Sause wohne, wo ein ungetauftes Rind fich finde, Glud aber an jeden Tag fich hefte, ber mit bem Durchgange burch bie Pfarrfirche beginne; solche Reinung beweift schon durch ihren blogen Inhalt ben chriftlichen Ursprung. Rur ihre Wahrsagerei aus ber Sand, an bas burch-

<sup>1)</sup> Magiologia. Ehriftliche Barnung für dem Aberglauben und Bauberei von B. Anhorn, Pfarrer zu Bischoffzell. Bafel, 1674. p. 399.

Unfauberkeiten ihrer Ruche heftete, und nun auch ber Rinberfraß auf dem Sabbath graffirte. Gie tangen benfelben lasciven Tang, in bem auch die Agyptierinnen ausgezeichnet find, und ben fie nach Swinburne in Spanien Maguendop nennen; er ift, wie wir bavon burch ausbrudliche Zeugniffe belehrt werden, ein Borbild der Sabbathtanze gewesen. Auch schon Amulete und Zauberwurzeln haben ihre Rolle bei bem gangen Unwefen gespielt. Ihre Frauen fochen Liebestränke aus ber Wurzel bes guten herrn (la raiz del buen Baron); ihre Manner haben ben Drao, ein Bulver ober bergleichen, in Die Beerben ausgeworfen, bamit bas Bieh erfrante, und fie hernach, hinzugerufen, es wieder beilen mogen, ober bamit bas Gefallene ihnen gur Beute werde. 1) Wenn ihre Frauen mit dem übeln Auge erfranfen machen (querelar nasula); 2) wenn die Mohren in Afrifa von den Dar : Bufchi . Sal glauben, fie wußten einen weißen Dann in einen Reger ju vermandeln; 3) wenn fie felbft insgemein ber Bauberfunft fich ruhmen: fo bleibt es ungewiß, ob fie in biefen Dingen ale Lehrer ober Lehrlinge fich gehalten; mahrscheinlich find fle beides in ihrem Rreis gewesen, und haben also gur weis teren Ausbreitung biefer Praris das Ihrige beigetragen.

2

Raturliche Disposition für bas herene unb Bauberwefen.

Der Mensch wird in die Geschichte hineingeboren, jeder Einzelne hilft sie an seinem Theil auswirken, wird aber hinwiederum von ihr ausgewirkt. Die Zauberei ist also auch eine geschichtsliche Hervorbringung, und wir haben im Vorhergehenden die historischen Cinslusse, die bei ihrer Erzeugung mitgewirkt, erwogen und ausgelegt. Aber die indirecte geschichtliche Rückwirkung setzt eine directe Wirkung voraus; in der Geschichte kann nichts senn, was nicht vorher oder gleichzeitig in den Individuen gewesen, die nur von ihr empfangen, was sie zuvor in sie gelegt. Das zweite Moment, in dem alles Zauberwesen gründet, wird also

<sup>1)</sup> Borrow Vol. I. p. 314 - 330. 2) Ebend. p. 146. 5) Ebt. p. 120.

bieses autonome seyn, das vom Individuum ausgeht, insofern bieses alles Geschichtliche bedingt. Das Individuum aber ist in berselben Persönlichkeit zweigeformt, aus Leib und Seele in eins verbunden. Die Betrachtung dieses Momentes wird daher zwei Seiten haben: inwiesern sie vom Leiblichen und seinem einwohnenden gebundenen Leben ihren Ausgang zu nehmen, und dann zum Geistigen und Freiseelischen überzugehen sich angewiesen sindet. Die ges genwärtige Abtheilung soll daher der Untersuchung der leiblichen Anlage, und den mit ihr verknüpften zeitlichen und örtlichen Berzhältnissen dienen; die solgende aber die Erwägung des Geistigen, und was mit demselben im Zusammenhange steht, sich zur Ausgabe machen.

## Die Bauber- und Berenfüchtigteit.

Als der Auszug in die Geschichte zuerst begonnen, da war bie Erbe, mit allen ihren irbischen Richtungen und Tendengen, als Schauplas und Rennbahn ben Biehenden angewiesen; bie bamonische Welt aber hatte eine forgende Borfehung in bemfelben Augenblide verbult, als bie bobere Geifterwelt bem Gefallenen fich entzogen: beibe follten in ihrer fortgefesten Ginwirfung auf die Bandernben, nur unter ber Bulle irdischer Berhaltniffe, und irbifc beschränkter Rrafte, ihnen nahen; und bilfe oder Versuchung, bamit bie Partei nicht allzu ungleich werbe, nur in ber Bindung und Sulle bes irdifden Mediums an fie treten. Das ift ber gewöhnliche Lauf ber Welt; bie Abgrunde, über bie der Mensch hinwandelt, find im Schoofe der Tiefe beichloffen und verfiegelt; nach Aufwärts reicht ber gebundene Blid mohl bis in die Sternenraume, aber nicht über diese hinaus in bie Beiftertiefen. Also auf bas ihm Gleichartige angewiesen, hat er ver Allem zu forgen, daß er durch eigene Schuld nicht falle; bie Anfechtungen von Unten werben bann gegen ben Aufrechten nichts vermögen, weil ber bobere Schut fie gegen die Weigernden gebunden halt. Seben wir aber nun, bag Ginzelne ober gange Maffen aus dem Bege weichen, und an die verschloffeue Pforte pochen, um bei ben ungethumen Schatten des Abgrunds

Hilfe fich zu fuchen: bann muß in ihnen ehras an der gewöhn= lichen Ordnung ber Dinge fich verrudt und verschoben haben; ein dunkel einfallender Schlagschatten muß die Beiterkeit des Lebens in ihnen getrubt und umnachtet haben; also bag, zwischen ben Kinfterniffen jener nachtlichen Reiche und ben eigenen inneren, eine gewiffe Sympathie besteht, und in ihr Rrafte erwachen, bie mit benen des Abgrunds in einem gewissen Rapporte fteben. Erfolgt diefe Beschattung junachst im Leiblichen, bann wird fie, habituell geworden, eine franthafte Anlage bilben, die vom Gewöhnlichen ab, bem Ungewöhnlichen fich zuwendet; eine Ibiofonfrafie bie an der Bitterfeit Bohlgefallen findet, an dem Unergöhlichen ein Ergöben, und fo auch zulett am Bofen ein Behagen. Diese Anlage wird aber als Krankheit im Leben wurgeln, und feinem Organe; und zwar vorzugeweise am Centralorgane biefes Lebens, am Banglienspfteme, und in ihm langfam au einer eigenen Sucht fich ausbilben.

Als wir im ersten biefer mystischen Bucher von ber organis schen innern Glieberung bes Leibes sprachen, und von ben Stromungen, die alle biefe Abgliederungen unter fich verbinden; baben wir auch von ber Articulation Diefes Ganglienspftems gebanbelt, und es hat fich une bort in eine breifache Organengruppe abgetheilt. Die erfte, fein Ropftheil, fnupft fich an bie Berbreitungen bes fympathischen Syftems, bie, von feinen obern Salefnoten ausgehend, an ben Carotiden und Bertebralen binauflaufen, mit ihnen im Abernfrang jufammengeben, und pon ba, ale ber eigenthumlichen Mitte eines gesonderten, und boch in ben allgemeinen aufgehenden Rreislaufs, burch bas gange Gehirn seine Abern belegen. Seinen zweiten ober Rumpftheil bilben die 24-30 burch ihre Commissuren verbundenen Ganglien, bie ein zweites sympathisches Rudenmarf an ber Birbelfaule hinunterlaufen, und mit ihren Nervenentsendungen bie Abern bes gangen Torfo verseben. Seine britte Glieberung brangt bann endlich in ben Gingeweibetheil, bas Behirn bes Unterleibes, und bie fogenannten halbmonbformigen Ganglien, fich zusammen. In die Runde um baffelbe bergeftellt find: Magen, Leber, Milg, Pancreas, Rieren, Soben und Darmeanal nach Abwärts; Lunge und Thymus mit Schlund

und Luftröhre und bem 3wergfell nach Aufwärts hin. In alle fenbet bies untere Behirn seine Rerven aus, bie besonbers bie Capillargefäße fammtlicher Organe mit einem Ret umweben, bas bas peripherische auseinandergefaltete Banglion bilbet, und ben spezifischen Ausscheidungen bient; mabrend bie mit ihm verbunbenen beiben umichweifenden bie augehörigen Duskeln belegen. Bie baber biefe Gingeweibe in zwölf Organen gegliebert find, fo wird auch bas zugehörige Gehirn in zwölf Ganglien fich theilen. bie burch Commissuren unter fich verbunden, eine gusammenwirtenbe Maffe bilden; fo zwar, baß jedes für fich, und boch wieber alle insgesammt, jedes ber genannten Organe mit seinen Rervenausftrahlungen versehen. Die hochfte Gliederung bes Gy-Remes im Saupte ift alfo, freisformig und franzartig in ihrem centralen Grunde, angelegt; bie unterfte in ben Tiefen ber Eingeweibe, aus ber Bielheit gesonderter Mittelpunfte, plafifch in eine gebrungene Centralmaffe geeint; währenb Die verbindende mittlere, die untergeordneten Centralganglien von Dben nach Unten, in eine nieberfteigende Linie, und in einen Strang zusammenbindet. Run ift im Leben nirgenbe tobte Rube und ftarre Trägheit, überall Strömung und Bewegung: und allerwarte muß übermaltigendes Fliegen bas Ginzelne bezwingend innerhalb feiner Grangen halten. Auch im gangen Cyfteme wird alfo eine folche fliegende Strömung ohne Unterbredung umgehen; und biefe wird je nach breifacher Modalität getheilt erscheinen. 3m Saupte wird die Stromung in ihrem innerften Grunde freisformig fich jusammenschließen; wie bie meiften Strömungen im Bebirnspftem ja auch im Ringe geben. Die im Innern ber Eingeweibe wird, von und zu einem gebrungenen Centrum, je nach brei aufeinander fenfrechten Aren maffenhaft geschehen. Die britte enblich wird langs ber Birbelfaule hinunter gerablinigt, von ber erften zur zweiten nieberfteigen, und von biefer wieber ju jener auffteigen; alfo abmechselnd fich niedern und hohen, bas Obere in's Untere perfenten, und hinwiederum bas Unten nach Dben fteigern. Alle brei verbinden fich bann in eine und biefelbe große Strömung bes Lebensagens in biefem Rervenspfteme, bie auf ihrer Sobe bem Rreislaufe bes Blutes unten in ber Tiefe entspricht. Jebes Unfauberfeiten ihrer Ruche heftete, und nun auch ber Rinberfraß auf dem Sabbath graffirte. Gie tanzen denselben lasciven Tanz, in bem auch die Agyptierinnen ausgezeichnet find, und ben fie nach Swinburne in Spanien Maguenboy nennen; er ift, wie wir bavon burch ausbrudliche Zeugniffe belehrt werben, ein Borbild der Sabbathtanze gewesen. Auch schon Amulete und Zauberwurzeln haben ihre Rolle bei bem gangen Unwefen gespielt. Ibre Frauen tochen Liebestrante aus ber Burgel bes guten herrn (la raiz del buen Baron); ihre Manner haben ben Drao, ein Bulver ober bergleichen, in die Beerben ausgeworfen. bamit bas Bieb erfrante, und fie bernach, bingugerufen, es wieder heilen mogen, oder bamit bad Gefallene ihnen gur Beute werde. 1) Wenn ihre Frauen mit bem übeln Auge erfranten machen (querelar nasula); 2) wenn die Mohren in Afrifa von den Dar : Bufchi . Kal glauben, fie wußten einen weißen Dann in einen Reger zu verwandeln; 3) wenn fie felbft insgemein ber Bauberfunst fich ruhmen: so bleibt es ungewiß, ob fie in biefen Dingen ale Lehrer ober Lehrlinge fich gehalten; mahricheinlich find fie beibes in ihrem Rreis gemefen, und haben also zur weis teren Ausbreitung biefer Praris bas Ihrige beigetragen.

2

## Raturliche Disposition für bas heren. unb Baubermefen.

Der Mensch wird in die Geschichte hineingeboren, jeder Einzelne hilft sie an seinem Theil auswirken, wird aber hinwiederum von ihr ausgewirkt. Die Zauberei ist also auch eine geschichteliche Hervorbringung, und wir haben im Borhergehenden die hie storischen Einstüsse, die bei ihrer Erzeugung mitgewirkt, erwogen und ausgelegt. Aber die indirecte geschichtliche Rückwirkung sett eine directe Wirkung voraus; in der Geschichte kann nichts sen, was nicht vorher oder gleichzeitig in den Individuen gewesen, die nur von ihr empfangen, was sie zuvor in sie gelegt. Das zweite Moment, in dem alles Zauberwesen gründet, wird also

<sup>1)</sup> Borrow Vol. I. p. 314 - 330. 2) Chend. p. 146. 5) Cht. p. 120.

biefes autonome feyn, das vom Individuum ausgeht, insofern biefes alles Geschichtliche bedingt. Das Individuum aber ift in berfelben Personlichkeit zweigeformt, aus Leib und Seele in eins verbunden. Die Betrachtung dieses Momentes wird daher zwei Seiten haben: inwiefern sie vom Leiblichen und seinem einwohnenden gebundenen Leben ihren Ausgang zu nehmen, und dann zum Geistigen und Freiseelischen überzugehen sich angewiesen sindet. Die gegenwärtige Abtheilung soll daher der Untersuchung der leiblichen Anlage, und den mit ihr verknüpften zeitlichen und örtlichen Bershältniffen dienen; die solgende aber die Erwägung des Geistigen, und was mit demselben im Zusammenhange steht, sich zur Ausgabe machen.

## Die Bauber- und Berenfüchtigfeit.

Als ber Auszug in die Geschichte zuerft begonnen, ba war bie Erbe, mit allen ihren irdischen Richtungen und Tenbengen, als Schauplas und Rennbahn ben Biehenden angewiesen; bie bamonische Belt aber hatte eine forgende Borfehung in bemfelben Augenblide verhullt, als bie hobere Beifterwelt bem Befallenen fich entgogen: beibe follten in ihrer fortgefetten Ginwirfung auf die Bandernden, nur unter der Sulle irdischer Berhaltniffe, und irdifch beschrantter Rrafte, ihnen naben; und Bilfe ober Versuchung, bamit bie Bartei nicht allzu ungleich werbe, nur in ber Bindung und Sulle bes irbischen Mebiums an fie treten. Das ift ber gewöhnliche Lauf der Belt; die Abgrunde, über die der Mensch hinwandelt, find im Schoofe der Tiefe beichioffen und verfiegelt; nach Aufwärts reicht ber gebundene Blid wohl bis in bie Sternenraume, aber nicht über biefe hinaus in bie Beiftertiefen. Alfo auf bas ihm Gleichartige angewiesen, bat er ver Allem au forgen, daß er burch eigene Schuld nicht falle; bie Anfechtungen von Unten werben bann gegen ben Aufrechten nichts vermögen, weil der hohere Schut fie gegen die Weigernben gebunden halt. Sehen wir aber nun, daß Gingelne ober gange Maffen aus bem Bege weichen, und an die verschloffene Bforte pochen, um bei den ungethumen Schatten des Abgrunds

ift bas Debium, in bem feine Wirfung fich am liebsten offenbart. Die also, in benen die unterfte Bitalbewegung ben Trieb in fich hat, in die nachtliche Beschloffenheit biefes Gestirnes fich zu verfenten, nannten fich Mondefinder, in feinen Ginfluffen Beisfagung aussprechend. Die milbe Sonne wird aber eine gurnende, wenn fie ihre Guter burch bas Ubermaag gerftorenb macht; und die wohlthatige Artemis wird eine grimmige, wenn ihre Segnungen auf gleiche Beife in Gifte fich umwandeln. Die heliosseher erfter Ordnung wandeln fich bann gleichfalls um', und bie Bohlthater werben Berberber; mahrend bie von ber Artemis Begeisterten, jest von ber Burnenben in Ra. ferei versett, als die Gehilfen der Hecate in nächtlichen Finfternissen verkehren. Wie die milbe Sonne aber nun reichlich gebend, ihr Born aber entzundend, entflammend und verzehrend ift, ihre Ratur mithin jum mannlichen, wie im cholerischen Temperamente hinüberweift; ber Mond bagegen in ber guten Stimmung empfangend, begend, bewahrend, und in fanftem Lichte zeitigend, in seiner finftern aber alles nachtliche Grauen entfesselnb, erstarrenb, und alles Leben binbend wirft; in biefer feiner Wirfung also weiblich wie im melancholischen Temperamente wechselnd sich verhalt: so wird es auch um ben Doppeldor ber von ihnen Begeifterten beschaffen fenn. Die Sonnenfucht nun, in ber bie Beliosbiener ftrahlend leuchten, und bann wieder fengend im grimmen Fener brennen; wird vorherrichend die Sache bes mannlichen Geschlechtes fenn, und bas cholerische Temperament jur organischen Unterlage haben. Die Mondfucht, die wie ber Mond in feinen Bhafen, amifchen Licht und Schatten, fo gwischen Leid und Freude wechselt, wird überwiegend im weiblichen Geschlecht fich finden, und an ben Wechsel bes melancholischen Temperamentes fich binben.

Was hier im Naturfreise beschloffen wirkt, das wird in bie cacodämonischen ober agathobämonischen Kreise eingeführt; wenn wie dort das System statt in die Ausscrlichkeit in die Innerlichteit der physischen Natur erwacht, so in die Innerlichkeit der Geisterwelt sich öffnet; und nun statt der Naturfräste bose oder gute Geister sich mit ihm in Rapport versehen. Der Übergang, durch mancherles Mittelstusen eingeleitet, tritt schon deutlich im

und Luftrohre und bem 3wergfell nach Aufwarts bin. In alle fenbet bies untere Ochirn feine Rerven aus, die befonbere bie Capillargefaße fammtlicher Organe mit einem Ret umweben, bas bas peripherische auseinandergefaltete Ganglion bilbet, und ben fpezifischen Ausscheidungen dient; während die mit ihm verbunbenen beiben umschweisenden bie zugehörigen Musteln belegen. Bie baber biefe Gingeweibe in zwölf Organen gegliedert find, fo wird auch bas zugehörige Behirn in zwölf Ganglien fich theilen, bie burch Commissuren unter fich verbunden, eine gusammenwirtenbe Maffe bilden; fo zwar, baß jebes für fich, und boch wieber alle insgesammt, jebes ber genannten Organe mit feinen Rervenausstrahlungen verfeben. Die bochfte Gliederung bes Gy-Remes-im Saupte ift alfo, freisformig und franzartig in ihrem centralen Grunde, angelegt; bie unterfte in ben Tiefen ber Eingeweide, aus ber Bielheit gesonderter Mittelpunkte, plafifch in eine gebrungene Centralmaffe geeint; mabrenb Die perbindende mittlere, bie untergeordneten Centralganglien von Dben nach Unten, in eine nieberfteigende Linie, und in einen Strang gusammenbinbet. Run ift im Leben nirgenbe tobte Rube und ftarre Tragbeit, überall Strömung und Bewegung; und allerwarts muß übermaltigendes Flicgen bas Gingelne bemingend innerhalb feiner Brangen halten. Auch im gangen Cyfteme wird also eine solche fliegende Strömung ohne Unterbredung umgehen; und biefe wird je nach breifacher Mobalität getheilt erscheinen. 3m haupte wird die Stromung in ihrem innerften Grunde freisformig fich jufammenschließen; wie bie meiften Strömungen im Gehirnspftem ja auch im Ringe geben. Die im Innern ber Eingeweibe wird, von und zu einem gebrungenen Centrum, je nach brei aufeinander fenfrechten Aren maffenhaft geschehen. Die britte enblich wird lange ber Birbelfaule hinunter gerablinigt, von ber erften zur zweiten nieberfteigen, und von biefer wieder ju jener auffteigen; alfo abmechielnd fich niedern und hohen, bas Obere in's Untere perfenfen, und hinwiederum bas Unten nach Dben fteigern. Alle brei verbinden fich bann in eine und bieselbe große Strömung bes Lebensagens in Diefem Rervenspfteme, Die auf ihrer Sobe bem Rreislaufe bes Blutes unten in ber Tiefe entspricht. Jedes

Ganglion in biefem großen Rreife hat bann feinen untergeords neten Rreis abgeschloffen, in bem ed, von feinem Centrum aud, burch feine Rerven feine peripherische Ausbreitung beherrscht. Alle folche untergeordneten Wirbel gesonderter Thatigkeiten, Die fich alfo bilden, werden bann wieber von den brei großeren Birbeln, bem franzartigen, bem plaftisch um die Bildungeachsen ber wirtsamen, und bem burchbringend auf und niederoscillirenden, umfaßt, und alle im gesunden Buftand innerhalb ihrer Grangen beschloffen gehalten; bie Ausgleichung der breifach verschiedenen Lebensbewegungen felber aber ift ber eingepflanzten confervativen Macht bes Lebens felbst anvertraut. Wie aber bem Bergen bie Regulirung ber gesammten Rreisbewegung bes Blutes obliegt; fo icheint bas Bergganglion auch jum Buter über bie Aquilibrirung biefer verschiedenen Bewegungen gefest. Dies Banglion ift daber in ihrer aller Mitte babin geordnet, wo fic in ihren innerften Ausgangspunkten in bie größte Rabe aneinander gerudt erscheinen; nabe in die Salfte ber Diftang bes Abernfranges vom coliafischen Ganglion, und brei nervose Ausstrahlungen verbinben es mit beiden, und zugleich mit bem britten fie verfnus pfenden Mittelgliebe. Das gange Suftem ift aber nun wieder ben höheren Spftemen eingegeben, und wird, wenn in feinen Blieberungen afficirt, diese wieder selbst in seine Affectionen bineinziehen, und feine Strömungen in die ihrigen hinüberfpielen. Und zwar wird ein folder Bertehr zwischen ben Eingeweideganglien und bem Theile bes Rudenmartes und Gebirns, bie bem Leben bienen, bestehen; ein anderer zwischen bem mittleren sympathischen Systeme und bem von beiben, mas in der willführlichen Bewegung wirft; das britte Spftem enblich mit bem Saupte, inwiefern es geistige Berrichtungen vollbringt.

Aus solchen verschiedenartigen in Haltung gefasten Strömungen, durch die mannigfaltigen Gliederungen des Lebenssysftemes ausgegoffen, sett die große Lebensbewegung sich zusammen; und jedes, was in seinem Umfreise wird und sich ereignet, erscheint in seinem Ursprunge daran gewiesen. Der Wechsel zwischen Schlaf und Wachen erscheint insbesondere durch die sentrecht auf = und niedersteigende herbeigeführt; und wenn nun im ersten Zustande die unterste Kreisung zur herrschenden geworden.

wenn das Leben alles in feine Ratureinheit hineingeschlungen; bann wird biefe Beschloffenheit Durchgangepunft in einen andes ren Buftanb. Ale wir nämlich vom Comnambulism gerebet, haben wir eine zwiefache Art des Wachseyns des Systemes unterschieden: in beren einer es in die aussere physische Welt hinübergreift und vernimmt und wirft, und seine Berrichtung übt; wahrend es in ber andern in die Geisterwelt fich öffnet. Aus ber erften Bachwelt in die zweite, und aus bieser zurud in jene, geht aber ber Übergang burch ben Zustand bes Schlafs hindurch; und wir haben bann ferner ausgelegt, wie die allmalig, durch die breifache Ordnung sympathischer Bewegung, fortschreitende innere Erwachung bes Spftemes die Stufen und Brabe magnetifder Erhöhung bis jum Sellseben hinauf bezeichnet. Aber bie Sache fann auch noch aus einem andern Gefichts. vunfte betrachtet werben. Obgleich die ganze Lebensbewes gung irbischer Ratur erscheint, so brückt ber Theil bieser Bewes gung im Umfreise bes Schabels boch wieder bas folarische Element in ihr aus; ber andere im Bereich ber unteren Gingeweide bas lunarische; und nur in mittlerer Sphare findet bas eigentlich fernhaft irbische fich ausgesprochen. Bilbet nun bas leichte Uberschlagen ber Lebensbewegung im Allgemeinen, aus bem aufferen Bachen in bas innere, überhaupt nach ber Naturseite bin, die Anlage zu magnetisch somnambulen Buftanden; so wird biefe Leichtigfeit, befonders an die obere Bewegungsart im Saupt ge-Enupft, die Anlage zu einem fonnenhaften Lebensmagnetism bes grunden; an die untere in ben Gingeweiben aber fich legend, eine mondhafte magnetische Disposition hervorrufen. Die Sonne aber ift die Leuchte bes Tages, Licht und Barme, Die beiden größten Raturguter, ausstrahlend; bie Bropheten bes alten Raturdienftes, beren Inneres gegen bie Rraft bes Gestirnes fich aufgeschloffen, erfannten fich als' Rinder des Belios, Abtommen bes ftrablenden Apollo's; und von ihrer Begeisterung burch ihn fich Rechnung haltend, beschrieben fie ben Weg, ben sein weiffagender Strahl von ber herzgrube bis zum Drakel iprechenden Mund genommen. Der Mond aber ift die Leuchte ber Racht; mas biefe in ihrem Schoof beschließt, enthüllt er jum Theile mit feinem entlehnten Licht; Die Ruhle und Die Feuchte ift bas Mebium, in bem feine Wirfung fich am liebsten offenbart. Die also, in benen bie unterfte Bitalbewegung ben Trieb in fich hat, in die nachtliche Beschloffenheit bieses Gestirnes fich zu verfenten, nannten fich Monbotinber, in feinen Ginfluffen Beisfagung aussprechend. Die milbe Sonne wird aber eine gur. nenbe, wenn fie ihre Guter durch bas Ilbermaaß zerftorenb macht; und die wohlthätige Artemis wird eine grimmige, wenn ihre Segnungen auf gleiche Beife in Gifte fich umwandeln. Die Heliosseher erfter Ordnung wandeln fich dann gleichfalls um', und die Bobithater werben Berderber; mahrend bie von ber Artemis Begeisterten, jest von ber Burnenden in Raferei verfett, ale die Gehilfen ber Secate in nachtlichen ginfterniffen verfehren. Wie die milbe Sonne aber nun reichlich gebend, ihr Born aber entgundend, entflammend und verzehrend ift, ihre natur mithin jum mannlichen, wie im cholerischen Temperamente hinüberweift; ber Mond bagegen in ber guten Stimmung empfangend, begend, bewahrend, und in fanftem Lichte zeitigenb, in feiner finftern aber alles nachtliche Grauen entfesselnd, erstarrend, und alles Leben bindend wirkt; in diefer feiner Wirfung also weiblich wie im melancholischen Temperamente wechselnd fich verhält: so wird es auch um ben Doppeldor ber von ihnen Begeisterten beschaffen seyn. Die Sonnenfucht nun, in ber bie Beliosbiener ftrahlend leuchten. und dann wieder sengend im grimmen Feuer brennen; wird vorherrichend die Cache bes mannlichen Gefchlechtes fenn, und bas cholerische Temperament zur organischen Unterlage haben. Die Mondfucht, die wie ber Mond in feinen Phafen, amifchen Licht und Schatten, fo awischen Leib und Freude mechfelt. wird überwiegend im weiblichen Geschlecht fich finden, und an ben Bechsel bes melancholischen Temperamentes fich binben.

Was hier im Naturfreise beschloffen wirkt, das wird in die cacodamonischen oder agathodamonischen Kreise eingeführt; wenn wie dort das Spstem statt in die Aufscrlichkeit in die Innerlichteit der physischen Natur erwacht, so in die Innerlichkeit der Geisterwelt sich öffnet; und nun statt der Naturfräste bose oder gute Geister sich mit ihm in Napport versehen. Der Übergang, durch mancherlei Mittelstusen eingeleitet, tritt schon deutlich im

magnetischen Somnambulism bervor; wenn bas untere Leben, vom Spiele mit ben Raturfraften ablaffend, in die tieferen, ibm verwandteren Rreise bes Geisterreiches sich verliert; und nun bie in gut und bos getheilte Doppelnatur aller menschlichen Triebe, nacheinander ober gleichzeitig, bas homogene in biefen Rreifen angiebend, bas heterogene abstofend, in Buftanbe gerath, bie scheinbar alle Zeichen einer hoheren Efftase, und bann wieber einer anfangenden Befeffenheit an fich tragen. Daffelbe ift fcon in alter Beit ber Fall mit ihren Naturbegeisterten gemesen; und wahrend in ben befferen Mufterien, die fie geleitet und eingeführt, ein höherer, verebelnber Strahl hineingeleuchtet, haben bie fcblechteren in ihren Greueln gang und gar bamonischen Charafter angenommen. Das Damonische nun, in biese Raturauftande einbrechend, findet in ihnen eine Anlage vor, Die folden Ginbruch begunftigt; wie auch bas Beffere, wenn burch fie geforbert, ben Butritt erleichtert finbet. Run verhalten gwar Sonne und Mond, und so auch Sonnensucht und Mondsucht im Leben fich zwar feineswegs ausschließlich, wie heilfam und übel im Bhyfischen, und noch weniger wie gut und bos im Ethischen; aber fie ftellen fich boch zu ben Ginbrechenben in verschiedner Beise. Das Mondhafte, im Beltraum zweimal gebunden, von ber Erbe und ber Sonne, hat alfo bas Bebunbenwerben als wefentliches Merfmal an fich, und fann baher vom objectiv Bofen, wie vom Guten leichter bemeiftert merben. Sonnenhafte in den Räumen aber vorwiegend bindend, und dem untergeordnet nur wieder gebunden, fügt fich fcwieriger in ein Bebundenwerben, wie es auch in ben Doppelfternen nur auffer ber Regel einem Gleichartigen fich beigefellt; mahrend bas Blanetarifche ohne eine folche Buordnung nicht bestehen fann. Die Mondsucht wird also leichter bemeistert, baß sie, in die Phasen von licht und buntel schon an fich getheilt, nun auch leichter in die von gut und boe fich theilt, und zulest in einer ober ber andern fich firirt; mahrend die Sonnensucht, nicht fo leicht gerfesbar, ber Macht bes Objectiven großeren Widerstand entgegenfett. Das untere Gingeweideleben, an bas bie eine fich fnupft, ift babei, wie ber unteren nachtbebedten Ratur, fo burch fie auch bem geiftigen Unterreiche naber gerudt; mahrenb

bas Syftem, an bem bie andere haftet, biefen Regionen entfernter, ben boheren phyfischen naber tritt; fo bag auch die geiftigen bas ichwächer Trennenbe wenigstens leichter burchschlagen. Aus bem gleichen Grunde, warum im Phyfischen baber Mondfluthen und Mondebben größer find, ale bie gleichartigen folarischen Bewegungen bes Elementes; hat es in alten Zeiten mehr begeifterte Mondfrauen gegeben als Sonnenseher; mehr theffalische Bauberweiber, ale Zaubermanner; und in neueren Zeiten mehr weibe liche Hellschende als mannliche, und barum auch mehr Berens und Bauberweiber, ale Baubermanner. Der Grund liegt in den Raturverhaltniffen der Geschlechter, burch bie melancholischen und cholerischen Temperamente, in benen ihre Differeng am icharfften bervortritt, ausgesprochen; und fo ergibt fich benn: wie es zugegangen, bag biefer Unterschied ber phyfischen Anlage, je nach ber Sexualbiffereng, auch in bas Zauberwefen fich hineingebilbet; inbem bas herenwesen fich vorzuglich an Die Monbsucht angefnüpft, wie auch bie Beseffenheit bort einen gebeiblichen Boben vorgefunden; mahrend bie Raturunterlage bes mannlichen Baubermefens baffelbe lieber in einer fonnenfüchtigen Anlage wurzeln gemacht. Unbeschadet ber vollen moralischen Freiheit ber Geschlechter, an die fich daher auch die völlig gleiche Burechnung fnupft, disponirt boch die Ratur, hat einmal die Bahl entichieden, die Ausführung mehr gur Form ber einen ober ber andern Seite hin, und die Modalität wird bann wieder burch ben eingeschlagenen Weg bedingt.

h.

Siberifche Einwirkungen auf bie Naturanlage und epibemifche Ausbrüche.

Im Naturglauben bes Alterthumes waren es besonders Sonne und Mond, die die Wirbel im Reiche der nach Einwärts und Auswärts gehenden Instincte regten; sie waren die Weisel, um die sich die schwärmenden Bienenstüge zusammenfanden. Die Sonne, das große Licht bes Tages, war auch in der ausgehens den Belebung Burzel der Werke, die mit Besonnenheit sich am Tage vollbringen; wie das kleine Licht der Nacht in die plas

fifchen Berte ber Rachtwelt feinen Ginfluß übte., Klar umschriebene Raturwesen, und als folche wirkend in biesen besonnenen Buftanben, waren fie hingegen mpftische Machte, in ben unbewußten, naturlich efftatischen, burch ihre Wirfung fie felber wedend und anregend; und da vor Allem die Frauen am haus figsten und leichtesten in diese Zustände gerathen, so war es neben dem Apollo Helios besonders die ihnen am nächsten zugewandte Luna, die vor Allem diese mystische Wirkung übte, und sie um fich schaarte, in den Rührungen und Bewegungen, die fie in ihnen hervorbrachte. Gie war eben die Lilith ber Bebraer, Die Berrin ber Dunkelheit; Die Artemis des tieferen Drients, Die Alilat ber Araber und die Melitta ber Affprier; bie zweigebornte Bichat ober Bubaftis ber Agyptier; die Diana, fruber Jana, bie Mutter bes verborgenen Lebens, und ale Trivia die Gottin ber Bege, die ihr Gefolge über Balber und Gebirge führt, fohin bie nordische Holda über die Bohen reitend; ihr reigten und tange ten bie lybischen Madchen auf dem Emolus, und bie spartanifchen Jungfrauen führten ben Carga auf vor ihr. Gie mar über die ganze Erde hin die Herrin des weiblichen Lebens, fie beberrichte alle in ihm fluthenben Lebensmaffer; und in ihr war bas große Berg ber Ratur bargeftellt, burch bas fie Alle binburchpulfirten, und von bem aus fie bainn erft fich ins einzelne individuelle Menschenherz ergoffen, und es ftete im allgemeinen Berbande mit ber Raturmitte erhielten. Reben ihr war bann jener hellos, die Duelle aller hoheren Rervengeister, gleichsam Senforium und gemeinsame Nervenmitte bes Alle; mehr au ben Mannern neigend, unter benen insbesonbere bie Ronige als Sonnengeborne galten. Sie waren von Oben myftisch angestrablt, bamit fie bas Empfangene bann wieber, als menschliche Beliaden, auf Die Untergebenen ftrablten, und in höheren Buftanden die Rervenfpfteme eben fo, wie jene Allmutter mehr bas Aberngewebe, in vielfaltigen Rührungen bewegten.

In senem Raturglauben ging aber auch ber Wiberspruch von gut und bos in die verborgenen Grunde des Alls jurud, und theilte sich allen Wesen mit, die ihren Tiefen entstiegen. Beides waren Zweige besselben, der Ratureinheit einwohnenden Lebens, das in ihnen sich nur in verschiedenen Richtungen gespalten,

auch allenfalls fich aus ihnen wieberherftellen fonnte. Der Grimm lag alfo neben ber Milbe, die Furchtbarfeit mar gur Freundlichkeit gefellt, bas Leben ju bem Tobe, Argmuth fand fich leicht mit Gute verbunben, und Beiterfeit war mit Granen geeint. Derfelbe Belios, ber mit feinem Lichtregen bie gange Erbe gur Thatigfeit wedt, fenbete auch bie Giftpfeile ber Ceuchen aus. Die Bottin ber Racht, Die Führerin ihres Gefolges über bes himmels Sohen, und durch ber Erbe Tiefen; wie ber Mond fich ftete zwischen Licht und Beschattung theilt, so schoibet fie fich in bie mild scheinende Bereconthia, bie ben Danalon burcheilt, und die grauenvolle Secate bes bunteln Unterreichs, mit all seinen Schreden angethan; wie auch die arnbte-Benbenbe Ceres, bie bem Licht erschloffene Erbmutter, bie unterirbijche Tochter und bie Konigin bes Schattenreichs bie Berfephone geboren. Diese Spaltung feste fich nun auch in bie magnetisch mit ihnen in Choren verbundenen Tochter ber Erbe fort; und wie Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat und Arnbte immer wechseln auf biefer vielspaltigen Erbe, so wird auch bas Leben ber Irbischen in biesen Wechsel hineingezogen; und ben Feierchoren ber Berftorerin folgen immer bie ber Erbauerin, und der Eimer geht fo immer die Reihe um gur Tiefe, und fahrt wieder jur Sohe auf. Die Mufterien, die bas Beschlecht baber bem Leben und ben fruchtgebenben Raturgottheiten feierte, spalteten fich also um bie Mitternacht ber, je nach Tags nacht und Rachttag; benn mas feimen foll, muß zuvor untergeben, und begraben werben, mas jur Auferstehung gelangen will. Die Beheimniffe ber Berftorung in aller Beugung, geiftiger wie phyfifcher, bildeten baber den Gegenstand bes einen Salb. dore; bie Beugung in aller Berftorung ben bes andern, und beibe thaten fich burch Alles fund, woran im Reiche ber Erscheinung beide Richtungen fich offenbarten. Go geben bie Frauenchore, bie im romanischen Guben, noch in ben erften driftlichen Zeiten, um die Nachtfonigin, ihre herrin, gesammelt waren, gang die Ratur ihrer Führerin jurud. Gie halten bei nachtlicher Weile unter ihrem Borfite biefe ihre Berfammlungen, um Rath gu schlagen über bie Schidfale ber Rachtreiche; die Ministerialen ber herrin wurden bort erlefen, Bergeben geabnbet, und Kor-

berndes warb bort reichlich gelohnt; beim Gelage war bann bie Reifterin die mild und hulbreich burch die nachtliche Ruble frahlende. Trat bas Gefolge bann, von ihr geführt, an ber Jahredicheide ben großen Bug burch bie Wohnungen ber Menichen an; bann war es bas Spiel ber Diana, und ber guten Mutter, bas fich spielt; es find bie guten' und weifen Frauen, die fich in ihm bewegen; auch wohl die guten Dinge genannt. Die Menschen sperren ihnen Ruche und Reller auf, und fie toften von bem also bargebrachten Opfer, ohne es gu minbern; und geben bagegen Jahresfruchtbarfeit und Segen und Bohlgebeihen. Denn Abundantia ober Catia heißt ihre Berrin, und wo fie geht, entsproßt bie Fulle ber guten Dinge ihren Schritten. Rehrt fie aber bie andere Seite vor, wird fie bie Barnende, bie Grimmentbrannte, bie Tudifche und bie Schabenbe: bann wendet fich auch ihr Beergefolge um; die buntle Rachtseite tritt hervor, die Erbe wird mit Unfruchtbarkeit geschlas gen, bas Saus mit Unfegen, bie Rinber welfen bin und bas Leben vergeht. Um Mondtifche, ber neben bem Connentifche ber alten Athiopen fteht, hatte bie milbe Gottin bie Durftigen getrankt und gespeist; jest spendet bie haffenbe bas Gift bes coldischtheffalischen Baubers aus. Run breiten bie Ungethume ber alten Racht über bie Bagenben ihr bunfeles Befieder aus. Gelbft bie Schönheit wird jum reißenden Thiere umgewandelt. Lamia, die Tochter bes alten Bel und ber Libia, im Schredenslande Afrita, gewinnt die Reigung des Dlyms piers, und er bringt fie nach Italien, wo die ihr gleichbes nannte Stadt gebaut wirb. Juno tobtet aus Gifersucht alle ihre Geburten, und fie aus Reid und Buth bringt bann wieber alle Beburten anderer Frauen um. Run giehen Die Lamien, ber Edreden ber Rinber, aus; fie, bie in jebe Sache, in Bogel, bunde, Maufe, felbft Fliegen fich verwandeln mogen; jur finnlichen Luft zugleich und zur Graufamfeit geneigt, und jene, bie fie verzehren wollen, juvor gur Brunft entzundend. Die Tochter jener erften Lamia aber mar die afrifanische hellsehenbe Sibylle, bie alte Saga, von sagire, icharf burchichauen; bie Ahnfrau aller beren, die die Beheimniffe bes Unterreichs ergrundend, fie gu Tage fordern; mahrend die Striges der Lateiner die Rinderwiegen

fich getrübt, gewurzelt, und waren mit ihm aufgewachsen. Mit allen Inftincten und dunkeln Trieben war der Glauben bes Alterthums an die Natur besestigt; die Sonne trieb, die Feuchte ber Erbe grunte in ibm. Wenn die Saat auf ben Relbern fproßte, und bie Saine um die Tempel Blatter trieben, bann bob fich auch nath Innen bie Raturbegeisterung; und bas nachtbebedte Reich im Menschen feimte, grunte, blubte mit ben Raturreichen auf. Am engften mar die aderbautreibende Bevolferung in biefer Ratureinigung gebunden; in ihrer Mitte aber wieder am ftarfften bas Geschlecht ber Frauen, in bem die Wurzel bes menschlichen Gewächses in die Erde fich verfenft. Man weiß, mit welcher gaben Unhänglichkeit bas alte Landvolk an feinem Raturglauben gehangen; alfo bag man ibn, im Begenfage ber neuen Lehre, mit bem Ramen bes Baganism's belegte. Selbst in Italien, bem Mittelpunkte bes Chriftenthume, bat es nur langfam und allmälig, in jenem Theile ber Bevolferung, Burgel ju fcblagen vermocht. Im vierten Jahrhundert hatten die beweglicheren Städte wohl durchgangig fich ihm jugewendet; das Landvolf aber, besonders in den Gebirgen, mar durchaus heidnisch geblieben; und bie Bischofe Gaubeng von Breecia und St. Maffinius von Turin machen baber ben Boffidenti's bittere Borwurfe, bag fie ihren Caftalben geftatten, bei bem alten Beidenthume zu beharren. Bei Monte Cassino fand Benedict noch einen Apollotempel, wo bas Bolf mitten in ber Balbeseinsamfeit opferte. Jener alte Longobarbenbaum bei Benevent ftand bis an's Enbe bes VIIten Jahrhunderte, ein Gegenstand ber Berehrung, unberührt; als endlich ber hl. Barbatus, Bijchof bes Ortes, eines Tages ein Beil ergriff, und nun im Geleit hinauseilte, ju bem Sacris legium, das fich arbor sanctiva nannte, und es bei ber Burgel fallend, einen Erdaufwurf barum ber anhäufte, bamit niemand auch nur eine Spur davon auffinde. 1) Reineswegs jedoch war die Cache bamit, in jenen verhaltnismäßig fruben Jahrbunderten, abgethan. Am Ende bes XVten noch ehrten die Ginwohner von Arezzo eine Quelle hoch, die im Waldesdunkel

<sup>1)</sup> Vit. s. Barbati episc. Beneventani. A. S. XIX. Februar. Es geschah im Jahr 670.

jend, von ben Beiten bes Beidenthumes ber, über fie einen ar errichtet hatten; wohin nun bie Leute, nach alter Sitte, gu einem Drakel des Apollo wallsahrten gingen, Antwort geheime Fragen, ober Beilung von Übeln, bie fie brudten, erlangen. Auch hier muß es der hl. Bernardinus feyn, der uralten Raturglauben endlich zerftort. Er halt eines Tages e Bredigt über ben Gegenstand, forbert bann feine Buborer , ihn im Berte ber Berftorung ju geleiten; und geht sofort, : Sauen und anderm Gerath verfehen, vom Bolte begleitet, ju Quelle, verftopft ihren rinnenden Born mit Steinen, und fehrt 1 Altar um, daß fortan das Andenken an die Sache erlischt. 1) ieviel in Franfreich, Spanien, Deutschland bie Concilien und moben mit Ahnlichem ju fampfen hatten, ift aus ihren Acten b Beschlüffen befannt. Besonders im letteren Lande waren wieber die im Bebirge, und die aderbautreibenden Stamme ber bfifchen Riederung, die am gabeften auf das Alte hielten; und s febrte fogleich mit Macht gurud, wie auch nur eine Bolfe : Barefie über ben Sonnenspiegel ber neuen Lehre lief. So tte in Friesland, gur Beit Raifer Lothars, die Lehre bes Arius b Cabellius fich ausgebreitet; fogleich trat ber alte Raturinbe ber Asenlehre wieber hervor. Das Land wurde voll Berei: bort am Sugel habe bie alte Alfenwohnung fich aufgean; fie, bie man auch witte wywen, bie weisen Frauen, in r Landessprache ju nennen pflegte. Ihr haus mar eine unterbifche Boble; man borte aus ihr hervor nun ein dumpfes Beurmel, bann ein ungeheures Rlagen und Weinen ber Menschen; ieber Rindergeschrei, und abwechselnd Musit und Freubentone. achtliche Banberer und Biebhirten wurden entführt, Mutter it ihren Säuglingen geraubt; und man hielt daher die Gebahrinnen und ihre Kinder in ftrenger Sut, damit fie nicht also m Alfen in die Sande fielen. Der hl. Dbulphus mußte gegen efe Zanichungen bas Bolt belehren; und fie verschwanden erft, le es aufe Reue im Glauben befestigt mar. 2) Fortan feben

<sup>1)</sup> Das Leben des heiligen, wie man glaubt, von Antonio Reri aus Arezzo geschrieben.

<sup>2)</sup> Cornelius Hempensis de origine et situ Frisiae L. III. c. 51,. State, dust Masti. iv. 2.

wir, bei jeber irgend bebeutenden Religioneveranderung ber ganber, abnliche Erscheinungen, gleichsam epidemisch, hervorbrechen. So maren überall bie alten Reigungen gurudgeblieben, bie Begenftanbe berfelben aber waren entrudt; ein großer Umschwung batte bie, welche guvor Gegenstande ber Berehrung bes Bolfes gemefen, in ben Abgrund hinabgestoßen; fein Bunber, daß es fcmer und langfam in die Beranderung fich zu finden wußte. Bohl hatten andere, jum Theil an benfelben Ortlichkeiten, feinen Affectionen fich geboten; aber wo es auch nach und nach ju ihrer Annahme fich entschloffen, wirfte boch bie alte Erinnerung noch lange nach; und bie neuen Antommlinge mußten noch fpat mit ben Reften früherer Gewohnheit fampfen, und mit ben Bertriebenen fich in die Berehrung theilen. Als fie jedoch im Laufe ber Zeit allmälig ben Sieg bavongetragen, und die gottlose Berehrung ber naturmachte wirklich als Raub an Gott, und als bamonische Berehrung betrachtet murbe; hatte bie bammernbe Abergangszeit, die viele Jahrhunderte burchgebauert, ben Beg gebahnt: ber, was fonft an fich ber menschlichen Ratur wiberftrebt, jur Berehrung und jum Dienfte bes bofen Bringips als folden hinüberführte; und als ber Manichaism fich jum Bertreter biefes Pringipes aufgeworfen, fand er bort allermarts einen Grund in ben Gemüthern vor, an ben feine, fonft widerfinnige Lehre, fich anknupfen konnte. Die Erinnerungen und Rachflange bes alten Beidenthumes hatten in folder Beife mit ben Irrlehren ber fpateren Beit zusammengewirft; bie Dunkel ber Beis ten, bie in grauender Bergangenheit rudwarts hinabgeftiegen; bie Duntel ber Rachte, ber Balber; bie geiftigen Finfterniffe und die fittlichen Umnachtungen: fie alle flogen in einen Abgrund zusammen. In seiner Mitte entwickelte fich nun bie Ibee von einem Satanbreiche auf Erben, das auch fein Recht, und fein Gefes und feine Berfaffung, Form und Geftalt neben bem Gottesreiche haben follte; in ihm follten bie alten, unverjährbaren Anspruche ber Materie gegen bie Beseelung, bes Fleisches gegen ben Geift, fich vertreten finden; und ber alte, unbeilegbare Rampf beiber Machte follte fortgefest werben bis jum Ende. In biesen Streit trat aber nun ber materielle Begenpart, mit bem gangen realen Gewichte feiner handgreiflichen

Rörperhaftigfeit, ein. Was die menschliche Natur an folchen bunkeln, körperhaften Rraften und Trieben in fich beschloß, entgegen ber herrschaft, beren ber Geift zu aller Zeit, und in ber neuen Rehre mehr als je, fich angemaßt; fand fich geneigt, bort Partel zu nehmen, wo eben, wie es schien, für seine Emancipation gestritten murbe. Das mußte nun am entschiedenften wieder in ben untern Bolfeclaffen geschehen, wo alle biefe ruftigen, fleischlichen Inftincte am handfestesten sich erhalten hatten; und wo bas bobere Licht im Gangen noch am fparfamften fich Babn gemacht. In Diefem Gebiete werben wieder Aderbauer, Sirten, Seeleute, bie im täglichen Umgange mit ber phyfifchen Natur, auch bie ihr am nachften verwandten Rrafte am meiften ftarfen und üben, bie vorzugeweise nach jener Seite Sinuberneigenben fenn. Abermal mußten jene, die ihre Gige im hoben und im Mittelgebirge haben, bie, beren Wohnsite in Bruchen und Gumpfen feitab von ben großen Stromungen bes geistigen Berfehres lagen; folde, bie in der Geest bes Meeresufers ansaßig, durch die Kargbeit bes Landes, auf bie bewegliche Welle hinübergebrangt murben; wieber bie natürlichften und ruftigften Bunbedgenoffen ber Sache bes Rieberreiches fenn, maren fie einmal biefer Sache gewonnen worben. Endlich Manner und Frauen wieder, je nach ihrem verichiebenen Raturell betrachtet, werben bie Frauen burch ihre ber Ratur naher verwandte Unlage, und ben engeren Berband, in bem fie mit ihren Rraften fteben; burch die größere Beweglichfeit ibres gangen Befens fur auffere Ginbrude; burch bie bem Glemente bes Baffers vergleichbare, wanbelhafte Unftanbhaftigfeit ihres Billens; burch das Borfchlagen ber Ginbildungsfrafte, und burch gabere, widerhaltigere Leibenschaftlichkeit, am meiften auf biefe Seite hinüberneigen. So mußten alfo felbft bie Lebens= weife, bie Ortlichkeit, bas Gefdlecht, mit ben hiftorischen Grinnerungen gusammen wirfen, um bie Ibee bes Bofen als folchen in einer großen Genoffenschaft auf Erben zu verwirklichen, und fie in ihrem Inneren gum leitenden Bringip zu machen.

C. 1

Das endemifche Ginwirten nach ben irbifden Drtlichteiten.

Aus dem Gejagten wird uns unn begreiflich, warum bas heren = und Zauberwefen in feiner gangen Ausbreitung, wie vorangeweise an bestimmte Zeiten, fo auch an besondere Localitäten fich gebunden zeigt. Daß es ber Zeit nach ben Berioben bes Übergangs, wie des Raturglaubens fo des Beiftigen, und in diesem von einer Korm jur andern, angehört, ift im Borigen flat geworben. Dag es raumlich eben fo mit Borliebe an jene Berhaltniffe fich fnüpft, wo das Raturliche noch ben meiften Rachhalt auffert, und am machtigften ins bobere Leben binüberspielt; wirb eben fo, bei auch nur oberflächlicher Anschauung ber beftehenben Berbaltniffe, einlenchtend. Die Geschichte ergibt, bag an allen Orten und in jeder Lage, wo bas alte Beidenthum am langften fich erbalten; wo bann and ans bemfelben Grunde etwa fpater bie manichaische Sarefie am tiefften gewurzelt batte; auch in ber Kolge bas Zauber - und herenwesen bie größte Entwicklung erlangt. Der große Bergparallel, ber von Often nach Beften bie alte Belt burchzieht, wird und bie Linie feines Buges weifen. Im Beften werben baber vorzuglich Frankreich und Italien unfere Ausmerksamkeit auf fich giehen. Bas Frankreich betrifft, fo nennt icon Alfons Spina in feinem fortalitium fidei, am Anfange des XVten Jahrhunderts, Gasconien und das Delphinat, ubi nimium abundent tales perversae mulieres; dem Alfons Toftato um bie gleiche Zeit auch bas benachbarte Spanien beifügt: alfo von ber Dauphine burch bas gefammte Bastenland, bis in die fpanischen Bebirge hinuber, bat bas Berenwesen über bie Maagen sich ausgebreitet. Es find alfo bie Bewohner ber Pyrenaen und ber Alpen, bie nach biefer Ceite bas Meifte gethan; wozu benn auch noch Lotharingen fich fügt, wo Remy große Arbeit gefunden. Die Basten aber fennt man ichon ale bie gabeften Anhanger an Bertommlichfeit, Lebensgewohnheit, Beimathlichfeit, alte Gitte und frühere Überzeugung; und fie haben in biefem Ginne, bie einzigen unter ben jetigen Gubeuropaern, wenn ichon ein fleines Bolf, ihre alte Sprache unverandert aufbewahrt; und ihre alteften Borfahren

wurden in ihr mit ihnen fich verftanbigen, und in ihrer Sitte fich zurechtfinden können. Aus ber Mitte biefes Bolfes frangofischen Antheils, aus dem Ländchen Labourt, wurde nun die Anklage auf allgemein verbreitetes Hexenwesen und Zauberei bei Heinrich IV vielfach gestellt; und er ernannte im Jahre 1609 eine Commission, bestehend aus bem Brafibenten Espaignet, Staatsrath, und bem Rath beim Parlamente von Borbeaur be Lancre, um an Ort und Stelle die Untersuchung zu führen, und ben Prozeß ben Schuldigen zu machen; mit Borbehalt ber Dppositionen und Appellationen, die eingelegt werden könnten. Sie bielten fich vier Monate im Lande auf, und überzeugten fich bald, daß die Auflage nicht grundlos fen. Die übergroße Bahl ber Beweise machte ihnen Grauen, und die feltsamsten Thatsachen kamen zu ihrer Renntniß. Ihre Ankunft hatte übrigens einen panischen Schreden im gangen Lanbe hervorgerufen. Bu Wasser und zu Lande flüchtete Alles; Wallfahrten nach bem Montferrat und St. Jacob wurden jum Vorwande genommen; Dber - und Riedernavarra, und alle spanischen Granzprovinzen füllten fich mit Flüchtlingen; und die spanischen Inquisitoren begaben fich auf die Grange, um die Kliebenden gurudgumeifen. Die Untersuchung ging unterbeffen ihren Gang, und ihre Refultate hat be Lancre in einem Buche zusammengefaßt, dem er ben Titel: Tableau de l'inconstance des mauvais anges et Demons, ou il est amplement traicté des Sorciers et de la Sorcellerie. Paris, 1613 gegeben. Im ersten Buche Discours II et III. spricht er, von des Landes und des Bosses Art und Belegenheit, in folgenber Beife.

"Das Land von Labourt ist ein Amt, zusammengesett aus siebenundzwanzig Pfarreien, mit einer Bevölkerung von etwa 30,000 Seelen, ohne Handel und Gewerbe. Die Einwohner wohnen dem Meer entlang, einwärts in die Berge sich ausdehenend; und sprechen, wie ihre Nachbarn, die eigenthümliche Basstensprache. Das Land ist also ein Bergland, zugleich Gränzsland breier Königreiche: Frankreich, Spanien und Navarra; Scheide dreier Sprachen, und eben so zweien Diöcesen angehözig, und gleicherweise zwischen Land und Meer getheilt. Das Meer aber macht bäurisch, roh und übel gesttet; der Geist wie

ber Boblftanb folder, bie fich ihm hingeben, ift an bas Geils werk und die beweglichen Wimpel gefnüpft, und alfo beweglich wie der Mind; hirfe, die die Berge ihnen treiben, und Fische, bie bas Meer spendet, bilben ihre Rahrung; ber himmel ift dabei ihre Decke, und die Segel find ihr Tischtuch. Sie find so gewöhnt, bas unftate Element in Aufftand und Sturm ju feben, baß fie nichts fo fehr furchten und icheuen, als feine Rube und feine Stille; all ihren Bohlftand feinen Bellen anvertrauend, bie fie Tag und Nacht auf - und nieberschaufeln. Daber kommt es, baß fich ihrer Sitte, bem Umgang, Gefprach, und felbst ihrem Glauben die Art bes Meeres mittheilt; die auch felbft bann nicht von ihnen abläßt, wenn fie wieber bas Land betreten. Sie find bann immer wie in Bellen ichlagend, haftig, jahgornig; bei der mindesten Grille, die ihnen durch den Roof fahrt, auf euch fich werfend, und euch ben Dolch an die Reble fegend. Das Land wurde ihnen übrigens feinen Ertrag nicht verfagen, hatten fie nicht ihre Reigung vorzugsweise bem Dcean zugewenbet, und bem Deere, bem regellofen, ungebahnten Elemente, beffen Befahrung eine mahre und baare Berzweiflung ift. Run ift folglich ihre Erbe ihnen farg, unfruchtbar und arm geworben; fie felber aber find auch trag und faul, wenn fie von ihren Fahrten jurudgefommen; und ihr Dugiggang führt fie, ebe fie alt geworden, zu einer Bettelhaftigfeit, Die fie wieber fcwer brudt; weil fie als nachfte Rachbarn ber Spanier ungemein viel von ihrem Hochmuth und ihrer Anmagung in fich fühlen. Sie haben babei nicht einmal einen fichern Safen in ihrem Lande, und muffen, wenn fie von Terre neuve, Canaba, ben beiden Indien anlangen, in St. Sebastian ober Fontarabia anlegen; wo fie unter spanischem Drucke fteben, was fie benn noch abhängiger macht. Diese ihre Entbehrungen tobten in ihnen die Baterlandsliebe, und ihre lange Abwesenheit auf ihren Meeressahrten erftidt überdem in ihnen ihre Liebe zu Frau und Kind, die mit ben Greifen allein jurud geblieben, und macht fie gleichgültig und falt. Bunfchen ihre Frauen auch bie Rudfehr, bes fleis nen Berbienftes wegen, ben fie gemacht; fo ift es boch nur bie Winterszeit, die fie in die Seimath führt; in der fie bann, ba sie keinerlei Gewerb ausüben, das Erschwungene in den Wirthshäusern verzehren, ohne ihrer Familie etwas davon zuzuwenden; worauf sie dann im Frühjahr wieder so arm aussahren, als sie zuvor gewesen, und häusig verunglüdend nicht mehr wiederkehren. Sie kennen überhaupt ihre Weiber nicht einmal recht, weil sie nur die Hälste des Jahres mit ihnen leben; was aber ihre Kinder betrifft, so ist die Gewohnheit, die sie haben, die Weiber mehrere Jahre zuvor, ehe sie dieselben heirathen, auf Probe zu nehmen, auch ihrem Verhältnisse zu denselben nachtheilig."

"Was nun die Frauen betrifft, fo leben fie ihrerseits in einem gleichen, ober noch verbruflicheren Berhaltniffe ju ben Mannern, beren Umgang fie nur gur Salfte genießen, und bie fie, unter Erwarten, Zweifel und Ungewißheit getheilt, nur halb für ihre Gatten halten. Sie find ihnen und ihren Kamilien feine Stupe, und behandeln fie nur vorübergebend ale ihre Frauen; weswegen benn auch Biele bei ihrer Seimfehr geschehen laffen muffen, daß die Mütter ihren Rindern einen andern Bater gewählt. Wie nun die Indier auf Hispaniola ben Dampf eines gewiffen Krautes, Cohoba genannt, zu fich nehmen, ber ihnen ben Beift verwirrt; und wenn sie also eingenommen find, die Sande zwischen die Anie schiebend, und ben Rouf nieberhangend, eine Zeit hindurch in ber Efftase beharren; worauf fie bann aufftebend Bunberdinge ergablen von ihren falschen Göttern, die fie Cemis nennen, eben wie unfere Beren, wenn fie bom Sabbat fommen; fo halten es biefe Frauen mit dem Betun ober ber Nicotiana, die jebe in ihrem Garten, wie flein er immer fenn mag, anpflangt; und beren Dampf fle gebrauchen, um fich bas Gehirn au befreien, und bes Sungere fich einigermaffen au erwehren. Run weiß ich zwar nicht, ob dieser Dampf sie betaubt, wie jene Pflanze die Indier; aber bas weiß ich, bag er ihnen ben Athem und ben gangen Leib fo ftinkend macht, baß feine Creatur, die nicht baran gewöhnt ift, ben Geftank ertragen fann. Sie aber gebrauchen fich ber Durchraucherung viermal bes Tages, und alfo an biefen Geftant und an ben Meergeruch ber Manner gewöhnt, scheuen fie feinen anbern. Früher, als Radden, ber Freiheit bes Gebirgs genießend, icon burch die Art ihres Ropfpupes an die Ruditaten des Heidenthums erinnernd, haben fie bei bem engen Berhaltniffe im Umgange ber

Beichlechter ju oft auf bie Berführung gehort, als bag fene anbere burch die Damonen fie erschreden follte. Beber fie, noch bie Manner find überdem in ber Kurcht Gottes auferzogen worden. Selbst ihre Briefter haben fich jum Theile bem Dienste bes Catand hingegeben, und fogar ihre Rirchen profanirt. Denn wir haben es gerichtlich erhartet, daß ber Sabbath in ber Rirche bes bl. Geiftes auf dem Berge Rhune, und in ber Kirche von Dours bar abgehalten worben. Statt alfo bie Gemeinde zu forbern, und auf beffern Weg zu bringen burch bie firchliche Silfe, fuhren fie diefelbe vielmehr auf Abwege; indem fie alles, was fie am Tage in ber Rirche üben, gur Nachtzeit im Dienfte bes Bofen wieberholen. Auch baran nehmen die Weiber wieber ihren Theil; benn fie haben in ben Rirchen freien Butritt, unter bem Ramen ber Benedicten, die fich bes aufferlichen Saushaltes annehmen, ben Altar auszieren, die Leinwand in Ordnung halten, und bergleichen Geschäfte üben. Schon vor Tagesanbruch muß eine folche in ber Kirche fenn, so wie am Abend bie lette, um bie Altare abzuräumen, und bie Lichter ju erloschen; mas bann in einem Lande, von fo freien Sitten, ju manchen Dingen Beranlaffung geben fann, die die Beiligfeit bes Ortes nicht verhindert. Aus allem diesem erklart fich, woher die große Berbreitung bes Rauberwesens in biesem Lande tommt. Die Manner find leicht und beweglich, wie im Rorper, fo im Geifte; entschieben und haftig in allen ihren Sandlungen, immer ben Rug in ber Luft; mehr zur Rache und zum Tobtschlag, als zum Diebstahl geneigt, wie ich benn nie bei bem Parlamente einen unter ihnen als Dieb habe verurtheilen fehen. Da fie aber nun boch arm und bedürftig find, und zu ftolg, um betteln zu gehen; finden fie fich nur allzu febr geneigt, in die Täuschungen bes Teufels fich einzulaffen. Die Frauen ihrerseits, dem Mußiggange fich ergebend, weil fie eben wenig zu haufen und verwalten haben; babei von töbtlicher Langeweile verzehrt, geben gleichfalls leicht seinen Bersprechungen fich preis; wenn er ihnen die Sinne blendet, und ihnen Freuden . und Bunderbinge vorfpiegelt, die ihnen in feinen Orgien und auf seinen Sabbathen zu Theile wurden, und allen seinen Bomp und all feine Berrlichkeit auslegt; baß fie meinen, ein irbisches Parabies werbe ihnen jum Loos, ju dem nur die Ausgewählteften

und Erlesensten zugelassen wurden. Die größte Anstrengung bes Satans ist dabei gegen die armen Kinder hingerichtet, die, da sie die Kirchen für wahre Gotteshäuser ansehen, die Pfarrer aber als Schutherren, sich in sie wie in Asple stücktend, sie profanirt, die Pfarrer aber zum Theile selber vom Übel angesteckt gefunden. Doch ist fein anderes Mittel ihnen übrig geblieben, und man sieht sie truppweise in den Gotteshäusern schlasen; und es scheint ihnen, der Teusel habe keine Macht über sie, um sie von dort wegzureißen, und in seine vermaledeiten Versammlungen zu bringen."

Bon biesem Bunkte aus hat bas Übel, weiter westwärts fich verbreitend, die gange fpanische Salbinfel überzogen. Um biefelbe Zeit, als die frangösische Commission in Labourt wirthfcaftete, und mit Feuer ben Rrebs wegzuäten fich bemubte, blieb auch bie Inquisition in Spanien nicht mußig, und schloß ihren Bemühungen fich an. Im Rovember 1610 fam es jum Anto ba Fe in Logrono in Castilien, bas feierlich über bie Edulbigbefundenen abgehalten murbe; über welchen Act an eben biefem Orte ein Bericht gebruckt wurde, aus bem be L'ancre umftanblich referirt. Drei und fünfzig Versonen wurden babei aufgeführt; ein und zwanzig, Manner und Frauen, gingen babei als Bonitenten baarhaupt, mit einer Rerze in ber Sand, und einem Stride um ben Sals. Die gleiche Bahl, mit ber Papiermitra auf bem Saupte, ale Beichen, baß fie gefühnt waren, folgte diefen. Dann trug man die Gebeine von fünf Berftorbenen mit ihren Bilbern, und feche andere fcblogen julest ben Bug, mit bem Sabit bes bl. Benedict, und ber Mitra auf bem haupte; andeutenb, bag fie ichon ehmals von ber Inquisition entlaffen waren. Die funf Bilber mit ben Gebeinen, und bie feche guletigebenben, unter benen Maria be Rocaya, ale eine Meisterin im Zauberwesen, vor Allen fich ausgezeichnet, wurden bem weltlichen Arme übergeben, und im Feuer verbrannt. Unter ben Ubrigen maren besonders zwölf Bauberer und Bauberinnen, benen ber Prozest gemacht worben; Andere waren auf andere Berbrechen angeflagt. Unter ihnen wurden 24 mit mancherlei Leibesftrafen belegt; 18 Andere aber, die befannt, baß fie all ihr Leben mit Bauberern in Berfehr geftanben, und mit Thranen im Auge um Barmherzigkeit gebeten, weil sie zum Glauben zus rückehren wollten, wurden als Bußfertige angenommen, und wirklich ausgesühnt. Sie waren aus Navarra und den benachsbarten spanischen Städten, und zum Theil mit den Flüchtlingen aus dem französischen Baskenlande verbunden. I) Wie an diesser Stelle, so hat die Inquisition in ganz Spanien, dem Lande der alten Priscillianisten, es gehalten.

Ein anderer Brennpunkt fur Frankreich fällt in bie Alpen, und amar in die Dauphine und die benachbarten ganberftriche. "Die Dauphine, fagt Michelet in feiner Überschau ber frangofischen Stamme, 2) liegt wie eine Landfeste unter bem Wind ber Alpen, . und ihre Einwohner werden von den Provenzalen Francieur genannt, womit fie bezeichnen wollen: daß mit ihnen eine von ihnen verschiedene Kolge von galischen Stammen beginnt; bie von ba burch bie Niederungen ber Breffe, über bie Ruden ber Franche comte, und durch Lotharingen bis gegen Belgien hinüberzieht. Ein fraftiger Geift bes Wiberftanbes und ber Opposition bezeichnet biefe Brovingen, und ein Geschlecht ftrenger, analytischer Beifter ift bavon ausgegangen. Gine lebendige und freie Gins falt, nach Art aller Bergbewohner, bie jeden anspricht, bezeiche net biefe Dauphinesen, beren Frauen ihrerseits gleichfalls burch ihren mannlich fraftigen Geift ausgezeichnet find. Das Alter wird bei ihnen hoch geehrt, ihren Verstorbenen wird jedesmal im November bas Tobtenmahl gefeiert, und jedem fein Antheil an ber Tobtenfpeife, aus Giern und Mehl, vorgestellt. Alliahrlich fendet bas Land nicht blos Schwärme von Maurern, Wasferträgern, Fuhrleuten, Schornfteinfegern in bie benachbarten Provingen aus; fondern auch Schaaren von Schulmannern fteis gen in die Ebene allumher herab, um ihre Dienste in den unteren Elementen bes Wiffens ben Lernbegierigen anzubieten. Die Bewohner ber Niederung erscheinen weniger gutartig, ber Demagogie hingegeben, und gur Satyre neigend." Während bie aufs Meer gewiesene Provence, und mehr noch bas in fich beschloffene Langueboc, jenem erften pyrenaischen Brenn:

De L'ancre tableau de l'inconstance de Demons. L. V. Disc. III.
 p. 391. 2) Histoire de France. T. II. p. 255.

fonders in ber erften Racht, ale John Didfon öftlich von asgom, predigte, fab das Bolf, ale es fich an ben Ort rfugte, feitlich vom Wege ein folches Beficht; und eine timme fam aus bem Belte, Die laut rief: Das ift bas ewige rangelium; haltet ihr und bekennt ihr euch zu ihm, dann it es nie von euch genommen werden! Als fie darauf jugengen, war alles verschwunden. Andere, die auf einem anren Wege herangekommen, borten in füßer Stimme ben . Pfalm fingen; fo bag fie ftill ftanben, bis bie Singenben endet hatten. Roch Andere, die an verschiebenen Orten gu aufe geblieben, horten ben 44. Pfalm und den 46.; fo baß, B bie erften gurudgefommen, fie biefelben mit ben Worten emingen: Wo seyd ihr boch so lange geblieben? ber Ort ber Bres at war ja fo nabe; benn wir borten ben Bfalm fingen, und nnten euch aus ber Predigt ergablen. John Bladabber hat ele wahrhafte Leute darüber befragt, und fie bezeugten alle die lahrheit der Sache. Eben fo ju Craigmad in Stirlingsbire, o Al. Stirling ben 121. Pfalm vernahm, und ein weißes Roß it rothem Sattel unter bem fingenden Bolfe fah; und in Dareab, wo ber 59. Bfalm ertonte. Das Bolf mar in jener Beit aufgeregt, bag es von ben Bischofen ber Sochfirche glaubte: : batten Rlauen an ben Fugen, und wurfen feine Schatten; is Rriegsvolf, bas fie verfolge, trage undurchbringliche Panger, ib reite auf Roffen, die gleich ben Füchsen bie Felfen erflet. rn tonnten; die Friedensrichter aber glaubte man in großer ertraulichkeit mit bem Damon umgehen zu feben. Alle biefe inder aber maren auch zur Zeit Jacobe die Schauplate bes Baurwefens; die Records und die Barlamentsacten in England von 541 bis 1682, mo die drei letten Beren in Ereter am Galen bußten, wie in Sutherland 1722, geben barüber Beugnig. 1)

Jene beiben frangösischen Heerbe, ber pyrenaische und ber |pinische, haben indessen bas Übel aus eigenem Fonde wohl obifigirt und gemehrt; fie haben es aber keineswegs aus eigenem

<sup>1)</sup> Memorialls or the memorable things that felt out within this Island of Britain from 1638-1684 by the Rev. M. Robert Law. Edinburgh, 1818. Prep. Notice. p. LXXVII.

Grunde hervorgerufen: es ift ihnen vielmehr, bei ber allgemeinen Banberung ber Geschichte von Often nach Beften, vom benachbarten Italien jugefommen. Dort waren, wie wir gesehen, in ben Städten und auf bem Lande manicaifche und rationaliftische Barefien früher ausgebreitet; benen bann bas bamonische Unwefen fich beigesellte. In der Fortsehung ber frangöfischen Alpen wohnt nun auch ein italisches Bolf, ben iberischen Basten und ben galischen Dauphinesen vergleichbar; voll tropigen Ginnes und tapfern Muthes, Die, g. B. Comaster, Bergamaster, Brescianer u. a. zu ben beften Kriegeleuten machen. Bernard Retegno, ben Bapft Julius II 1505 jum Inquifitor ernannt, bat Acten ber Inquisition auf Berenwesen in ber Didcese Como vorgefunden, bie bis 1350 gurudgegangen. 1) So groß mar ber Gifer ber bortigen Inquisitoren zur Ausrottung bes Übels, baß Spina ergählt: 2) bie Bahl beren, bie alljährlich in bie Untersuchung bes bortigen Inquifitore und seiner 8-10 Bicarien fielen, belaufe fich auf taufend, und bag man in einzelnen Jahren beren wohl hundert verbrannt. In ber naben Grafichaft Burbia hatten bie Bethorten Rinder gefreffen; ber Inquisitor Cumanus mar von einem ber Bewohner, ber fein Rind in folcher Beife verloren, jum Ginschreiten aufgeforbert worben; in Folge bes Prozesses, ben er inftruirt, wurden im Jahre 1485 einundvierzig berfelben bem Reuer übergeben; bie Anbern flüchteten nach Tyrol hinüber. 3) Camonica, bas offene Quellthal bes Oglio über bem Ifeosee, ift von einem fraftigen Bolfsichlage bewohnt, meift aus hirten bestehenb. Alle find nach Thevet gewaltige Bauberer, bie fich mit Beschwörungen abgeben, und alles in ber Rraft ber einfachen Mittel üben, bie die Begetation ihrer Berge und Thaler liefern. 4) Theodor von Kolengo in feinem Orlandino, I. Gefang 12. St., erwähnt biefes Zauberrufes bes bortigen Bolfes, ber noch bis in unfere

Bernardus Comensis de strigiis p. 348 in: Tractatus illustrium in utraque jure, tum pontificii tum caesarei juris facultate jurisconsultorum de judiciis criminalibus s. Inquisitionis. T. XI. P. II. Venetiis, 1584.
 Bart. de Spina quaestio de Strigibus c. XII. p. 495.
 Malleus malcficarum T. I. p. 105.
 La Cosmographie universelle d'andré Thevet cosmographe du Roy. Paris, 1575.
 II. p. 703.

Beiten fich erhalten. 11m 1517 hatte ein Inquisitor bavon Rotig genommen; die Folge mar, daß Biele in ben Klammen bugten. Derselbe fühne Geist, ber Manchen vielleicht aus ber Ras turmagie in die damonische hinübergeführt haben mochte, ließ fich aber ein Berfahren nicht gefallen, bas hinwiederum wohl auch bie eine bieser Magien ohne Unterschied mit ber andern verwechselte. Das Bolt griff zu ben Waffen, und appellirte von ber Inquisition an bas Gericht bes Bischofs. Der Bischof forberte ben Rechtsgelehrten Alciatus, wie aus beffen Schriften bervorzugehen icheint, jum Berichte auf; bie Regierung in Benedig griff ein; die Behner annullirten bas Berfahren bes geiftlichen Gerichtes, und orbneten Revision, 1) worauf bas Bolf fich benn beruhigte. Auf eine abnliche handgreifliche Gelbsthilfe fceint ein früherer Borgang, in ber Diocese von Como, hinausanlaufen, ben Bernarbus Comenfis anführt. Er ergahlt nams lich: 2) Als vor etwa 50 Jahren, also um 1460, Bartholomaus be Somate bort Inquifitor, Lorenz von Concoretio Bobeftat, Johannes de Kaffeto aber Rotarius mar, und im Comacher Orte Manbrifio auf hexerei inquirirten; wollte eines Tages ber Bobesta fich überzeugen, ob die Hexen wirklich, und in torperlicher Berson, jum Sabbath gingen, ober nur in ber Einbildung. Er verabrebete baher mit einer ber Gingeweihten, bag fie ihn gu einem folden Spiele führe, und ging nun an einem Donnerftage, mit bem Rotar und einem hinzugezogenen Dritten, an ben von jenem Beibe bezeichneten Blat. Die brei fahen bort viele Berfonen versammelt um ben Damon, ber menschliche Geftalt angenommen hatte, und wie ein großer herr unter ihnen faß. Anfangs nahm, wie Brieras feiner Berfion bes Berichtes gufent, ber Meifter vom Stuhle feine Rotig von ben eingebrunges nen Fremblingen. Rach Beenbigung ber Berfammlung aber gab er einen Wint, und nun fielen plöglich die Anwesenden über die

<sup>1)</sup> So erzählt die Sache Sarpi in seiner Origine dell inquisitione nella citta et Dominio di Venezia. Albizzi in seiner Bisporta dagegen sagt: es sep Alles darauf abgesehen gewesen, den geistlichen Gerichten alle Jurisdiction, selbst in Sachen der harese, zu entziehen. 2) De strigib. p. 349.

Schauenben her, und schlugen sie mit Prügeln also, daß alle drei binnen vierzehn Tagen starben. Die Sache ist, sest Bernard hinzu, in Como noch in vieler Leute Angedenken.

Daß aber auch in biefen Thalern bas gange Treiben mit ben Barefien fich verbunben, und das Ginschreiten gegen das Unwefen, wenn es sich, durch eine unparteiische und unbefangene Untersuchung, herausgestellt, die Daffe bes Boltes fur fic batte, zeigt ber folgende mertwurdige Bericht, ben Giuffano, im Leben bes bl. Borromaus, uns aufbehalten. "Das Thal Mesolcino, bas zu Graubundten gehört, mar gur Beit bieses Erzbischofe, nebft ber Sarefie und anbern ichon erzählten Übein, auch mit Solchen, die bas Malefig = und herenwesen mit bilfe bes Damons übten, bem bie Bermorfenen fich gang bingeben, angefüllt; die nun große und unerträgliche Ubelthaten ausübten. Sie fügten burch ihre Baubereien und Bosheiten ben Menfchen wie den Thieren Schaden ju; indem fie nicht blos über Ermachsene und Rinder mancherlei Rrantheiten brachten, fonbern felbft ben Tob ihnen verurfachten: und es geschah, bas Denichen und gange heerben fich von den Bergen herabfturgten; mas bem Bolfe zu großem Ungemach und zum Schaben gereichte, um fo mehr, ba fie feine Abbilfe erfinnen fonnten. In Diefem Sahre 1583 versammelten baber bie Ortschaften ben gemeinen Rath bes Thales, um Maagregeln zu bereden, wie bem Ubel abzuhelfen mare; und die Versammelten beschloßen, ihre Buflucht aum Erabischof zu nehmen, und ihn zu bitten, baß er ibnen hierin einen Rath und Beiftand gemähren wolle. Sie ichidten baher Einige von ben hauptpersonen bes Thales nach Mailand, ben Auftrag auszurichten, die von ihm fehr liebevoll aufgenommen wurden; und indem er fich freute, bag Gott ihm die Strafe öffne, im Dienste biefer Ortschaften thatig ju fenn, versprach er ihnen gutig feinen Beiftanb; und erbot fich, perfonlich in bas Thal ju geben, um beffer ju ertennen und Borfebr ju treffen für bas, was nothig fen. Und hiermit entließ er fie getroftet. Er überlegte fich hierauf fehr reiflich und vorfichtig bie Bich. tigfeit biefes Geschäftes, und erachtete fur nothwendig: querft unter bem Ramen eines Inquisitore einen Richter binguschicken. ber gegen die Malefizien und Zaubereien die Untersuchung, inner-

halb ber Schranken ber Juftig, einleite. Bu biefem Befchaft erwählte er Francesco Borfatto, einen berühmten Mantuanischen Juriften, ber furg vorher bas geistliche Rleid angelegt hatte; und angezogen von bem öffentlichen Rufe bes Erzbischofs, nach Railand getommen war, um die heiligen Beihen von feiner band gu empfangen, und in feiner Schule bie Ausübung firchlicher Disciplin gu lernen. Borfatto ftellte mit großer Rlugheit und Gewandtheit bie nothigen Untersuchungen an. Er fand beis nabe bas gange Land von Bauberei angestedt; und, was noch fchlimmer ift, er entbedte: bag ber Brobst biefes Thales felbft, ber in ber Collegiatfirche von Rovereto resibirte, gleichsam bas Saupt und ber Führer war, nachdem er aus einem Sirten fich in einen reißenden Bolf verwandelt hatte. Er inftruirte baher bie gerichtlichen Brogeffe, und verfuhr babei mit fo viel Mensche lichfeit und Bohlwollen, bag er fich Aller Bergen gewann, und nun nach feinem Sinne über Alles verfügen fonnte. Diefe meifen Bemuhungen erwiesen fich fehr nublich fur ben Befuch, ben ber Carbinal bort machen wollte, und bienten als beste Borbereitung fur Größeres. Da ber Beilige jeboch mußte, mit welcher Borficht man vorschreiten muffe, wie fehr er mit bem bollischen Reinde au fampfen habe, und welche Schwierigfeit fich bei ber Berftorung von bofen teuflischen Runften, und noch mehr von verbammten Regereien zu ergeben pflegten; fo hielt er, nachdem er feiner Sitte gemäß vorher feine Buflucht jum Gebet genommen, fur nothwendig: einige burch Gute und Unterricht ausgezeichnete Manner zu erwählen, die ihm in verschiedenen gunctionen bei seinem Borhaben an die Sand gingen. Darunter maren ber Bater Krancesco Bignarola, ein Mailander Abelicher, und fehr berühmter Brediger, ber fpater Bischof von Afti-wurde; ber Bater Achilla Gagliarbi, von ber Gefellichaft Jesu, ein Rann von großer Autorität und Erfahrung, und ein überaus gelehrter Theolog; endlich Bernardino Morra, fein Generals Anbitor, ber fpater von Clemens VIII jum Bifchof von Averso gemacht wurde, nachdem er auf die ehrenvollste Weise mancherlei Rühfale fur die Rirche ausgeftanden. Rachbem er alle biefe Dinge in Richtigkeit gebracht hatte, reiste er zu Unfang Novembers von Mailand ab, und ging, um fich in Rovereto, bem :31

ċ

=

녆

ď.

Hauptorte bes Thales, niederzulaffen; wo er von bem bortigen Bolf mit Jubel aufgenommen wurde, woraus er benn große Hoffnung fur segenreiche Fruchte schöpfte. Da der Borfatto die Instruction der Prozesse beendet hatte, referirte er bem Bischof. Da biefer nun mußte, bag Leute folcher Art fich fehr fchwer rathen laffen, wegen ber befonbern Freundschaft und ben engen Bertragen, in die fie fich mit bem Teufel eingelaffen; versuchte er baber, mit großer Gebuld, alle Bege (babei von feinen Untergeordneten unterftust), damit die Gebundenen ihre fchlimmen Irrthumer einsehen, bem Teufel und feinen falfchen Runften entsagen, und ihr Berg ju Gott befehren mochten. Seine Bemühungen waren nicht vergeblich, benn er befehrte ihrer genug; auf einmal vermochte er mehr als 150 gur Abschwörung, die dann bei ihm beichteten und communicirten. Gilf alte Bauberweiber, die Anführerinnen ber andern, die fich bem Teufel gang preisgegeben hatten, und die vielleicht Gottes Barmbergigfeit nicht mehr verdienten, wegen ber von ihnen gegen ihn begangenen, überaus fchweren Bergeben, blieben in ihrer Gunbe verftodt; und ba bei ihnen alle Muhe vergeblich mar, murben fe dem weltlichen Urm übergeben, und mit dem Feuertode bestraft. Diejelbe Berftodtheit bewies auch ber Brobft von Rovercto, ber bas Oberhaupt biefer verruchten Secte war; und mas auch ber Cardinal und feine Untergebenen für Dube anwandten, fo tonnten fie bieß verführte Berg boch nie gur mahren Erfennung feis ner Fehler erweichen. Daher fah man fich, aus Behorfam gegen bie heiligen Canones, genothigt, burch öffentlichen Act zu feiner Deara. bation zu schreiten, ber von ben Thranen und bem tiefften Schmerze bes Cardinals begleitet war; wobei er auch an bas Bolf eine Bredigt gur Beflagung bes Schuldigen in Berfon hielt, und fein munbliches Bebauern barüber ausbrudte, bag er burch bas Geheiß bes Rechts zu einer Sache gezwungen fen, bie feiner Barmherzigkeit und Milbe fo fern war. Ihr feht, meine Gohne, fo begann die Bredigt, ben Beschluß ber heiligen Rirche gegen ihre Diener, die fich bes firchlichen Dienstes unwürdig gemacht baben; und nun fuhr er fort zu zeigen, wie ungern bie Rirche, als bie milbefte Mutter, ju folden Beschluffen greife. Es ift nicht ju fagen, welche Sorgfalt er jur Befehrung ber Baretifer anwandte, sowie um das Volk von seinem Aberglauben zu reinigen; benn er hatte viele Zeit darauf verwendet, diese Personen für die Wahrheit empfänglich zu machen. Selbst mit den Geringken hatte er die äusserste Geduld, obgleich Einige sich auf das verstodteste zeigten, und ihm höchst unziemliche Antworten gaben. Er that aber nicht desgleichen, als empfinde er es, und verharrte in seiner Langmüthigkeit und seinem Eiser, um ihre Seelen Gott zu gewinnen. Auf diese Weise reformirte er jenes ganze Thal, und brachte es in eine heilsame Versassung; ein Ersolg, der eher wunderbar, als natürlich schien. I

Der gange italische Alpengug war also eben so fehr, wie ber frangofische, von bem ilbel angestedt; und mabrend biefes, in ber Richtung bes Appennins, füblich über gang Italien bis zum Ruße bann von Benevent, und barüber hinaus nach Sicilien fich ansgebreitet; hat es gleichfalls nordmarts gang Teutschland überjogen. 3m Berner Bebiet mar gegen bas Enbe bes funfgehnten 3ahrhunderts, nach bem Zeugniffe Ribers, 2) bas Zaubermefen febr allgemein; und Beter von Bern, ein weltlicher Richter, Mithete gegen baffelbe. Die angeführten Beifviele gehören alle ber frangofischen Schweiz und ber Diocese von Lausanne an; in bie bas ilbel von Savoyen hinüber, wo gleichzeitig bie Inquifitien fich vielfältig beschäftigt fand, eingebrungen mar. Aber auch bie teutsche Schweiz war gleichzeitig von ihm ergriffen, und Rider erwähnt einer gangen Geschlechtsfolge berufener Baus berer in dieser Gegend, bie, bem Ramen nach zu urtheilen, teutiden Stammes waren. Um ben Anfang bes funfgehnten Jahrhunderts war namlich als folcher ein gewiffer Scaf ober Schaf beruchtigt, ber fich ruhmte: er tonne, um ben Sanben seiner Feinde zu entgeben, sich in eine Maus verwandeln; nichts bekomeniger aber von ihnen, burch einen unvermutheten Uberfall, getobtet murbe. Sein Schuler und ber Erbe feiner Bebeimniffe aber war ein gewiffer hoppo, ben auch Sprenger

12

<sup>1)</sup> Leben des bl. Carl Borromao von Guiffano. B. VII. c. 4.

<sup>2)</sup> S. N. Liber insignis de maleficis et eorum Deceptionibus ex ipsius formicario selectus. c. III.

fannte, und ber feinerseits im britten Geschlecht einen, Stabelein genannt, einweihte, ben jener Beter feinerfeits verbrannte. Gie rühmten sich bes Wettermachens, Getraideversepens, Kinbererfaufene; fie konnten Menfchen und Bieh unfruchtbar machen, bie Bferbe unter ihren Reitern mit Wahnsinn fchlagen; burch bie Lufte fahren, ihre Berfolger mit Stank abweisen, Berborgenes aufdeden, in bie Ferne feben, und Runftiges weiffagen. Die Berfaffer bes herenhammers, Sprenger und Inftitor, hatten gleichfalls viele Arbeit in ber teutschen Schweiz gefunden, und maren von ba aus über Bafel und Strafburg ben Spuren nachgegangen, bie zum Rieberrheine führten; wo bann Ralteifen fie weiter bis nach Belgien und Holland verfolgte. In Oftfranken zeigte fich bas ibel in verschiebenen Zwischenraumen, und von 1627-29 verzehrten bie Flammen 158, barunter 14 Curaten und fünf Canoniter. Rach Ofterreich und Bohmen hatten, ichon im Anfange des XIVten Jahrhunderts, die LoUharde ihren Danichaism hinübergetragen, ju bem ein Jahrhundert fpater ber Suffitische Rationalism fich gefellte; fein Wunder, bag auch bie bamonische Braris mit hinüberging, und nun ben gangen Note ben infigirte, ben fruber ichon von ben Rieberlanden aus bie Stadingher bagu vorbereitet; und in Friesland, Medlenburg, Dftpreußen, überall flammten nun, in Mitte ber protestantifchen Lander, Die Scheiterhaufen auf. Bis in Die fcanbinavischen Berge ift bie Seuche eingebrungen; nachbem fie fruher in ber Landschaft Elffbale ausgegangen, und bas Feuer ihr bort Grangen gefest, brach fie 1669 und 70 ploglich in Mohra und ben umliegenden Orten aus, und die Einwohner baten die Regierung um Borfehr beffelben Mittele, um die Rube wieder au Eine Commission aus Beiftlichen und Weltlichen gewinnen. wurde bahin abgesendet, und biese, nachdem sie alle Beugenverhöre und Ausfagen erhoben, befand: bag im Dorfe Mohra 70 Bauberinnen fepen, die etwa 300 Rinder verführt. Bon jenen murben, auf freiwilliges Geftanbniß, 23, von biefen 15 aum Tobe verurtheilt; 36 Rinder mußten Spigruthen laufen, 20 mit Ruthen in ber Sand, brei Sonntage nacheinander, in ben Rirchthuren fteben, eine Strafe, ber jene 36 ein ganges

Sabr lang gleichfalls fich unterziehen mußten. 1) Ethnographisch bestimmte Knotenpuntte, in benen bie Faben bes Baubergewebes, bas fich über bie Erbe verbreitet, fich verschlungen, find in allem biefem nicht zu verkennen; und biefe Bunfte fallen in die Rabe jener Reimpunkte, an die auch die Anschuffe in den Formen bes Beibenthums fich angelegt, und zu benen bann wieber bie neuere Sarefie fich in bestimmte Beziehung gesett. Der Drient ift baber auch ber erfte ursprüngliche Ausftrahlungspunft; und wie bie Alpen in ben Hamus, und biefer in ben Taurus und Caucasus ibergeht; fo find ben alvinischen Stammen von ben balfanischen, und biefen wieber aus ben Taurusgebirgen und Kleinatmenien herüber, bie erften Reime bes Manichaisms jugefommen; bie mlest in die Sohle bes Manes, und die alteren Mythrashöhlen bes noch tieferen Often jusammenlaufen. Die Myfterien bes bamonischen Dienftes find an diefer Leitung hingegangen; noch andere Strömungen in andern Canalen find hinzugekommen; und Blut und Sinnesart, und Gedanfenrichtung, und Rugungen in

j ,

I

4

<sup>1)</sup> Translation aus ichwedischer in hollandische, und aus hollandischer in teutiche Sprache gebracht, ber t. Berren Commiffarien gehaltenes Protocol über die entdedte Zauberen in bem Dorff Mohra und umbligenden Orten. Erftlich teutich gedruckt in Gravenhag, 1670. Radgedrudt in Augeburg bei DR. A. Sannas. Der Bericht ift nach den Acten gemacht, die in der tonigl. Ranglei ju Stocholm, jedem jur Ginficht, offen lagen. Lord Sparr, 1672 fcmedifcher Ge fandter in London, und Lord Levenbergh 1682 in demfelben Amte, baben ichriftlich bestätigt: daß nach ihrem besten Biffen alle angeführten Thatsachen mahr, und mit den Berichten, die fie barüber erhalten, übereinstimmend ergablt feven. Auch der damalige Konig von Schweden fcrieb felbft dem Bergog von Solftein, ber ihn barüber angegangen: feine Richter und Commiffare hatten, auf Die Evideng ber an fie gebrachten Thatfachen, verschiedene Beiber und Rinder verurtheilt; ob aber die Sandlungen, die fie eingestanden, und die gegen fie bewiesen worden, reell oder nur Wirkungen einer farten Ginbildungetraft gemefen, barüber tonne er nicht entscheiden. Daß übrigens Alles auf einer endemischen Anlage des bortigen Boltes beruht, beweift bas neuerliche Bervortreten berfelben Erfchei. nungen in ben bortigen Propheten. J. Glanvil Sadducismus triumphatus. London, 1726. p. 477.

ber Geschichte haben sie da ober bort vorzugsweise aufgenommen, und das Feuer ist im innersten Mark der Dinge, in dem Zunder, der sich ihm geboten, fortgelaufen, und diese Solsaterra in der Geschichte hat sich also ausgebildet.

đ.

Rranthafte Steigerung ber Anlage von Innen beraus.

Ift die Anlage in Individuen erft vorhanden, dann erhöht fle fich leicht von Innen heraus burch subjective Affectionen, und es entwideln fich alsbann rathselhafte Buftanbe, bei benen bie Entscheibung, ob fie fich wirklich auf biefem Bege, ober objectiv von Auffen herein, burch eine nachtheilige Ginwirtung gebilbet haben, großen Schwierigfeiten unterworfen ift. Gine merf. würdige Geschichte, die am Anfange des XVIIten Jahrhunderts im banischen Seeland fich zugetragen, versetz und fogleich in bie Mitte dieser Wirfungsweise, und ber mit ihr verbundenen Irrfale hinein. Die Frau bes Saufes, in dem die Sache fich begeben, hat ben Bericht barüber niebergeschrieben; und Brunsmann, Rector ber Schule von Herlof, hat ihn fpater bekannt gemacht, und ihn aus ben gerichtlichen Acten bes Ortes Roge, nabe bei Ro. penhagen, ergangt. Die Sache hatte fich von 1609-14 augetragen, die Befanntmachung aber mar 1674 zuerft in banischer Sprache erfolgt, als noch eine Tochter bes Saufes bei Leben war. Später erschien bas Buch auch in lateinischer Sprache unter bem Titel: Energumeni Coagienses, sive admirabilis historia de horrenda Cacodaemonis tentatione, quacum in urbe Coagio familia Civis et vita honestissimi et fama integerrimi per annorum aliquod spatium est conflictata. Editio altera Latina auctior et correctior Leidensi. Lipsiae, 1695. Die . Sache machte bei ihrem Erscheinen großes Aufsehen, und Beder in feiner bezauberten Belt erflarte fle in feiner feichten Beife; an Drt und Stelle wußte man nicht andere, ale bag bie Ergablung, wie bie Frau fie niedergeschrieben, volltommen mahr fen; und Brunsmann wies in ber zweiten Auflage bie Bermuthung vorgefallenen Betruges mit gebührender Berachtung ab.

Der Damon, fo beginnt Anna ihren Bericht, malum do-

mesticum genannt, ließ fich jum erstenmal versvuren, als ich mit meinem Manne einft am Abend gu Bette gegangen. Bir vernahmen ba unter unfern Sauptern einen Ton, wie bas Glutfen einer henne, bie ihre Jungen lodt. Erschroden ftanben wir auf, und ergablten bie Sache am folgenben Tage unfern Freunben; bie nun auf Schlangen und andere natürliche Dinge riethen. Bir untersuchten beswegen bas Bett, Riffen und Strohfad aufs genauefte, fanden aber nichts. Als ich nun balb bernach aus bem Bimmer am Abend in ben Reller ging, fah ich eine Rrote auf langen bunnen Beinen wie von ber Thure hertommen; als ich aber erschroden bie Sausgenoffen gusammenrief, fanden wir nichts. Die folgende Racht that mein jungftes Rind einen furchtbaren Schrei, und ba bie Magb beswegen ein Licht angundete, um nach ihm ju feben, erbleichte fie felber, und fagte: ber Das mon habe fie angefallen; fie erfrantte auch von ba an, fo daß wir ein halbes Jahr lang eine andere Magb ju ihrem Dienfte nehmen mußten. Deine fleine achtjährige Tochter fam nun ploglich erschroden und weinend jum Bater gelaufen: fie mage nicht im Rindszimmer zu schlafen, benn mit einbrechender Dunfelheit komme immer ein starker Mann, im seibenen Gewand, mit Schnurrbart und furchtbaren Augen, vor dem fie fich allgu febr furchte. Bir ichalten fie megen ihrer Kurchtsamkeit, und fie mußte ju Bette geben. Als aber ber Bater von ihr gegangen, erhob fie ein großes Weinen und Schreien; wir eilten herzu, und fanden fie leichenblaß. Sie wurde dann frant, und ließ Effen und Trinfen wieder durch bie Lippen von fich geben; boch gesundete fie in ber Folge wieder.

Bald darauf mußte mein Mann nach Teutschland reisen, und zwei Wochen nach seiner Absahrt kam ein großer Schrecken über unser Haus. Ein junger Mensch, Jakob genannt, ein Resse meines Mannes, sing an vom Geiste der Bersuchung gesängstet zu werden. Denn am Abend zu Bette gehend, hub er zu klagen und zu weinen an, und sagte: er könne nicht in seisnem Zimmer schlasen, des Dämons und der Gespenster wegen. Wir machten ihm also sein Bette in dem unsern; als er sich aber hineingelegt, begann er aufs Neue zu wehklagen; und als wir herzuliesen, zitterte sein ganzes Bett; und die Augenlieder

bes Anaben maren fo weit auseinanbergeriffen, baß fle von niemand geschloffen und vereinigt werben fonnten; fein Dund aber war fo fest gefchloffen, bag er von niemand geoffnet werben tonnte. Rachbem er aber enblich wieber ju fich gefommen, und gu reben angefangen, fragten wir ihn: wie es um ihn ftebe? Er ermiberte: Bott weiß es, mir ift es unbefannt. Bulett fam jeboch ber Schlaf über ihn, fo bag er ben Reft ber Racht rubte, und bis jur gehnten Stunde am folgenden Tage schlief. Beim Aufftehen fah er jedoch fo leichenhaft und abgefallen aus, baß es Allen ein Schreden war. Am Abend jenes Tages, als et mahrend bes Rachteffens am Tifche ftanb, fagte ich ju ihm: Rimm bir gu effen, Jafob! lege bich gu Bette, und empfiehl bich bem Schute Gottes, bamit bu nicht wieder bich aufführft, wie bie verfloffene Racht, bag wir Alle in Schreden gerathen, unb gulett bas Saus verlaffen muffen! Babrend ich bas fagte, wurden die Thuren bes Zimmers und ber Ruche von felber aufgeriffen, und zwar fo ftart, baß fie an bie Wanbe anschlugen; ber Jüngling aber wurde aus bem Zimmer auf die Sausflur geriffen, wo er zwei Ellen boch in bie Luft erhoben, schwebend bing; ohne daß jemand jugegen war, ber ihn ftutte ober in ber Sohe erhielt. Die Arme waren babei in bie Sohe gerect, bie Augen aufgeriffen, ber Mund aufammengezogen, bas Rinn audte auf und nieber, ale wenn es von ihm abgetrennt werden follte. Wir suchten mit allen unsern Rraften, ibn bei ben Sanben und Rugen faffend, ben Schwebenden niederzugiehen; aber bie Blieber hingen so unbeweglich, bag wir nicht einmal fie zu ruden ober vom Ort zu bringen vermochten. Wir riefen baber Alle, in ber Sausflur fnicend, ju Gott, bag er feines Erbarmens eingedent fenn wolle. Run murbe ber Jungling gelobt, und wieber auf ben Boben geftellt. Aber fein Dund mar noch gefchloffen, baß er nicht reben konnte, bis wir ihn mit einem filbernen Löffel erbrachen. Dann feufzte er auf, und auch bie Bunge murbe ihm gelost, und bie Sprache wiederhergestellt; und als wir ihn fragten: wie es um ihn ftebe? fagte er: 3ch hoffe, bag mit Bottes Silfe mir nun beffer werde; benn als ihr auf ben Anicen ju Bott gerufen, ift er bavon gegangen, und bat vom Brunnen jum Solzhaufen fich begeben. 218 ich fragte: Wer ift fortgegangen? aniwortete er: Der Satan. Ale ich welter fragte: ob er fic benn bem Satan verschrieben? brach er in Thranen aus, und fagte: Du thuft mir, Mutter, eine große Unbill an, baß bu mich eines folden Berbrechens fahig haltft; bagu haben meine Altern mich nicht erzogen! Während er fo rebete, wurde auf ber Sausffur ein großes Betofe vernommen, und eine ungeheure Stimme ließ fich vernehmen, die jedoch niemand verftand. Der Jungling aber fagte: es fep bie Stimme bes Satans, ber mit ihm rede. In Diesem Augenblide leuchtete ein großes Keuer auf ber Sausflur auf, bas ba und bort umfuhr. Der Jungling fagte: Satan habe aus feinem Rachen bas Keuer hervorgespieen. Bir führten ihn nun ins Zimmer, und lasen ihm aus Gottes Bort bis zwei Uhr nach Mitternacht; wo ber Schlaf ihn alsbann befiel, ber bis zur eilften Stunde am andern Morgen anhielt. Er wurde jedoch bald wieder angefochten, und die Schreden in unferm Saufe mehrten fich mit jebem Tage; um fo eber, ba ich bie Sache bis jur Rudfehr meines Mannes geheim hielt. Bon biefem fagte ber Satan: er habe ihm 14 Jahre nachgestellt, aber bes großen Mannes megen (fo pflegte er Gott zu nennen), beffen Beiftand er Tag und Nacht anruft, habe ich nichts gegen ihn vermocht; fatt feiner bift du mir jest übergeben! Der Jungling weinte, ale er bas ergablte, und beflagte, bag er je Danemart betreten; benn er war ein Teuischer. Arger und ärger wurde in ber Folge seine Anfechtung burch ben Satan. Bisweilen treugigte er ihn, fein Saupt einneigend, und feine Fuße übereinander giehend, wie Chriftus am Kreuze vorgeftellt wird; niemand vermochte ihn bann zu beugen, ober von ber Stelle gu ruden, ober feinen Stand und bie Beftalt ju anbern; bas Beige ber Augen fehrte er babei vor, als ob er tobt fen.

Endlich kam mein seliger Mann wieder nach haus gurud, und ihm wurde, was sich begeben, angezeigt. Er ließ in der Stadt und den benachbarten Kirchen Gebete für uns abhalten. Er ordnete die drei nacheinandersolgenden Sonntage für das ganze haus einen Bustag an, an dem keiner, weder Mensch noch Bieh, etwas effen oder trinken dürste. Am ersten dieser Tage war es, als ob der Satan die Fenster einstoßen wolle, und der Jüngling wehllagte: er wolle ihn durch das geöffnete

wegführen; auch erschien ber Bofe Ginigen als ein Rabe, Anbern als eine Bans. - Seit einem Monat hatte ber Beplagte nicht ruhig geschlafen; jest fing er an, einige Ruhe zu genießen, und erwachte beiter; auch mar bie gange Racht im Sause nichts vorgefallen, und ber Erwachte ergablte: in ber Racht hatten feine Engel ihm angesagt, es werbe beffer mit ihm werben. Doch fündete er auf 11 Uhr bes Abends bie Rudfehr bes Bofen an, ber fich auch einstellte, und bis Oftern bei ihm blieb. Rein Drt in unferm Saufe mar unterbeffen von Gespenftern frei; einigen ber hausgenoffen erschien er in ber Gestalt bes herrn Johannes Knufe von Karelund, ober bes S. Mathias in Berfögle; andern in ber eines Raufmanns, eines Sundes ober Schweines. Beficht und Sande einiger fcwollen alfo auf, daß fie nicht mehr erkennbar waren. Unsere Rinder schrieen bei feis ner Erscheinung auf, und wehflagten. Gines, erft zweijahrig, raufte fich bas haar, und wies mit bem ginger nach ber Stelle, bort! bort ift er! rufend. Jafob fühlte meift feine Unnaberung gum Boraus, und forberte une bann auf, bie Knaben gu entfernen. Die Dagb unseres Rachbarn 3. Mejer war auch einft mit bem Anaben ihres herrn berzugefommen; Jafob batte fie gewarnt, fie hatte fich aber geweigert, ber Warnung Folge gu leiften; Besicht und Sand schwoll ihr auf, daß sie nicht mehr kenntlich war. Ein armes Weib hatten wir am Abend in unser Saus aufgenommen; ber Feind hatte fie aber in Geftalt eines hiesigen Burgers also geschredt, baß fie fich nicht ju faffen wußte. Ein weißes Sundchen lag in unferer Stube, es murbe mit bem Ropfe aufgehoben, und gegen ben Boben geschlagen, ohne daß jemand fichtbar mar, ber es gehalten hatte. Es verbarg sich bann unter ber Bant, und wurde nun mit bem Ropfe barunter hervorgezogen, und mit dem hinteren Theile widerftrebend auf bem Boben fortgeschleift. Um anbern Morgen mar es rafend, wollte Alle beißen, die uns ju besuchen famen; und wir waren genothigt, es tobtzuschlagen. Als endlich bie Zeit berangefommen, wo ber geplagte junge Menfch befreit werden follte, erhob er fich im Bette, und fampfte mit bem Satan, Gottes Wort zum Rampf gebrauchenb; fagte viele Gebete ber, Die bic Rachbarn mit auhörten, die wir herbeigerufen; zulest erhub er

vom Satan mich befreit! Dann reichte er, nach ber andern Seite gewendet, seine Hand jemand, den wir nicht sahen, und saste: Sey mir gegrüßt, du Engel, der zur Rechten Gottes steht; verlaß mich nun nimmer, ich mag zu Wasser oder zu Lande reisen! Er sprach noch mehr dergleichen, reichte nochmal die Hand, nachdem er sie gefüßt; verhüllte sich dann in seine Decke, daß wir nichts als seinen Scheitel sahen; und wir hörten ihn wie einen kleinen Knaben mit scharfer Stimme singen: Gott sey Ehre in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Run stand er auf, und war vollsommen wieder heil; vorher hatte er ohne unsere Hilse nichts zu thun vermocht, so verkrümmt und contract war er, und vermochte sich nicht auszurichten; sortan süblte er nichts mehr von all dieser Beschwer, und wir waren fröhlich und dankten Alle Gott.

Aber Gott in feinen unergrundlichen Rathschluffen suchte und noch barter beim. Mein Mann fing nun an, Tag und Racht versucht zu werben, harter als es fich jemand einbilben fann; und zwar von eilf Uhr Morgens und Abends bis zwei Uhr nach Mittag und nach Mitternacht. Es begann, als ich am Sonntage - Gottesbienft, wegen ber Arankheit eines Anaben, gu Saufe geblieben; wo une Alle ein folder Schreden bestel, bag wir insgesammt auf Bante und Stuble, ober auf die Erbe fturzten. Wir famen indeffen wieber zu uns, und nachdem wir gebetet, verschwand bas Ubel wieber. Die Magde und bie Rinber faben indeffen wieder Erscheinungen; und mein Mann, ber schon aupor brei Wochen lang traurig gewesen, murbe, als er es erfuhr, nur um fo niebergeschlagener. Als ich ihn einft bei Gott beschwur, bamit er wenigstens fage, wie ihm fen, brach er jusammen; und ale er wieber ju fich gefommen, sprach er: Gott, ber immer gnabig und barmbergig ift benen, die ihn anrufen, moge auch meiner und ber Unfern eingebent fenn, und une Silfe bringen! So hart werbe ich vom Satan Tag und Nacht bebrangt, bag himmel und Erbe mit ihrem Gewicht auf mir gu laften scheinen. Richt lange wirft bu mich noch ferner als Gatten besiten, und meine Kinder werben bald Baifen werden. Bon ba an wurde er harter und harter bebrangt; es lag nach

feiner Aussage auf ihm täglich ju jener Stunde wie ein Sad Krucht; und bisweilen brachen an seiner Geite Geschwulfte, groß wie Suhnereier, hervor. 3ch ließ wieder Gebete in ben Rirchen abhalten, fuhr auch im Bagen zu herrn Johannes in ber Pfarrei Rorberup heraus, um feinen Beiftand zu erbitten. Als ich aber auf ber Beimfehr in einen Wald fam, wurde ber Bagen fo fchwer, bag die Pferbe ihn faum bewegen fonnten; Die Baume frachten um uns, etwas boch wie ein Thurm hob fich vor uns, und eine furchtbare Stimme ließ fich boren, die wir jedoch nicht verstehen konnten. Als ich mich, nach Sause gekommen, ju Bette legte, und bie Rechte über bas Saupt gebeugt, entschlief, war es, als ob eine Maus meinen Finger annagte. Wie ich auch schrie, und eine Biertelftunde lang ben Finger an mich gieben wollte, ich vermochte es nicht; ber Kinger ichien mir ausgerenkt, und obgleich nichts an ihm zu feben, konnte ich ihn boch einen gangen Monat lang nicht bewegen. In ber folgenben Racht, als ich mit meinem Manne im Bette lag, überfiel uns eine hipe, als ob bas Bett in Klammen fiehe; so bag wir nicht schlafen konnten. Als wir aber am andern Morgen aufftanden, lag im untern Leintuch, vom Riffen zu ben Fußen, ein Behange von Roth, je zwei und zwei Maffen in einem Gliebe ber Rette fo verbunden, als waren fie auf einen gaben gereiht, und so gablreich, bag man faum bas Leintuch unter ihnen feben fonnte. Unfere Nachbarn faben bas mit Erftaunen. Ingeburg, bie Battin Dejers, bie berüber gefommen, borte eine große Lache, fab aber niemand. Da fie fich erschredt wieber entfernte, fiel mein Mann in Dhnmacht. Wir brachten ihn zu Bette, und faßen im Borhaus bis zur neunten Stunde; ba ich aber nun zu Bette gehen wollte, war er nicht mehr in ihm, und wir fanden ihn endlich in einem engen Zimmer weinend und flagend. Das dauerte so fort, bis es endlich enbete, wie ber gange Handel angefangen: im Ropfliffen meines Mannes, in bas fich ber Geift geworfen, und aus beffen unterer Seite er bei ber Entfernung ein Stud aus bem Ubergug herausgeschlagen, fo bag bie Febern im gangen Zimmer umberflogen. Mein Mann mar nun befreit.

Als wir fur biefe Befreiung Gott in ben Rirchen banften, erfranfte unfer neunjähriger Cobn. Wir fonnten aber feine

Krantheit nicht ergrunden; er fagte: es laufe wie etwas Lebenbes in feinem Leibe um, ba und bort an ihm nagend. Wir wandten Baber und andere Mittel an, aber es wurde immer folimmer mit ihm. Gin Chirurg, ben wir befragten, wußte gleichfalls feine Ausfunft, und wies uns an eine Frau, bie, bes Beilens fundig, damals unfere Stadt besuchte. Sie fagte: ber Rnabe fen befeffen, und es tonne nichts helfen benn Bebet. 218 unterdeffen ber Rnabe in feinem weibengeflochtenen Bette lag, wurde bies mit ihm zwei Glen hoch in bie Luft gehoben, und bewegte fich babin und borthin. Als ich beswegen meinen Mann herbeirief, mar ber Rnabe unterbeffen aus bem Bette gezogen worden, und ftand auf bem Ropfe, die Fuße nach Dben gefehrt, und die Sande ausgestredt; fo bag wir ihn kaum wieber m Bette bringen fonnten. Es lief fortbauernb in ihm um, fein Leib fcwoll manchmal furchtbar auf, bie Bunge murbe aus bem Munde hervorgetrieben, und bann wieber wie ein Tuch gusammengewidelt, mahrend bas Blut burch bie Lippen brang. Die Blieder wurden ihm fo ineinander gezogen, bag vier ftarte Danner nicht hinreichten, fie voneinander ju gieben. Es grungte in ibm wie ein Schwein, glurte wie ein Sahn, und heulte einem hunde gleich. Bisweilen führte es den Anaben auf die Gebalfe unseres Zimmers, oder auf einen Holzhaufen, und ließ ihn bort jurud; bag er nicht mußte, wo hinaus, und bitterlich weinte. Es warf ihn auch über die Mauer hinüber in den Thorweg unferes Rachbars Mejer. Augen und Wangen gog es ihm manchmal also in's Haupt zurud, daß fie nicht mehr fichtbar waren. Der Knabe wurde ftarr wie ein Holzscheit, und wir ftellten ihn in biefem Buftand an ber Wand auf, wo er bann wie eine Bildfaule bewegungslos fteben blieb; fo bag auch ber fonft Sartbergigfte bei feinem Anblid gu Thranen bewegt werben mußte. Als ich felbst eines Sonntags in der Abendpredigt mich befand, mifhanbelte es meine zu Saufe gebliebene Mutter; indem ber Beift in meiner Bestalt ihr bie Schuhe von ben Fugen jog, und fie damit schlug. Sie empfing mich baber, als ich heimkehrte, weinend und mit bittern Borwurfen. Obgleich Frauen am andern Tage ihr bas Gegentheil betheuerten, ließ fie fich boch taum bebeuten; bis ber Beift, aus bem Munbe bes Rnaben

und zum Hell gebeihen; so haben wir in bieser Sache nicht anbers besinden mögen, bann baß Johanna Thomana die Ursache ber Mißhandlung des Dieners beim Kausmann Johannes, der als besessen angegeben wird, gewesen; und wir können nichts anbers sehen und erkennen, dann daß sie in Wahrheit teuselischer Zauberkunft schuldig sey. Sie bekannte, und wurde am 11. September hingerichtet. Man sieht, die Schuldrichter hatten nach shrem Gewissen geurtheilt; und man muß glauben, daß sie die Thatsachen, die zum Grunde lagen, alle zuvor verisicirt. Ob sie jedoch, bei der damaligen gänzlichen Unbekanntschaft mit solchen Thatsachen, recht geurtheilt, das übel also objectiven Einswirfungen schlechthin zuzuschreiben, ist eine andere Frage, die wir später im Allgemeinen erwägen werden.

Überhaupt find ber Berwicklungen gar mancherlei, in bie bet Mensch gerath, wenn bie Anlage jum Rachtgeficht, bie in ihm schläft, gewedt wirb, und burch eine besondere Ungunft ber Rugungen in seinem Leben gur vollen Entwidlung fommt, und ihn zu einem tauglichen Organe, um die Eingebungen von Unten au empfangen, macht. Wir wollen nur ein Beifpiel eines folden Talentes negativer Art anführen, bas, wie man leicht fieht, bei einiger Bflege beffelben es leicht zu einer bebeutenben Birtuofitat hatte bringen fonnen. In einem benachbarten Lande. wo an einem berühmten Wallfahrtsorte alle menschlichen Brefis haftigfeiten ausammenfließen, und alfo auch gur Abhilfe einer Art berfelben ber Exorgism getrieben wird; hat ber geitige Erors gift bie folgende Erfahrung gemacht, bie er hanbschriftlich obngefähr in ben folgenben Worten niedergelegt; und bie, burch bas fputhafte Eingreifen ber Beifter in jene Anlage, ben unmittelbaren Ubergang in bie nachstfolgenbe Betrachtung vermitteln fann. In der Charwoche 1836 famen brei Bruber, protestantischer Confestion, aus Rheinbischofsheim im Babischen, Jafob, David und Friedrich, mit bem Briefe eines fatholischen Pfarrers aus bem niederrheinischen Elfaß; ber fie exorgiftischer Bebandlung empfahl, weil fie und ihre jungere Schwester, und ihr ganges Saus fortbauernb von bofen Beiftern geangftigt murben. Aus ben Unterredungen, die ich mit ben brei Junglingen in Gefolge beffen hatte, ging ohngefahr Folgendes hervor. Bon gemeinen

mersleuten abgestammt, von Jugend auf mit Landarbeit beaftigt, waren fie von je gefund und ftart. Der altefte, Ja-), lernte bas Schmiebchandwerf; ber zweite, David, nahm ienft beim heere; ber britte, Friedrich, blieb immer zu Saufe. 5 Jafob noch in ber Fremde war, tam es ben David auf einil gang fonberbar an; er fühlte fich wie von einem Binbe geblasen, und eine solche Compression entstand auf ber Bruft, & er Blut auszumerfen begann. Er wurde arztlich behandelt, b fam nach Rarleruhe ins Rranfenhaus; alle angewenbeten littel aber waren vergebens, und er erhielt endlich feinen bicbieb. In ber Beimath angefommen, ward fein Buftand um des beffer, und zugleich begaben fich hochft fonberbare Dinge 1 Saufe und im Stalle. Gleichzeitig hatte Jafob in ber Frembe feben angefangen, mas in ber vaterlichen Wohnung vorging; d nun begann auch der jungere Bruber Friedrich balb, eben wie David, gequalt zu werben; und fo auch eine jungere dwefter, boch nicht im gleichen Grabe, wie bie Brüber. 3m aufe rumpelte und polterte es zwifchendurch auf eine entfetliche rt, und im Stalle verbarb bas Bieh auf eine unnaturliche Beife. Wenn bie Bruder über Felb gingen, ober mit bem Rubrert fuhren, marf es oftere aus ber Luft mit Steinen nach ihnen. tanchmal, fagten fie, habe beim heiterften himmel ploblich ein onnerwetter gestanden; und einigemal fep ein unbefanntes Thier or ihnen hergegangen, und bann an einem bestimmten Orte ieber ploblich verschwunden. Rorperlich litt Jatob wenig, aber war eine Art von Bistonar, und sab, wie er fagte, bie Ilnolben tommen. Ginen Augenblid fpater wurden bann bie Brus r wie angeweht, und fühlten bie innere Bewegung, bie fich is jum Blutfturg fteigerte; boch alfo, daß fte, wenn der Anfall prübergegangen, ihre Rrafte wiederhergestellt fühlten, ale habe men nie etwas gefehlt. Oft war es ihnen, als wenn fie von nfichtbaren, aber boch fühlbaren Sanden geprügelt; oft ale enn fie mitten burch ben Leib geftochen wurden. Gie fchrieben iefe Dinge weber bem Teufel, noch eigentlichen Gespenstern, mbern bofen Leuten gu. Der Seher wollte gang bestimmt bie irfcheinungen erfannt haben, als noch lebenbe und felbft mit men verwandte Berfonen; und die fonberbarften Geschichten Gerres, drift. Dopfif. IV. 2. 9

ich fam auf keinen Grund, gleichwie bas erstemal. Ihre Gr. gablungen bestätigten jum Theil bas früher Angeführte, jum Theil auch fügten fie Reues hingu. 3ch habe wieber Manches vergeffen; nur Einiges will ich baber anführen, was ich von Jakob aufgeschrieben vor mir liegen habe. Er schrieb: ale er noch in ber Frembe gewesen, feb bei Tage und bei Racht oft ein Mann gu ihm in die Wertftatte gefommen, ber ihm gezeigt, wie ber Zeit im Saufe Alles ftebe; er habe immer verlangt: er folle ihm Gelb herauswerfen, und er wolle ihm zeigen, was er vermöge. Wollte bann Jafob fort, bann fonnte er nicht von ber Stelle; an ber Arbeit murde er jeboch weiter nicht gehindert. Die Sache sey jeboch balb jum Argern ausgeschlagen: ber Befuchenben feven mehr geworben; fie nahmen allerlei mit ihm vor, und amangen ihn, jur Rachtzeit ju fchworen; er mußte oft Sarge tragen, wurde felbft hineingelegt, ober mußte Leichen ausgraben. Sie freuzigten ihn; wars aber zu Enbe gekommen, bann zeigte fich, bag es immer nichts gewesen. Radte Beibeleute erfcbienen, trieben mit den Andern allerlei Muthwillen, festen fich auf fein Geficht u. f. w., wobei er bann wirfliche Bollutionen hatte. Sie hatten ihn wohl auch mit fortgenommen, wobei es ihm gewefen, als gehe er burch feine eigenen Augen beraus, und fuhrten ihn zu Spiel und Schmaus. Sie zeigten ihm, wie fie zu Saufe bas Baffer im Brunnen verdorben; und verfprachen, menn er eine von ihnen beirathe, fo wollten fie es wieber gut machen. So ging es immer wie im Wahnsinn fort, und wenn bie Erscheinungen ihn bald zu freffen brohen, mit Biftolen schieffen, ihn folagen, einander felbst in die haare gerathen, bann wieber mit Rutschen und Pferden daher fahren; ein anberesmal ein mit golbenen und filbernen Retten behangter Mann erscheint. und ihm zwei goldene Ringe um feine Arme gegeben werben; menn fie bann mit ihm in bie Wolfen fahren, auf ben Berg Sinai steigen, ihm neun golbene Schluffel geben, drei Rleiber machen, ein weißes Bett vor ihm aufschlagen; bazwischen wieber mit Ranonen Schießen, Mufit machen, einen Sturm auf bas Barabies ausführen, und Alles verheeren und gerftoren: wer könnte klug werden aus dem Allem? Er beklagte fich, bicfe Bhantasmen erschienen ihm beinahe in jeder Racht; worauf bann

jebesmal für bie anbern Brüber gewiffe libel fich ergaben. Auch darüber schrieb er Bieles auf, woraus jedoch gleichfalls nichts Bernünftiges herauszubringen mar. Standhaft mar bie Behaup. tung: bie Hauptpersonen sepen nahe Anverwandte; unter Andern bes Baters Schwester, eine verrufene Frau, mit ihrer eben so verrufenen Tochter. Diese Lettere eben follte Jafob beirathen, gerade die aber mag er nicht. Auch ihr eigener Baftor sey unter ben Unholben gewesen. Dir fam ber Gebante: ba jene vertufene Tante fie alle brei aus ber Taufe gehoben, es moge bamals ber erfte Grund jum Ilbel gelegt worden fenn; und ich emeuerte beswegen mit ihnen die Taufgelübbe. 3ch fuhr fort, mit ihnen ju beten, belehrte fie über die firchliche Benediction, und fprach diese über sie aus. Bulest entschloß ich mich, auch den Exorcismus contra maleficia über fie ju sprechen. Bon auffallens ben Birfungen beffelben fann ich nichts Besonderes anführen; benn baß Friedrich barunter einigemal schwitte, fo baß ber Edweiß tropfenweise herabfiel, mar mohl aus feinem leidenden Buftanbe zu erflaren. Gie verficherten auch biesmal: nach jebem Gebete über fie befänden fie fich leichter, aber es tomme boch jeben Tag aufe Reue wieber; es bringe ichon Erleichterung, wenn fie auch nur im Rlofter fich befanden. Gie meinten immer: wenn ich es aufs allerhöchste nahme, es mußte gewiß beffer, es mußte gang gut werben. Beinahe brei Bochen waren fo vorüber gegangen, aber gründlich war nicht geholfen; bas Geld ging ben Leuten aus, bei ihrer langen Abwesenheit vom Saufe forberten bie fich häufenben Arbeiten immer bringenber ihre Gegenwart; ich konnte und wollte mit leeren Berfprechungen fie nicht einen Augenblick aufhalten. 3ch entließ fie baber mit einem Schreiben an ben Pfarrer, worin ich biefem Alles mittheilte, was vorgegangen, und wie ich nie ein ficheres Beiden einer bamonischen Ginwirfung gefunden. Daß ber Erorgiem ohne Wirfung geblieben, tonne wohl daber tommen, bag die jungen Leute aufferhalb ber Gemeinschaft mit ber Rirche lebten; biefer Mangel hatte allerdings burch meinen Glauben und mein Bertrauen erseht werben tonnen; ba bas aber nur eine gottliche Gabe fep, die Gott, wem er will, zuwendet, fo fonne boch niemand mich wegen ber Erfolglofigfeit anschuldigen. Die

magnetische Behandlung burch einen zuverlässtigen und religiösen Arzt sey vielleicht in diesem Falle anzurathen; auch möge der Pfarrer wohl selber, nach guter Erwägung aller Umstände, privatim, und ohne den Leuten zu sagen, was vorgehe, den Exorzism anwenden. Sie zogen damit hin, und der Erzähler hatte, als er dies niederschrieb, seither nichts Weiteres über sie vernommen.

Man muß bebauern, bag biefe Geschichte nur fo unvollftanbig und ludenhaft beobachtet werben fonnte; weil fie, bie erforberliche Zeit hindurch an Ort und Stelle aufmerksamen Auges verfolgt, einen tiefen Blid in bie Ratur eines bochft munberfamen Buftanbes gestattet batte. So wie fie vorliegt, erscheint Tie als ein volksmäßiger, und wie kaum zu bezweifeln, aufrichtiger Bericht über bie Mobalitaten einer Anlage, wie fie oft im Bauberwesen vorkommt; und ber, wenn auch bie Scharfe ber Beobachtung und bie Ausmittlung aller vorfommenben Umftanbe fehlt, boch einem physiologischen Tacte leicht verftandlich, manche Aufschluffe gewährt. Rlar wird aus biefer Ergablung: Das Saus dieser Leute ift mit Allem, was mit ihm in einigem Berband gestanben, aus bem naturgemäßen Bustanbe, in bem es aupor gewesen, in einen gegennatürlichen verfett worben; in bem andere Gefete, ale bie bes gewöhnlichen Lebens, gelten. In Mitte biefes neuen Berhaltniffes fteben junachft die brei Bruber, die juvor gesund und ftart gewesen, jest aber ju einem bectischen Ansehen berabgekommen; und ihnen schließt bie jungere Schwefter zunächft fich an. Alle find miteinander in einem phyfiologis fchen Band verbunden, und ftehen in ihm zu einander in Bech. felmirfung. In biefen Berband, fohin aber auch in die Mitleidenschaft hineingezogen, ift auch ber Biehftand bes Saufes; ber gleichsam an ben Umfreis ber Wirfungesphäre gestellt, nach bem Zeugniß bes Pfarrers, boch Theil nimmt an Allem, was in ihr vorgeht. Im Saufe felbst ereignen fich Dinge, bie gang bem Bebiete bes Sputes angehoren, und, man erflare fie, wie man wolle, zeigen, wie baffelbe an die Granze zweier Bebiete entrudt worben. Auf ber Sobe ber folibarischen Berbinbung fteht ber Erftgeborne; er ift wider feinen Billen hellsehend, und fernfebend und vorsebend geworben; burchschaut also bas gange Berhaltniß, bas an ihn, wie bie Glieber an bas Saupt, fich fnupft.

36m junachft fteben bie beiben Bruber, eben wieber wie Glieber jum Centralorgan gestellt; fie find nicht schauend, aber wenn et schauend wird, erscheinen fie affizirt; fie werben feinem Biffen um ihren Buftand gegenüber wie angewehet, und fofort von einem Leiden ergriffen, worin bies Wiffen fich in ihnen realifirt. Congestionen gegen bie Lungen treten hervor, bie mit Blutspeien enden; wobei nach Beendigung bes Anfalls, wie in allen Übeln ber Art, die Rrafte fich schnell wieberherstellen. Auch die jungere Schwester wirb, wiewohl minber tief, in bies Berhaltniß von Action und Reaction bineingezogen; bas Bieb, gleichsam von ben aufferften Ausstrahlungen getroffen, gibt burch ichnelles Erfranken und Genesen seine Theilnahme fund; und auch ber Epuf regt fich babei jebesmal, und scheint bas Medium zu bilben, in bem alle jene Wirfungen erfolgen. Der erfte Anftog ber Bewegung geht aber boch feineswegs von ber Mitte bes Berbanbes aus, und bas Wiffen um die That realisirt fich nicht allein in ber That; fondern biefe Realifation fommt ihm auch noch von anbermarts her. Gelbft bas Sellsehen hat Jakob nicht gang von fich; es ift ein Mann, bet ju ihm fommt, und ihm die Dinge geigt, wie fie fich begeben. Er findet fich von feiner Bewalt gebunben und gehalten, ob fie ihm gleich nicht bie Arbeit wehrt. Gie fucht fich feiner zu bemeiftern, und bebient fich gegen ihn nun bes Schredens, und bann wieder ber Bestechung. Auch bie Luft macht fie gu ihrer Bundesgenoffin; bie unwillführliche Ginftimmung weiß fie ihm abzudringen, nur ber Beitritt bes Willens fehlt; und boch zeigt auch bas Alles wieber, wie bie Rreuzigung, fich aulest als Sput. Dem Berband im hause fteht also ein anderer Berband gegenüber, ber eigentlich bie Realistrung wirft, und Diefer Berband ift bamonischer Ratur, fein Saupt aber jene objective Erscheinung; benn felbst bie Actio in distans ber Rirche ift ihm entgegen, und hindert feine Wirfung. Die Glieber, bie biefem Begenbunde angehoren, fteben jum Saufe felbft in einem gewiffen Bezuge; es ift bas übel berüchtigte Beib, bas bie Bruber aus ber Taufe gehoben; es ift ber Pfarrer, ber fie getauft; es ift die Tochter bes Beibes, Die dem Seher Die Beirath anmuthet, und die ihn burch die eigenen Augen herauszieht, wie fie ihn zuvor gebunden, und zu Spiel und Schmaus ihn führt. Bon biefem Gegenbunde also geht bie Berwirklichung bes Geschauten aus; es ift bas feinbliche bamonische Bringip, bas in ihm wirft, und es wird feineswegs unbedingt nothwendig fenn, daß feine Glieber um bas Einzelne ber Cache wiffen. Sie durfen nur, etwa burch ihr fittliches Bezeigen, ju jenem Bringipe in einem ethisch sympathischen Bezuge von einiger Tiefe stehen; und bies Pringip fann ihrer, von Seite ber willenlosen Raturmacht ber, die in ihnen lebt, ale Wertzeuge fich bebienen, um jene Wirfungen burch fie zu üben; wie bergleichen burch jebes Raturubel geschehen mag. Wie biefe Art bes Ilbels, in ben fputartigen Erscheinungen von ben Sputgeistern geubt, nacht zu Tage tritt; fo ift, in jenen fabelartigen gefpenftischen Borgangen, ber Sput nur in biefe Berfonen bineingetreten, und bat fich in ihnen personisigirt. Go beutet also bas Gange nur auf eine hoher gesteigerte Ordnung ber Dinge, ale jene, in ber die vorhergebenben Erscheinungen in Roge geftanben. Dort haben bie fputhaften Greigniffe fich zugetragen, ohne bag ihre eigentliche innere Urfache jur Anschauung gefommen. Sier hat bieje Unschauung, ale Sellseben an die Anlage geknüpft, fich bingugefunden. Jest bringt bie also burchschaute Belt auf ben Seber an, bamit er, ber fich bisher paffiv verhalten, nun auch feinen Billen brein gebe, und fich in ihm erft recht mit ihr einige. Er wiberfteht nach Rraften, aber man gebe einer folden Anlage nun auch ben verfehrten, bem Unbrange entgegenfommenben Willen; und man wird volltommen begreifen, bag es ju einem ftillschweigenben ober ausbrudlichen Bundniß gebeihen tonne. Blos aus biefem Grunde, weil die Begebenheit ein Moment bes Kortschrittes auf der Bahn der Bertiefung in die Rachtregion bezeichnet, haben wir fie, ohnerachtet bes Fragmentarischen und Unflaren, bas ihr beim Mangel icharfer Bcobachtung geblieben, bier eingefügt.

Fehlt die Naturanlage, bann wird sie, beim weiteren Fortschritt auf dem Wege des Bosen, fünstlich durch jene Naturreize hervorgerufen, von denen wir anderwarts umständlich geredet. Die Natur hat auch ihren Orgiasm, der sich zunächst im Pflanzen-

<sup>1)</sup> III. B. p. 557. u. f.

reiche auffert. Wenn bie Frühlingssonne in biefem Reiche ben ichlafenden Raturtrieb erwedt, und biefer nun bas Bflangengeaber burchquellend, bie ichwellenbe Grune bem marmenben Bestirne entgegenhebt, bis endlich in ber Blute bie treibenbe Rraft in die Befruchtung fich ergießt; bann werben jene Gafte und Berbindungen gemischt und ausgefocht, in benen ber Drgiasm, ber fie hervorgerufen, beschloffen ruht, und bie, in eine bobere Organisation gebracht, in bieselbe bie gleiche ftille Raturraferei eintragen, die fie felber ausgeboren. Diefer Taumel, ber in ber unteren Ratur fich plaftisch auffert, wird in ber höheren nervofen jum Sinnenbilbe, bas bem in ben Rreifen bes Schwinbels geregten Sinnenmeer entsteigenb, bie trube Aussicht in bobere Regionen öffnet, und wenn öfter angewendet, aulest in ben oft also in den Taumel geriffenen Organen die Kertigkeit hervorbringt, auch bei Abmefenheit bes Reigmittels fich felber von Innen heraus in jenen trunfenen Zustand zu verseten. Daß biefe Buftanbe, wenn zu bofen 3weden hervorgerufen, unmittelbar auf bas Endziel aller biefer 3wede gerichtet find, und bag ber Sabbath mit all feinem Bubehör bann immer am Biele fieht, baben wir früher aus vielfältigen Aussagen berer, bie in biefem Falle waren, icon erfahren. Das maren inbeffen meift Frauen, und gwar folche, die ben unteren Standen angehörten, mo Selbfttaufdungen grobfter Art vermuthet werben mochten. wirb, um früher Darübergefagtes zu ergangen, bie Erfahrung, bie ein Mann gemacht, ber wohl ben hoberen Stanben angeborte, wie Prierias fie aufbehalten, hier nicht übergangen werben tonnen. 1) Rachbem ber Berfaffer im erften Buche bie Doge lichfeit bamonischer Ginwirfung in ariftotelischer Beife, bie Birf. lichfeit aber burch ben Malleus begrundet hatte; ergablt er name lich im Beginne des zweiten Buches: Gin wunderbares Ereigniß pflegte, ale von ihm felbft erlebt, ein Bewohner von Biacenza ju ergablen; ber, wenn er nicht fürzlich geftorben, noch als Benedictinermonch ber Congregation ber bl. Justina angehört, und

<sup>1)</sup> Rev. patris Silvestri Prieriatis Theolog. Prof. sacrique palatii apostolici Magistri, de Strigimagarum Daemonumque mirandis, Libri tres. Impr. Romac, 1521. Lib. II. c. 1.

bort ben Ramen Sieronymus führt. Diefer, bamals noch weltlich, hatte eine Liebschaft mit einem Madchen, bas er mit Silfe eines Bauberweibes gewonnen; ber er bafur verfprochen, bem Sabbath beizuwohnen. Sie stellte es aber auf biefe Beise an, baß er fein Berfprechen erfüllte. Entfleidet falbte er fich zwis fchen ber Sand und bem Arme, mit einer gewiffen Salbe, bie fie ihm gegeben; babei ein gewiffes Beichen, bas fie ihn gelehrt, machend. Daffelbe that die Lehrmeifterin und bas Madchen, bas er bereits gemißbraucht batte. Alle brei wurden sogleich aufgehoben, und burch eine Offnung bes Daches bavon geführt; und er awar, wie es ihm ichien, auf einem raschen Pferbe figenb. So erreichten fie ben Rugbaum von Benevent, und bas zwar mit folder Schnelle, daß bie rafc burchschnittene Luft in einem scharfen Laut um fie ertonte. Unter bem Baume maren viele Taufende beisammen; ein sparfames Licht beleuchtete bie Scene, und fie beluftigten fich vielfach. Rach Beendigung der Luftbarfeit tehrte ber Zeuge wieder auf bemselben Wege nach Saufe, und er fah auf ber gahrt viele Fluffe und Orte, worunter er besonders Benedig fich merkte, bas er zuvor nie gesehen; und fpater, ale er es besuchte, ale bas in jener Bifion gefebene wieber erfannte, mas auch mit andern Orten ihm begegnete. Beimgekehrt, mar er, nachdem er die Luft an bem Madchen gebußt, entfest über bas, mas er gethan; und entweber gutartig von Ratur, ober weil Gott feiner fich erbarmt, befannte er bem Bischof ober seinem Bicare Alles, was vorgefallen, und fehrte jur Rirche jurud; die ihn bann in jenen Orben aufgenommen, in bem er wohl noch jest ein frommes Leben führt. Wer in biefer Sache volle Gewißheit ju haben municht, mag fich an Bruder Andreas von Genua wenben, einen Mann großer Wiffenschaft und frommen Lebenswandels; ihn führe ich hier als noch lebenben Beugen an.

Aus diesem Beispiele wird flar, wie überall das vinculum ber Sunde jum Hellschen hinzukommen muß, um dem Zustande den Charakter des Damonischen aufzudruden. Der freie, bewußte Wille hat nämlich nach Abwärts zwei Seiten in uns. Mit der einen ift er gegen alles das, was bewußtlos in unserem Leben ist, und durch dieses gegen das Leibliche hingewendet. Dies

Bewußtlofe in und, bem Gefet ber Rothwendigfeit verfallen. führt und, wenn wir biefe Rothwendigfeit bis ju ihrem eigenften Quellpunkt bin verfolgen, aus une heraus, und hinüber in Die auffere Ratur, die gang und gar ihrem Gefebe pflichtig ift. Beben wir bann weiter in ihr ber Weisung biefes Befeges nach, bann werben wir enblich gur innerften Ginheit, in Mitte biefer Ratur, hingebrangt; die bies Gefet von hoherer Dacht nach Aufwarts bin empfängt, und nach Abwarts all bas Ihre in bemselben binbet. Der Wille wird in Allem, mas er als unabwendbar fich gefallen laffen muß, gleichfalls in feiner Aufferung von biefer Einheit gebunden; und mas uns zugemeffen wird und mgewogen, hat von bort her fein Maaß erlangt. Derfelbe Wille aber, wie er burch Alles, was in uns gut und unversehrt geblieben, gegen Gott hingerichtet fteht; fo ift er mit feiner zweiten niedergehenden Seite, gegen das, was als Berberbnif in und eingegangen, hingewenbet. In biefer Berberbniß haftet jene moralifche Fatalitat, ber jeber verfallt, ber fich ber Gunbe bingegeben; also daß er in ihr gebunden, jener Anechtschaft fich überliefert, bie jebe Gunbe über ben, ber ihr bienftbar geworben, abt. Folgen wir, wohin bie Banden biefer Dienftbarfeit uns führen, bann werben wir gleichfalls aus uns heraus, in eine objective Welt bes Bofen hinübergeführt; und indem wir ben Spuren bes inneren Zusammenhanges in biesem Reiche nache geben, werben wir endlich auf feine innerfte concrete Ginbeit bingebrangt, in ber alle Strahlungen jener ethischen Rothwenbiafeit, wie in einem Brennpunfte jusammengeben; eine Ginbeit, bie wir als bas wurzelhaft Bofe mit bem Ramen bes Satans m bezeichnen pflegen. Wird nun bas Bewußtlofe im Indivibunm burch Anlage und Lebensentwidlung, ober burch Runft bewußt und hellsehend; bann tommt es gelost von bem, mas es im gewöhnlichen Leben gebunden halt, in engeren Berfehr mit ber aufferen Ratur; indem bie Wurzeln, in benen es mit ibr aufammenbangt, finnesfraftig werben; aber es wird barum teineswegs bamonisch. Erft wenn jene andere Willensseite, bie in die Berberbniß niedergeht, hingutritt; wenn bies Berberbniß ich in jener somnambulen Lösung scharft, und nun bas Bells sebende gegen jenen andern Mittelpunkt bin gravitiren macht; bann erst tritt das Dämonische hervor. Jedes Sündhafte, das abingu sich sügend den Fond des Berberbens mehrt, wirst dann als aneignungsmittel, und als ein den Zug des Radicalbösen verstärkendes Band; so daß die Einwirkung desselben in stets des schleunigter Bewegung, mit seiner zunehmenden Annäherung, steingend wächst. Zur Lösung, die die Natur im Somnambulism zewirkt, tritt dann sene andere geistige hinzu, die die ethisch nächtliche Einheit wirkt; die Verschlingung wird immer tieser, und die Umsessende immer enger. Dem Lehensverband, in den sich der Mensch ansanzs mit dem bösen Prinzip gesett, solgt das Verhältniß absoluter Autocratie desselben in ihm, unter der der Verlorene zu unbedingter Knechtschaft hinabgesunken.

3.

Das Entgegenfommen und bas Entgegengehen bes Menfchen und bes Bofen.

Im Bisherigen haben wir die Wege überschaut, die bis zur Schwelle bes Geisterreiches von der bosen Seite führen. Zest bietet sich die Frage: Wie wird von Aussen hinein die Umfriedigung gebrochen, die den Menschen umhegt; oder wie von Innen heraus die Schranke umgestürzt, die senes Reich beschließt, damit beide Reiche näher miteinander verkehren mögen? Die dämonische Ascese hat und im Allgemeinen schon diese Frage beantwortet; wir dürfen jest nur noch die besondere Anwendung des dort Gesagten nachweisen.

## Das Entgegentommen ber Beifter. Abermal die Robolbe.

Zwei Welsen haben sich uns bort geboten, in benen sich ber Verkehr beiber Reiche vermitteln kann; indem nämlich entsweber bas unsichtbare Reich ins sichtbare, oder bieses in jenes sich eindrängt. Die ersten Anfänge der Annäherung beiber haben wir da gefunden, wo die Rachtregion gleichsam mit ihrem äusesersten Saum und Limbus, in einer Art von Halbschatten, in die

Lichtregion übergeht; und bie Tiefe wie in Scherz und Laune überschäumend, in einer nedischen, ironischen, bieweilen humoriftischen Weise sich ins Spiel bes Lebens mischt. Es ift bie Region ber Spufgeister und Robolbe, bet norbischen Drollen und ber Kolletti ber Italianer, bie bier bie Arabesten biefer halbtraumerischen Realistif mirten. Diese Bebilbe konnen theile weise fenn, mas fie vorstellen, die bamonenhaften und harmlofen Spiele einer zwischen Licht und Dunfel gelegten Mittetwelt, in benen- ber ichergende Wig, ber in ben Dingen liegt, und ber bis in den Ernst der Natur hinabreicht, sich in burlesten, die Chrenfestigfeit ber Lebensproja jum Beften habenben Bambofchiaben versucht; aber es kann auch etwas Anderes zum Grunde liegen. Aller Big an fich ift fcon zweischlächtiger Ratur, und bas abende Feuer des Sarcasms zeigt, wie tief unten bie eine feiner Abern icopft; und ber wigigfte ber altnorbifden Gotter, Lode, ift auch ber boshaftefte, fein Rame brudt ichon bie verzehrende Lobe feines bamonischen Raturelles aus. Das harmlose fann alfo auch nur eine Larve gur Berhullung biefes Raturelles fevn; und bann werben biefe irrlichternben Gestalten bie tauglichften Beidaftetrager bergeben, um Tag und Dunkel miteinander au verbinden. Alle erfahrnen und einsichtigen Exorzisten warnen baber gegen die Täuschungen dieser irren und wirren Spulwelt, und verbieten, mit ihrer 3weibeutigkeit fich in irgend ein vertrauliches Berbaltniß einzulaffen. Stephan Coleti hat in feiner Schrift einen eigenen Abschnitt biesem Gegenstanbe eingeraumt. 3ch rebe bier, fagt er, von jenen Beiftern, bie man gemeinlich in Stalien Foletti ober Sausgeifter nennt, und beren Bertraulichkeit man icheuen muß, wie die bes Bofen. Gie beginnen diese Bertraulichfeit mit Redereien; fleine Dinge aus bem hauslichen Rreife werden geraubt, besonders solche, die dem gehören, an den fie fich gehängt, und ihm bann meift wieber jugeftellt; fo bag Alles ein unschuldiges Spiel zu feyn scheint. Aber vor ben fpiclenben, fcmeichelnben Beiftern ift gerabe am meiften fich zu huten. Einigen erscheinen fie fichtbar, in verschiebenen Formen, bei Tage oder bei Racht, oder nur zu bestimmter Zeit; Anbern wieder geben fie fich nie ju ichauen. Deift, wenn fie jum Borichein tommen, find fie fleiner Geftalt, hupfen in ben Winfeln

entfernen; bis bas Mabchen bas haus verließ, worauf Alles ruhig wurde. 1),

Es ift begreiflich, wie ein fortgesettes vertrauliches Berhältniß zu folden ursprünglich zweibeutigen, bann entschieben bervortretenben Befen, gulett gu einem Berbundniß gu bestimmten Ameden führen tann, bas in folden gallen feineswegs blos einseitig besteht. Uberaus merfmurbig ift von biefer Seite jene Magb, die, eine ber Letten, auf die Anschuldigung eines folden Einverftandniffes bin, um die Mitte bes vorigen Jahrhunberts in Salzburg hingerichtet wurde. Der Bericht ift in einem Schreiben enthalten, das ein Mitglied und Borftand eines geiftlichen Ordens, unter dem Datum: Salzburg, am 8. Marz 1751, in lateinischer Sprache ausgestellt; und bas vieler Grunbe wegen, fagt ber italianifche Berausgeber, an ben es gerichtet morben, ben vollsten Glauben verdient. 2) Er läßt aber in biefen Worten fich über ben Fall vernehmen. Die ichon vor einigen . Monaten verlangten Rotigen über bie hinrichtung ber Bere konnten bisher nicht gegeben werben; ba ber B. G. R. fie von ben Rathen und Richtern noch nicht erhalten batte. Bon Rom gurudgefehrt, bat ich einen Geheimrath unferes gurften um Ginficht in bas Berfahren; er theilte mir zwar ben Brozes nicht felbft mit, fondern ergablte mir blos die species facti, wie fie bas beigeschloffene Blatt enthält. Es wird fich baraus zeigen, wie mir icheint, bag man barin weber allzu leichtgläubig noch au voreilig verfahren ift. Den Urtheilespruch anlangend, fo wird die Sache in Deutschland mit furgen Worten abgethan, bie obngefahr alfo lauten: Da bu bes Berbrechens ber Bauberei überführt und eingeständig bift, so verbammen wir bich vom Leben jum Tobe, bag bich ber Benfer mit bem Schwerte binrichtet, und ben Leib auf ben Scheiterhaufen fest.

Die-folgende Ergählung des Thatbestandes lautet nun alfo: Es war der 23. Januar bes Jahres 1749, als man in einer

<sup>1)</sup> Compend. del arte Essocistica del R. P. F. girolamo Menghi 1601. L. II. p. 469-471. 2) 3n ber Schrift: Animadversioni critiche sopra il notturno congresso delle Lammie per modo de Lettera indiritte ad un litterato. Venezia, 1751. p. 168.

· Schmieb · Werkstätte zu Mullborf, Salzburger Gebiets, mahrnahm: wie die bort befindlichen Gegenstände fich ploglich auf eine ungewöhnliche Beise bewegten; indem bald bie Bertzeuge, Bangen, Bammer u. f. w., bann wieder Schweinstlauen, Biegelftude, manchmal auch Begenftanbe, bie fruber bort nicht gefeben wurden, herumflogen und nieberfielen. Den Ginen traf ein Sammer von Dben herunter; einen Anbern ein Biegelftud, bas herumflog: jedoch Alles so leicht, daß, was irgend niederfiel, feine Schwere verloren zu haben schien, und baber teinen Schmerz verurfachte. Alle wunderten fich barüber; Gingelne wurden von Kurcht ergriffen, indem fie leicht bachten, es gehe hier auf unnatürliche Beise gu. Rur bie Magb bes Schmiebes, Namens Anna Bayerin, bie ale Rinbeamme bort biente, fagte lachenb: baß fie nichts fürchte, und baß ihr nichts Übels baraus brobe. Es wurden Beiftliche gerufen, bas Saus zu benediciren, und von ben Rachstellungen bes Teufels ju befreien; es war aber fo lange feine Abhilfe, bis man die genannte Magd geben bieg. Gobald fie aus bem Sause war, wurde es wieber ruhig. Diese Borgange und neue Bewegungen, bie fich in einem andern Saufe ergaben, in bem fie übernachtete; wurden die Beranlaffung, baß ber Orterichter fieben ber angeseheneren Burger über ben Sach. verhalt eidlich vernahm, und hierauf die gefängliche Gingiehung jener Magb vornahm.

Ich möchte nicht die ihr gemachten Interrogatorien bis aufs Haar vertheidigen, oder behaupten, sie seven dem Rechte völlig gemäß; noch auch, daß das Geständniß der Angeklagten immer den Stempel der Wahrscheinlichkeit trage. Folgendes sedoch kann, ohne Rachtheil der Wahrheit, nicht in Abrede gestellt werden. Rachdem das Berhör, wenigstens der Vorsicht halber, wieder von vorne war angestellt worden, und zwar, ohne daß weder zu Mülldorf noch zu Salzburg semal mit der Folter auch nur wäre gedroht worden; machte dieß verschmitte, und nicht, wie Einige fälschlich ausstreuen, einfältige Weib, nach vielen Aussstückten endlich solgendes Geständniß: Sie sey von einer Rähes ein aus Neumarkt (einem Städtchen zwischen Dittingen und Landshut) versührt worden, und habe aussschließlich sich durch die mit Blut geschriebenen Worte: Ich bin dein und du bist mein!

bem Teufel hingegeben. Sie gestand ferner, wie sie mit der heiligen Hostie, die sie ofter empfangen, und sogleich aus dem Munde genommen, einen sacrilegischen Mißbrauch getrieben; sie sey mehrmals mit ihrer Lehrerin, der genannten Räherin, und Anderen durch des Teufels Hilfe zu nächtlichen Tänzen weggessührt worden; und habe einen Klumpen Zucker dort empfangen, den sie in der Folge in das Faß einer Bäuerin geworfen. Dadurch sein es geschehen, daß der Rahm der Milch, welche Mühe man sich beim Schlagen auch gegeben, doch siber ein halbes Jahr lang nie gebuttert habe; bis die Bäuerin — die dieß alles eidlich ausgesagt — ihre Kuh verkauste, und eine andere erstand; worauf sie aus der Milch der neugekausten, der Käuser aber aus der der Ihrigen ohne Schwierigkeit Butter gemacht. Endlich sie sey, mit Hilfe des Teufels, die einzige Ursache von den Bewegungen in der Schmiede gewesen.

3ch gehore nicht zu benen, die nut am Reuen, oftere gum Nachtheil ber Wahrheit, Gefallen finben; ich habe auch nicht ben Alten zugeschworen, bie it bis jum Aberglauben leichtglaubig find. 3ch weiß, daß man ben Richtern aus ben verfloffenen Jahrhunderten, von denen ergahlt wird, baß fie haufig auf bloges Beständniß bin ben Angeklagten jum Feuer verurtheilt, ein voreiliges und leichtgläubiges Berfahren in Dingen ber Magie vorwirft. Es ift mir auch nicht unbefannt, bag man bem Buder bie naturliche Wirksamkeit gufchreibt, ben Rahm aufgulofen, so bag feine Butter baraus gemacht werben fann. Auch bente ich nicht in Abrede zu stellen, daß bie nachtlichen Tange und Kahrten von Ort zu Ort nicht immer in ber Wahrheit gegrundet find; fondern befonders bei Frauen, durch Silfe der Bhantafie, ihnen im Traume vorgespiegelt worben; fo bag fie, erwacht, fich nicht mehr bavon abbringen laffen. Wie ich jedoch Alles, was unsere Borganger gethan, weber billigen, noch weniger migbilligen fann, ohne mich bei mangelnder sicherer Runde der Bermeffenheit schuldig ju machen; so ift boch auch Jenen, die fonft nichts wiffen, befannt: bag bie öffentlichen Befege, und barunter bie peinliche Gerichtsordnung Karls des V, die Zauberer jum Feuer verdammen; und daß nur ein Berftodter und Unfluger bas Dafenn berfelben nach einer vielhundertjährigen

rubigen Observang in Frage ftellen tonne. Dag ber Gebrauch bes Buders, ohne bes Teufels Buthun, ein und bas anberemal bie Mildbereitung hindern tonne, ift begreiflich; bag aber einem Heinen Studchen eine folche Rraft einwohne, bag es über ein halbes Jahr ein Befag, welches unterbeffen öfter gereinigt murbe, verberbe, und biefe Krafte fo lange ausübe, bag bie, mahrenb ber Anwendung bes Buders im Befit gewesene, Rub nicht vertauft werben tonnte, wird fein Bernunftiger jugefteben. Ber glaubt: jene Rachttanze und Luftfahrten hatten wirklich fo oft Ratigefunden, ale einfältige Weiblein erzählen, fie fepen babei gewesen, ben barf man für noch einfältiger halten, ale fie felber. Allein wenn vernunftige, über allen 3weifel erhabene Beugen, beren mehrere zugegen waren, und zwar wach und am Tage, nach bem Augenscheine aussagen: baß fie in ihrer Begenwart feven bavongeführt worben, und fie mit eigenen Sanben aus bem Saufe gejagt hatten; wenn nun gegen biefe Autoritat bes Augenscheines Giner behauptet: bieß fen niemals geschehen; fo weiß th, bag ein Solcher, als Einer, ber unverschämt und ohne Grund Alles nach seinem Wohlgefallen läugnet, wie man fagt, bie philosophische Buchtruthe verbient.

Unter ben übrigen scheinen mir auch jene, welche aus ber Renheit eines leeren Schattens fich Ruhm gewinnen wollen, und ben eiteln Schein ftatt der Wahrheit umfaffen, thoricht und wachen Auges zu schlafen; indem fie behaupten: bie genannten fieben Beugen hatten fich bei ben wieberholten Berhoren taufchen tonnen, indem fie geglaubt, bag bie hammer und Bangen fic obne Menschenhand bewegt, daß fie von ihnen getroffen, und boch nicht verlett worben; obschon fie einzeln ausgesagt: baß fie geschen hatten, biefe Bewegungen seven feineswege burch bie mehrerwähnte Magb veranftaltet worben, noch auf eine anbere als eine übernaturliche Weise. Denn mit berselben Bermeffenbeit fonnte ich alebann behaupten: Einer, ber bestohlen worben, habe auch nur, von feiner Phantafie hingeriffen, fich bieß eingebilbet, nie aber die entwendeten Dinge beseffen; ber Dieb habe bas Berbrechen getraumt, und bie Beugen hatten falfchlich ben Diebstahl zu sehen geglaubt.

Bemerkt zu werden verdient, daß bie bayerische Raberin,

ble Lehrerin ber Mulborferin, ju Reumarkt eingefangen, mit benselben Umftanben eingestanden, baß sie bie unsere verführt habe, und baß fie mit ihr ju Rachttangen fen gefahren; obichon beibe keine Renntniß von ihrem gegenseitigen Eingeständniß haben konnten; worauf fie benn auch enthauptet, und ber Leib auf bem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Indeffen hatte man wohl ju Salzburg Anftand genommen, bie andere, wegen bloger Ubereinstimmung bes Gingestanbniffes, ju verurtheilen; wenn nicht bie Glaubwurdigfeit ber Zeugen für bas Materielle bes Berbredens eingestanden, und allen vernunftigen Zweifel beseitigt hatte; fo daß die Wahrheit fo weit flar war, als es menschlicher Weise überhaupt möglich ift. Reiner moge bie Magb jeboch für einfältig halten; benn betrugehalber riß fie aus ihrem Bebetbuch, bas fie im Gefangniß bei'fich hatte, ein Blatt heraus, ritte fich ftatt einer Feber mit einem Solz die Saut, und schrieb mit ihrem Blut: 3ch bin bein und bu bist mein! in ber Absicht, glauben ju machen, als habe ihr ber Teufel, was fie ihm juvor gegeben, jurudgeftellt. Sie trieb bies fo verschmist, bag wenig fehlte, man hatte ihr geglaubt. Auch barf nicht übergangen werben, bag beibe, bie Salzburgerin und bie Reumarkterin, wenigstens bem Anscheine nach, die Anzeige von dem Todesurtheile guten Muthes empfingen; und beibe erbaten fich bemuthig ben Beiftand geiftlicher Manner fur ihr bevorstehenbes Enbe, und die Starfung mit ben hl. Sacramenten. Aber auch barin, was B. Laymann, als etwas ben heren gemeinschaftliches, vor hundert und einigen Jahren geschrieben, maren fie gleich: bag jebe von ihnen am Tage, ehe bie Strafe vollzogen murbe, einem ber Affiftenten flagte, fie werbe unschuldig verdammt; und Rath begehrte, ob fie unter folchen Umftanden die Todeoftrafe erleiden, ober bem Richter, wenn gleich ohne hoffnung auf Bergeihung, ihre Unschuld verfünden muffe,

Der mitgetheilte Bericht erscheint ausreichend, um eine allgemeine Borstellung von dem Laufe der Dinge in diesem Handel zu machen; ist aber nicht umständlich genug, um der Sache auf den Grund zu sehen. Daß jene Folettis hier eine vorzügliche Rolle gespielt, liegt zu Tage; die Thatsache selbst, wäre sie auch bei ihrem häusigen Borkommen, wie wir gesehen, nicht mehr als

hinreichend erhattet, murbe hier in Sachen, die auf Sob und Leben geben, burch bas gerichtliche Zeugniß von fleben autbentijden Beugen vollfommen erwiefen fenn. Schon bie gemachte Bemerfung über bas Moment ber Bewegung in ben Burfen. bie von jenen Schleuberern ausgehen; vermoge beffen ein Moment, trot ber großen Schnelligfeit, in ber bebeutenbe Maffen, Sammer u. f. w. baher fahren, boch ihre Macht, gegen alle physischen Gesetze, in ein gespenftisches Minimum zusammenschwindet; gleich als abforbirten Maffe und Bewegung, fatt fich einander gu ftarten, viels mehr fich gegenseitig, - wurde die Cache glaublich machen. Das Beib, bas ihnen gegenüber ftanb, hatte Lebensgang, Weise und Physionomie einer Bere ber alten Art. Gie felber hatte barüber ein vollständiges, nicht burch Drohung der Kolter erzwungenes Geständniß gemacht. Dies Geständniß war burch bas jenes andern Beibes in Reumarkt erhartet worden; und Beide, obgleich völlig unabhangig voneinander, an verschiebenen Orten, und ohne vorheriges Berftandniß ber Geftehenben gemacht, waren boch übereinstimment miteinander ausgefallen. Die beiben Beiber, Die Meisterin und Die Schulerin, hatten miteinander nach altem Brauch ben Sabbath besucht; und ber Lebensverband war mit Blut in ber Formel: 3ch bein und bu mein! befiegelt worden; worauf bann gleichfalls nach alter Bertommlichfeit bie Geschichte mit ber Bauerin und ihrer Ruh erfolgt; Die saerilegischen Borgange mit ber Softie aber bas einmal gefnupfte Berhaltniß zu einem bleibenben gemacht. Auf ber einen Seite alfo bas, in jenen rathfelhaften Bestalten, beranbringende Beifterreich zweibeutiger Art; auf ber anbern bas Beib verschmitten Raturelles, Die fich gegenseitig ihre nachtliche Seite boten. Daß jene Beifter nach ihrer Art fich an die Magb gebangt, scheint gewiß, benn bas Unwesen rubte in bem Sause, und horte auf, ale fie aus ihm entfernt mar; wiederholte fich aber, wie es scheint, in jenem, wo fie gleich bas erftemal übernachtet. Db bas Berhaltniß aber nun wirklich ein gegenseitiges Bechselverhaltniß gewesen, wirft fich boch nicht mit klarer Evibeng aus bem Borliegenben heraus. Sie felber hat es durch ihr früheres Rühmen, und ihr fpateres Gingestehen als wirklich angenommen; fie, ber freilich bas befte Urtheil barüber juge-

ftanben, muß es also wenigstens bamal als wahrhaft vorhanden geglaubt haben. Sier aber tritt noch allerdings die Möglichkeit eines Selbstbetruges, in Rudficht auf die Thatfache; ober bie einer Selbfttaufdung, in Bezug auf bie Folgen bes Eingeftandniffes, in die Mitte. Wie fie fpater ihre Berfchreibung betrugerifch nachgemacht, fo konnte bie erfte angeblich wirkliche eine felbftbetrugerisch gemachte feyn; und bas gleiche Berhaltniß gwiichen ihrem erften Renommiren und ihrem fpateren Befennen, burch noch fpateres Laugnen wieder aufgehoben, ftatt finden. Die Wirflichkeit eines folchen Berhaltniffes muß alfo freilich in biefem Falle, als burch bie Darftellung nicht erwiefen, auf fich beruhen bleiben; aber die Möglichkeit beffelben liegt zu Tage. Die beiben Rreise menschlicher Berfehrtheit und geiftiger Berfebrung find einander bis jur Berührung nabe gerückt; man fieht nicht ein, was, wenn bie annahernden Bestrebungen gegenseitig find, ihr endliches Busammenfliegen verhindern follte. Dies Bufammenfließen ift, von Seite jener verfehrenden Dachte, in ungabligen gallen, bei ben Befeffenheiten erwirft worden; bie eben nichts anberes find, als bas Einbrechen biefer Machte in ben Rreis bes individuellen Lebens; felbst wo bieses, im Widerstreben bes Willens gegen folden Ginbruch, fich geschloffen halt. Es ift fein Grund anzugeben, warum nicht auf ber Rehrseite, wenn jener Bille einstimmig ift, von Seite ber verkehrten Inbividualität, eine folche Berbindung gesucht, und biefe bem Geis fterfreise geöffnet werben fonnte.

## b. Die Erercitien ber Borfcule,

Das Zauberwesen hat, wie wir schon gesehen, seine hohen Schulen und seine Initiationen im Zügel einer gewissen Dissiplin gehalten. Ein analoges Beispiel von dem, was dort vorsgegangen, gibt die Prophetenschule, die den Aufstand in den Cevennen vorbereitet, und die, aus mehr als zweideutigen Mostiven hervorgegangen, einen Schluß gestattet, auf die Weise, wie die Sache sich dort gestaltet, wo die Führer frank und frei sich dem Bosen bingegeben. Der Kriede von 1682 war der

Sache bet Calviniften in Frankreich febr nachtheilig gemefen; schaarenweise war bas Bolt im Guben gur Rirche gurudgefehrt. Die Enticoloffenften unter feinen gubrern hatten baber, im folgenben Jahre, einen Aufftand in ber Dauphine und in Bivares angerichtet; biefer aber mar fehr ungludlich ausgefallen, und bie Baupter hatten nach Benf, nach Solland und Deutschland fich gestüchtet, um bort ihrer Sache Hilfe zu suchen. Jurieu. einer berfelben, hatte 1685, um bie Bemuther vorzubereiten, eine Deutung ber Apocalypse geschrieben; worin er ben binnen fünf Jahren bevorstehenden Sturz ber Kirche, und bie Rudfehr ber Reformation in Frankreich ankündigte. Das bewirkte bie größte Aufregung unter jenen Bolfern, in benen bas neue Bringip gewurzelt; und bie Beichen von efftatischen Buftanben, bie im Befolge berselben ba und bort erschienen, brachten mahrscheinlich bie Raffe ber geflüchteten Saupter ber Confession in Benf auf ben Bebanten, biefe Buftanbe ju ordnen und ju biegipliniren, und fie ju einem Bundegenoffen in bem wieberausbrechenben Rrieg zu machen. Der Schauplat, ben man fur biefe Prophetenschule fanb, mar eine Blashutte, Bepra genannt, im Gebirge ber Dauphine, mitten unter Balbern und Felfen. Bu ihrem Borftand mablte man ben Du Gerre, einen ber entschiedenften Protestanten in jener Begend; ber, ein Gingeborner bes Lanbes, in Geschäften ber Sutte, haufig nach Genf binüberfam; wo man unterbeffen einen Ansichuß gebilbet, ber ben Aufftand betrieb; und zwei Prebiger, Benry und Berrin, hinübergesenbet, um burch ihre Bredigten bas Bolf in Bewegung ju bringen. Du Gerre ließ fich nun, von feinen Glaubensgenoffen in ber Umgegend, funfzehn Rnaben anvertrauen, mahrend bie gleiche Bahl von Madchen fich um feine Frau her sammelte. Diefen flögte er nun querft ben ente fciebenften Sag gegen bie Rirche ein, und eröffnete ihnen bann: Gott habe ihm feinen Beift mitgetheilt, baß er ihn jebem gebe nach feinem Gutbefinden; er aber habe fie ausgewählt, um fie ju Propheten und Brophetinnen umzubilben; wenn fie anders fich bereiten wollten, eine fo große Babe in bet Beise, wie Gott fie vorgeschrieben, zu empfangen. Rinder maren in ihrer Unschuld willig, und mußten fich nun einer ftrengen Diegiplin unterwerfen; wobei befonbere regelmäßig

wieberfehrenbe Raften, ununterbrochen burch brei Tage fortgefest, eine Sauptrolle fpielten; mahrend Borlefungen über Die Apocalppse und ben Antichrift in Rom, und feinen naben Sturg, ihrem Geifte bie Richtung nach biefer Seite gaben, und fie mit ber Sprache ber Bropheten vertraut machten. Unter biefer Bucht traten nach und nach bei ben meiften Boglingen bie Erscheinungen bes Somnambulism's hervor; fie warfen fich rudwarts an bie Erbe, die Augen geschloffen; bie Begend ber Berggrube und ber Reble fcwoll auf, und fie blieben eine Beit lang in biefem Buftande auffer fich. War es soweit gekommen, bann schloß ber Meister, seine Lehrjahre senen vorüber. Er versammelte bann bie gange Genoffenschaft, ftellte ben Lodzusprechenden in bie Mitte ber Schaar, und fagte ihm: die Zeit seiner Inspiration fen nun gefommen; bann fußte er ihn mit ernfter und geheim. nisvoller Miene, hauchte ihm feinen Athem in ben Mund, und fündigte ihm an: wie er jest ben Beift ber Brophetie empfangen. Die Andern hatten voll Staunens der Geburt bes neuen Propheten beigewohnt, und wurden von der Sehnfucht bewegt, balb auch ihrerseits jur gleichen Weihe ju gelangen. Nachdem er Alle also loggesprochen, sandte er fie aus, jeden an seinen eigenen Ort; ihnen einschärfend, die Babe ber Prophetie wieder Andern zu verleihen, die sie bazu als tauglich befunden, und bie die gleiche Schule, wie fie felber, burchlaufen hatten.

Unter ben jungen Zöglingen ber Prophetenschule waren besonders zwei ausgezeichnet: ein junger Mensch von 25 Jahren, Gabriel Aftier aus dem Orte Clieu; und ein junges Hirtensmädchen, aus dem Dorfe Eret, genannt die schöne Jsabelle. Beide wählten, während die Andern sich im Dunkeln hielten, ihrerseits gegen Ende des Jahrs 1688 einen größern Schauplat; jener ging nach Bivares hinüber, die andere nach Grenoble, gleichseitig, als der Prinz von Oranien nach England übersette. Das calvinistische Bolf glaubte gern den Propheten, die ihm den Sieg seines Glaubens verfündigten, und so entstand eine große Aufregung in jenen Gegenden. Die Ausmerksamkeit der Behörden verhinderte jedoch, daß es in der Dauphiné zu einem Ausstand kam; die Prophetin wurde in Grenoble verhaftet, und trat, in der Volge zur Einsicht ihrer Irrthümer gebracht, zur

Rirche gurud. Aftier in Bivares aber, baburch vorfichtiger gee worben, jog fich in's Beheimniß jurud, und weihte zuerft feine ganze Familie in's Prophetenamt ein, bann auch Andere; und Michtete bann, als bie Sache bennoch ruchbar wurde, nach Boutieres, ins wilbe, unzugängliche Gebirg, und hielt nun mit ben Bewohnern nächtliche Versammlungen ab. Auf ben Bergess gipfeln versammelte fich bas Bolf, je zu 4-500, manchmal and 3-4000, gleichzeitig an verschiedenen Orten; am Tage, ben ber Brophet anberaumt, Manner, Frauen, Rinber. Der Brobbet fand in ihrer Mitte, an einem erhabenen Orte, und eroffnete bie Berfammlung mit dem lauten Rufe: Erbarmen! Erbarmen! Das Bolt antwortete mit bemfelben Rufe, auf ben Rnicen liegend, und bie Berge tonten ihn gurud. Dann wurde ein Gebet abgehalten, und von allen Unwesenben ein Bfalm gefungen. Run erhob fich ber Borfitenbe, bie Berfammlung that besgleichen, und, nachbem jener ausgerufen, bie Sanbe über fein Saupt haltenb: Berft euch rudlinge nieber, ohne Befahrbe! warfen fich Alle rudlinge; mahrend ber Brophet, nach Maggabe, wie ber Sturgenden mehr wurden, Die Arme tiefer finten ließ. Man hielt ben Umftanb, bag alfo 3 - 4000 Berfonen manchmal auf ben Ruden fturgten, ohne fich Leibes zu thun, für eine Gabe ber Bropheten. In Mitte ber Liegenden fiel nun ber Brophet felber in ben efftatischen Buftand; wurde aus biefem bann von ben junachft um ihn her liegenden Canbibaten bes Browbetenamtes wieder ju fich gebracht; fing barauf ju weiffagen an, und ging bann auf ben am beften Borbereiteten unter ben Reophiten zu, hauchte ihm in ben Mund, und fagte babei: Empfange ben heiligen Beift! Er überließ fofort bem Reueingeweihten seine Stelle, ber nun auch zu prophezeihen begann, und die empfangene Gabe weiter mittheilte. Daß bie Sache nicht auf Einbildung und Runftlichfeit beruhte, sondern in phys fijden Buftanden murzelte, bewiesen die Schauber, die die Rieberfturgenden befielen, die Dehnungen und Stredungen in Armen und Beinen, Die Convulfionen, Die fie schäumen machten, und die Anschwellungen, die fie erfuhren. Sie fagten wohl auch aus: daß ber Geift fich ihnen mittheile, wenn fie fruber Gefallene auf ben Schoof genommen; und bag er gewöhnlich burch bie

Lenbe eintrete, die ihnen wie von Gifen scheine. Das Land hatte fich balb mit Filialen ber erften Schule bebeckt; ein allgemeiner Aufftand war ju befahren, ber fich leicht über ben gangen Guben, bis jur Gascogne binauf, verbreiten fonnte. Man traf baber ernftliche Unftalten; im erften Gefechte gerftreute fich ber Bahn ber Aufgeregten: fie feven unverwundbar. und fonnten mit bem Rufe: Tartara bie heere ihrer Gegner in bie Flucht jagen. Mehrere andere Gefechte folgten, die bewaffneten Saufen wurden gerftreut, Aftier gefangen und gerichtet, und bie Broving also beruhigt. Kunken bes Brandes waren indeffen auch nach ben Cevennen geweht worben, und im Jahre 1688 fam es ju einem erften Ausbruche, ber indeffen balb unterbruckt murbe. Aber im Jahr 1702, mit bem Ausbruche bes Erbfolgefrieges, brach die erstidte Flamme von Reuem aus, und erregte ben Cevennenfrieg, ben bie Propheten leiteten. Sie waren hier in vier Stufen übereinander abgegliedert. Die unterfte befaßte bie Erwedten, bie zweite bie, welche ben Beift burch ben Dbem erlangt; die britte folche, welche bie Beiffagung erlangt; Die vierte jene, welche bie Gabe schlechthin hatten, und mit Beltlichem nicht ferner beschäftigt, weber weiffagten, noch im Rathe fagen. Alles, mas man gur Beit ber Manichaer und Biebertaufer gefeben, wiederholte fich aufs Reue in biefem bentwürdigen Rriege, ben bas Bergvolf mit großem Muthe und Entschloffenheit geführt; worin es aber auch nur allzu oft mit falt überlegtem Morbe und Graufamfeiten fich beflect, und viels fältigen Täuschungen gur Beute geworben; woran, wie am Ausgange bes gangen Unternehmens, eben fich erwiesen, bag ber Beift, bem es vertraut, fein guter Geift gewesen. 1)

Man fann hier fagen: bas Bolf ftritt für feine, wenn auch irrige Überzeugung, gegen einen Glauben, ben man ihm aufgedrungen; und feine Führer, wenn fie auch argen Migbrauch

<sup>1)</sup> Histoire du fanatisme de notre Tems. P. M. De Brueys. A la Haye, 1755. I. B. p. 4—235. Der Berfasser hat, mas er in diesem Buch berichtet, theils selber mit angesehen, theils aus den Acten des Parlamentes von Grenoble, und aus den Aussagen der verhafteten Propheten, besonders der Sonen Isabeau, es herzgenommen.

mit feiner Begelfterungsfähigfeit getrieben, waren wenigftens größtentheils burch biefelbe Schule burchgegangen, und guvor felber Begeifterte gewefen, ebe fie bie Begeifterung in Andern bervorgerufen. Wo aber vom Anfang herein bie reine, als folche ertannte Schlechtigfeit jum Grunde liegt; wo bie Führer fich bem fchlechthin Bofen, um feinetwillen guvor fich hingegeben, und nun aus ihm hervor ju Berführern Anberer werben, bie fie feinem Reich gewinnen wollen: bort ift auch ber Damon felbft jugegen, und ber gange Act wird ein bamonischer, und zeigt fich als folder in feinen Folgen. Go ift es bei ber Berführungsgefchichte ber Magbalena Bavent hergegangen, bie fie in ihren Dentwurbigfeiten aufgeschrieben, und bie wir mit ihren eigenen Borten ergablen wollen. "Geboren im Jahr 1607 in Rouen, hatte ich meine Altern etwa im neunten Jahre verloren; wurde von einem Onfel bis jum zwölften erzogen, und blieb bann bis jum fechzehnten im Saufe einer Frau, um naben ju lernen. Damal wurde in Louviers ein Rlofter nach ber Regel bes bl. Franziskus angelegt, zu welchem Seiligen ich immer eine besondere Zuneigung hatte. 3ch wunschte baber bort aufgenommen gu werben; bie Deinigen verwendeten fich fur mich, und ich erhielt die Aufnahme. Ich betrat bas Rlofter in ber Abficht, wie ich auf meine Seele schworen fann, bem Berrn bort in aller Aufrichtigfeit zu bienen, und begann in biefer Intention mein Novigiat. Wir hatten aber einen furchtbaren Menfcen, ber une leitete, ben Briefter Davib. Er las mit une bas Buch eines Capuciners vom Willen Gottes; legte aber bies in einer gang absonderlichen Beise aus, worin unsere Rovigenmeifterinnen ihm ganglich beiftimmten. Unter bem Bormanbe, ben volltommenen Gehorfam ju erlangen, ber auch bie schwerften und naturwibrigften Dinge überwinden muffe, führte er greuels volle Dinge ein. Er fagte: man muffe bie Sunde burch bie Sanbe tobten, um auf biefe Beife gur Unschuld unserer erften Altern gurudgufehren, bie vor ihrem Kalle nicht bie Schaam gefannt. Die unter uns galten nun für die heiligsten und tugenbhafteften, bie gang nadt im Chor und im Garten erschienen, und in diefem Buftanbe Tange aufführten. Wir wurden gewöhnt, uns zu betaften; jebe Art unnaturlicher Gunben, wie fie bas

Bicard bie Sache erfuhr, und mich an's Sprachgitter rufen : ließ. Er fragte: warum ich fo lange bei bem neuen Beichtvater berweilt? 3ch erwiderte: Um eine allgemeine Beichte abzulegen. Bobl, fagte er, meine Sand berührend: Du haft angefangen, wirkt aber nicht zu Ende fommen! Er hatte mahr gerebet, inbem er, wie er mir bernach gestanden, einen Bauber gwischen ! mich und ben Beichtvater gelegt; es war, wenn ich anfing, als foliege biefer mir ben Mund, und treibe bie Gunben gurud. Er schien mir gegenüber wie gebunden; ich aber, sowie ich ben Beichtftuhl betrat, murbe furchtbar geplagt. Es warf fich häuserfcwer auf mich, wenn ich beginnen wollte; fchlug mir bas haupt gegen bie Banbe, und warf mich an ben Boben. Man borte bie Schlage, bie ich erhielt; man fah mich bavon aufgeschwollen und schwarz und blau, ohne zu wiffen, woher sie famen. Rach ben Communionen wurde ich umgekehrt, Die Fuße nach Oben gerichtet, und ich fand mich jum Erbrechen bes Benommenen angeregt. 3ch fcbrieb an ben B. Benedict, ber Brief aber murbe mir genommen. 3ch schrieb an ben Bischof von Evreur; meine Briefe, bie jum Theil noch vorhanden, machten erft im funften Jahre meiner Plagen Eindrud." 1)

Erwägt man biese haaranstraubende Berführungsgeschichte, bie die Ereignisse vieler Jahre in sich begreift, und in der manche Übergänge wegen Untreue des Gedächtnisses ausgefallen seyn mögen; so will der Graus, der diese Tiesen der menschlichen Ratur umlagert, den Geist, der zu ihnen niederblickt, wenn er nicht auf der gesichertesten Unterlage ruht, im Schwindel drehen und verwirren. Wenn unter den Sacramenten die Eucharistie als das erste gelten muß, weil sie als Essenz und Kern der ganzen heilanstalt ihrer Mitte sich unterstellt; so wird nach ihr die Priesterweihe zunächst in der Ordnung solgen; weil sie die Wege und den Rinnsal bereiten muß, worin die Bäche dieses und aller Sacramente sließen. Wie es nun aber um die Sacramente in der Lichtsirche beschaffen ist; so um die Execramente in der mitternächtlichen des Dämons, in denen die reelle Substanz des Sacramentalischen zu äffender lügenhafter Afterwesenheit

<sup>1)</sup> Histoire de Magdelaine Bavent. p. 1-25.

fich umgewandelt. Go ift also die tieffte Regation in die Eucharistie des Sabbaths hineingelegt, die baher auch die Spipe Diefer Erecramente halt; mahrend bie nachftfolgende Stelle in ber Siebengahl die Zauberweihe einnimmt, die die Bege öffnet, burch bie ber Kluch ber Bolle ber Welt zukommt. Sollen nun Geweihte bes herrn, Priester und seine Braute, umgewandelt werben in Geweihte bes Damons, feine Zauberpriefter und Bublerinnen; bann muß, ehe ihre Luciserirung geschieht, um ben Ausbrud eines aus ihrer Mitte gu brauchen, querft ihre Entwürdigung vorangeben; fofort erft, und zwar nachdem bie volle und unumwundene Ginftimmung, ber ungezwungene Beitritt ihres Willens erfolgt, wird die Aufnahme und fofort bie Bromotion jum Briefterthume erfolgen. Darauf mar nun junachft Die Ascese berechnet, die jene Priefter des Abgrundes im Rovis giate eingeführt; die Rovizinnen sollten burch ben indifferenten Raturstand in ben entgegengesetten übergeben, und bie Gunbe nicht durch bas Gute befämpft, sondern im Selbstmord burch fich felbst getobtet werben; bamit, nachdem bie Schaam, gur Buterin gefest, erloschen, ber Bugang ber Ratur von biefer Seite offen ftehe. So weit war biefer David gekommen, als Bicard an seine Stelle eingetreten. Er war Bfarrer in Desnil Jourdain nahe bei Louviers gewesen, und galt für einen im geistigen Leben boch erfahrnen Menschen. Er hatte aber, wie P. Esprit bu Bosroger, ber ihn fannte, von ihm ergablt, mit einer Secte falscher Muminaten in Berbindung geftanben; und wußte Mienen, Bang, Rebe und all fein Thun fo mohl zu beherrichen, bag man ihn fur einen Engel bes Simmels hatte halten konnen. Seine ernfte Saltung, bie niebergeschlagenen Augen, ber lange Bart, die Blaffe seines Gefichtes; die Milbe seiner Worte, benen fich anbequemend, bie mit ibm rebeten; bie Barme feines Gifers, bas Gemeffene in feinen Sandlungen, ber Ungeftumm feiner Ibeen bei aller Burudhaltung, amischenburch mit flammenben Worten von Gott ober bem Barabiese gehöht; feine Seufzer und fein beschaulicher Ausbrud, bie lange Dauer feiner Meffen, mahrend, welchen er auffer fich erfchien; feine Dankgebete mit Schluchzen und tiefem Schweigen unterbrochen: Alles gab ihm das Ansehen eines großen Gottesfreundes. vom Sundenbekenntniß abgehalten, und in den Pfuhl gurude gefchleudert.

So hat also ein eisern Band sich um die Ungludliche hergeschmiebet, und ein bamonisch magnetischer Bug fettet fie an ben, ber als Stellvertreter bes bofen Reinbes ihr gegenüberfteht. Bindet nun die einfache Naturgewalt, jene organische Schwere und gegenseitige Anziehung, die burch alles Leben geht, im Bitalmagnetism ben Magnetifirten an ben Magnetifirenben; alfo bag biefer nur in ihm lebt, feine Bebanten bentt, und in bie Ferne bin bestimmt, bis gu einem gewiffen Grade nach feinem Willen fich bewegt und thut: fo wird unvergleichlich mehr eine folche, burch die Macht bes Damonischen verftartte, weil auf fie gerichtete, und in ihr wurzelnde magnetische Raturfraft wirfen muffen. Man fann nicht fagen: bie Annahme einer folchen unwiderstehlichen Gewalt fen mit ber menschlichen Freiheit und ber moralischen Zurechnung nicht verträglich. Denn bie vorgängige Hingabe biefer Freiheit ift bie burchaus nothige Borbedingung, che die Wirksamkeit biefer Rraft eintreten fann; und felbft ba ift, mit der Burudnahme biefer Ginftimmung, die Rudfehr und Befreiung möglich, wenn gleich überaus fcwer. Mit ber Singabe bes Willens tritt baber fogleich biefer Rapport in feiner gangen Macht hervor; bie Entfagende ift mit ihr bem fremben Beifte angetraut, und es tritt fofort eine geistige Gutergemeinschaft zwischen beiben ein; eine gemeinsame Gedankenproduction, wo er im Buftande bamonischer Efftase ale Bater einsteht, und fie ale Mutter ihm gegenübertritt. Das wird insbesondere bei ber Bision bes Sabbaths ber Kall fenn, die von ihm ben erften Ausgang nimmt; von ihr aber bann empfangen, und in ihr getragen und gezeitigt in bie Nacht hinaus geboren wird. Er ift es baber, ber bas erftemal jum Sabbath fie gerufen, und fortbauernd immer ben erften Anftog jum Werfe gibt. Unwandelbar erscheint fie baber an feine Berfon auf ihm gefnupft; immer findet fie fich in feiner Rabe, fpricht mit ihm, vernimmt, was bort geschieht, gleichsam burch feine Bermittlung; ber ganze Act erscheint an ihn gebunden, und hat keinen Bestand ohne ihn. Als er baher gestorben, wird sie nicht weiter auf ihn hingeführt; fie ift eine Wittme, bie flügel= los geworben, nicht aus eigener Macht ferner mehr bahin gelangen

Ĭ

fann. Cehr merkwurdig ift barum auch bas, was fich mit feinem Tode zugetragen. Sie erzählt nämlich barüber: "Als er in der Agonie lag, und ich bie Treppe hinauf zur Gallerie des Schlaffaals ging, fah ich Boulle (ben er ju feinem Rachfolger im Amte ernannt) in den Hof eintreten, als ob er zur Capelle gebe, mit einem greulichen Befichte. Bugleich wurde bas Fenfter, burch bas ich ju ihm herniederfah, vor mir gerbrochen; und ich befam einen bamonischen Anfall, indem ich burch ben Schlafe faal geschleppt, und gar übel zugerichtet wurde. 216 ich an bem= felben Abend in meiner Belle faß, flopfte es aber nun heftig am Bebalte, und ich horte mit heiserer Stimme rufen: Wir has ben unsere Beute! Es war, wie ich hernach horte, eben feine Tobesstunde. Seit er gestorben, erschien mir immer bei Nacht ber Schaffner eines mir wohlbefannten Rlofters, ben ich aber nie auf bem Cabbath gesehen, und auch sonft nicht fannte. Er forberte mich immer auf, mein Picard gegebenes Berfprechen au lofen, mich an ben Ort ju wunschen, wo er fich befande, und ihm bald bahin nachzufolgen." 1)

## Das Damonifde unter ber Larve ber Beiligteit.

Am raschesten wird es auf dieser abschüssigen Bahn zum Ziele gehen, wenn, wie es bei der ersten Bersührung geschehen, zur Sinnenlust der Hochmuth, zu werden wie die Elohim, hinszutritt; und die Bermessenheit, Alles zu wagen, was zur Besries digung des einen und des andern führen kann. Das ist daher die große Gesahr, die sich gleich an den Ansgang der gewöhnslichen Lebenswege stellt, und die der von dort tieser Eindringende vor Allem bestehen muß. Der natürliche Weg theilt sich namslich an diesem Ausgange, indem, was in ihm miteinander sich durchslochten, dort sich voneinander löst; und von da an zwei gesonderte Wege, seder in geschiedener Richtung gehen: deren einer nach Auswärts zum Lichte steigt, der andere in die Racht hinuntersührt. Wie es nun an den Länders und Wasserscheiden

<sup>1)</sup> Histoire p. 40.

von einer kleinen Erhöhung ober Bertiefung bes Bobens abhangt, ob bie Baffer bem Rorben ober bem Guben, biefem ober jenem Meer zufließen; fo wirft an biefen großen Lebensscheiben ein Drang ber tieferen Ratur, ber fich hinter ben Sochmuth flüchtet, und ber Ripel nach bem Rufe ber Beiligfeit, bag ber Weg nach Abwarts gewählt wird; anfangs im Wahne, es fen ber, welcher nach Aufwärts führe. Statt ber Beil - und Lichtschlange hat bann ber Drache bes Abgrundes, indem er ben Schweif mit bem Munbe faßt, um bas Selbstbewußtseyn fich bergelegt; und inbem er mit feinem falschen, gleißenben Lichte bas Innere, bas er umftridt, erleuchtet, mahnt ber Bethorte, im Lichte ber Gotts beit felbst zu manbeln. Beispiele werben hier am flarsten bies unselige Berhaltniß auseinanberseben, und wir konnen fein fchlagenberes mablen, als jenes, bas in ber erften Salfte bes sechzehnten Jahrhunderts in Spanien fich zugetragen. Dort lebte bamal Magbalena vom Kreuze, Franzisfanerinn im Elisabeth= floster von Corbova; geboren 1487 in Aquilar, 1504 eintretend in jenes Rlofter, und, nachbem fie fchnell ju großem Rufe ber Beiligfeit gelangt, 1533 und nochmal 1536 und 39 gur Abtiffin erwählt; 1544 aber vor die Inquisition gebracht, die dann den Prozeß gegen fie einleitete. 1) Gin Zeuge in bemfelben läßt fich über ben Ruf, in bem fie geftanben, also vernehmen. "Der gute Leumund, beffen fie genoß, machte mir ihre Befanntschaft wunschenswerth; indem Alles, mas man mir von ihr ergablte, meine Bewunderung erwedte, und ich alle Welt von ihrer Beiligfeit reben hörte. Richt blos bas Bolt mar biefer Meinung, fonbern bie angesehensten Leute: Carbinale, Erzbischöfe, Bischofe, Berjoge, Gelehrte, Orbensmänner aller Art achteten fie boch. 3ch erfuhr insbesondere: wie ber Carbinal Alphons Maurique, eigens um fie ju feben, von Sevilla herübergetommen, und in seinen Briefen fie feine fehr liebe Tochter nannte; wie die Inquifitoren von Corbova ihr die größte Achtung bezeigten, und ber Carbinal

<sup>1)</sup> Majolus im Buche ber Dierum Canicularium, Tit. Saga, hat die erfte Nachricht über fie mitgetheilt; fpater hat L'lorente in ber Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Tom. II. p. 103, etwas umftanblichere aus ben Acten der Inquisition ausgezogen.

Duignones, Frangistanergeneral, bie Reise von Rom gemacht, um fie ju besuchen und ju fprechen. Auch hatte ich felbft gefeben, wie Jean Reggio, ber Runtius bes romifchen Sofes, in Corbova angefommen, um feine Reugierbe ju befriedigen; uns fere Raiserin aber, die Gemahlin Carl V, hatte fie in einem Briefe ihre fehr liebe Mutter, und bas gludfeligfte Befen auf Erben genannt. Diefer Brief mar auffer ihrem Bilbnif gur Erinnerung, damit fie ihrer im Gebet gebente, noch mit ber Saube und bem Taufhembe ihres neugebornen Bringen, Philipp II, begleitet; ju bem 3mede, bag fie über beibes ben Gegen spreche. Dan rebete von ihr burch die gange Christenheit; Die Brediger rühmten fie auf ben Kanzeln, und alle Andern hulbigten ihr in gleicher Beise, ohne irgend einem Zweifel an ihrem Berdienft und ihrer Seiligfeit Raum gu geben. Gie mar ber Begenstand ber garteften Buneigung aller Beichtvater bes Rlos ftere, und ber Provinziale bes Orbens; und bie am weiteften in Frommigfeit geforbert waren, glaubten in ihrer Lebensweise einen neuen Weg zu feben, um zur Beiligung zu gelangen. Sie war in Wahrheit freundlich gegen Jedermann, liebreich mit Bescheidenheit, mitleidig und eines so guten Beispiels, bag fie jebermann antrieb, Gott zu bienen; wie benn auch ihr Umgang viele Bersonen bestimmte, in ein geiftliches Leben einzutreten. Ihre Gewandtheit in Behandlung ber Geschäfte mar babei fo groß, daß man von allen Seiten fich zubrangte, um ihren Rath ju vernehmen, und ihr Rlofter einer Ranglei vergleichbar mar." Andere Beugen, die baffelbe aussagten, sprachen auch von ihren Efftasen und ihren Berzudungen; fie brachten ihre Beiffagungen und bie Borherverfunbigungen, bie fie gemacht, jur Sprache: unter Andern, wie fie bem Marquis von Billena ben Tob, ihrem Orbensgeneral Quignones ben Carbinalshut, bem König Frang I feine Gefangenschaft, und feine Bermahlung mit ber Ronigin Bittwe von Bortugal, ber Schwester Carl V. vorgesagt. Das Alles hatte Beranlaffung gegeben, daß man fogar bei ihren Lebzeiten eine Lebensbeschreibung von ihr bruden ließ.

So war es äufferlich um fie beschaffen, und nun erstaune man über die Labyrinthe bes menschlichen Herzens: diese selbe erschien am 3. Mai 1546 in ihrem Auto da Ke, um ihre End-

fentenz zu vernehmen, nachbem ber Secretar bes Gerichts ben Ausjug ihres Brogeffes verlefen, aus bem fich folgende Refultate in Bezug auf ihr inneres Leben ergaben. Magbalena hatte ausgefagt: wie ber Damon in ihrem funften Jahre ihr in Bestalt eines Engels bes Lichts erschienen, und ihr verfundet: wie fie berufen fen, eine große Beilige ju werben; jugleich fie aufforbernd, fofort ein frommes Leben ju führen. Die Erscheinungen hatten sich in der Folge öster wiederholt. Einmal hatte der Beift bie Beftalt bes Befreuzigten angenommen, und fie aufgefordert, fich mit ibm zu freuzigen; was fie mit Silfe von Rageln vollführte, bie fie in die Mauern eingeschlagen. Als er fie aber bann eingeladen, ihm zu folgen, fen fie zur Erbe gefturzt, und habe zwei Rippen gebrochen, die bann aber ber Beift, immer in ber Geftalt bes herrn, wieder geheilt. Als fie fieben Jahre alt gemefen, habe ber Damon, bie Tauschung immer weiter fortfebend, fie ermuntert, ein noch ftrengeres Leben ju beginnen. In arobem Gifer entbrennend, habe fie baher in einer Racht ihr vaterliches Saus in Aquilar verlaffen, und fich in eine nabe Sohle begeben; in ber Absicht, bort ale Ginfiehlerin ju leben. Am andern Morgen aber habe fie, ohne zu wissen, wie ihr geschehen, wieber im vaterlichen Sause fich befunden. Gines Tages habe ber Beift, immerfort fich fur ben herrn ausgebend, fich mit ihr vermählt, und dem Bundniffe jum Beichen ihr zwei Finger berührt; babei ihr anfundend: ber Bachethum ber berührten werbe fortan ftoden; was benn auch alfo erfolgt, und fie bestimmt, ben Borfall vielen Leuten als ein Wunder mitzutheilen. Mit awolf Jahren habe fie ichon als eine Beilige gegolten, und um fich in diefem Rufe ju befestigen, viele gute Werke und faliche Bunder geubt. Sie hatte dabei Gesichte von Geiftern, bie bie Geftalt von jenen Beiligen angenommen, die fie befonbers geehrt; so bes hl. Hieronymus, Dominicus, Franziskus und Antonius. Sie ließ sich in ihrer Anwesenheit auf die Rnice nieder, mahnend, es feven Seilige; bisweilen habe fie fogar ge= glaubt, die hl. Dreieinigkeit und anderes Aufferorbentliche ju feben; und bas Alles habe ihr Berlangen noch gemehrt, als eine Beilige zu gelten.

Als nun biefe Eitelfeit vollends herrschend geworben in

ihrer Ceele, habe ber Damon fich ihr in ber Geftalt eines fehr fconen jungen Mannes gezeigt; ihr babei anvertrauenb: er fen einer der gefallenen Seraphe, und habe fich ihr schon seit ihrem fünften Jahre jugesellt. Sein Name war Balban, ber aber eines Gefährten, ben er hatte, Bithon. Er gab ihr gu verfteben: daß, wenn fie fortfahre, in dem bisherigen Berhältniffe ju ihm ju fteben, fie alle Luft genießen konne, beren Gebante ihr Geist nur faffe; und daß es alsbann seine Sache seyn werbe, ben Ruf ber Beiligkeit, ben fie ichon erlangt, noch weiter auszubreiten. Magbalena ließ fich ben Borfchlag gefallen, auf bie Bedingung: bag fie nicht auf immer gebunden fey, mas Balban ohne Anstand bewilligte. Es folgte nun ein formliches Bunds niß mit bem Damon, worin fie versprach: feinem Rathe fic hinzugeben. Bon bem Augenblide an hatte ber Geift als Incubus fich zu ihr gehalten, bis zu bem auffergerichtlichen Befennts niß, das fie 1543 in ihrem Rlofter abgelegt. Einmal sey er ihr in Schwarzer, Scheußlicher Bestalt erschienen; und ale fie, erschroffen darüber, Jesus! ausgerufen, habe ihn bas in die Flucht getrieben. Er fen aber bald wieder gurudgefehrt, habe ihr lebs haft ihr Diftrauen vorgerudt, fich bann aber wieber mit ibr ausgesühnt, ale fie ihm versprochen, nicht wieber zu erschreden, wenn er ihr in gleicher Gestalt erscheine; mas bann in ber Folge mehrmal geschehen. Als fie ben Sabit angenommen, habe fie, wenn fie gur Communion gegangen, einen Schrei ausgeftogen, und Efftasen vorgegeben, die ihre Mitschwestern fur wahr gehalten. Einmal habe man bei solcher Gelegenheit ihre Füße mit Stednabeln durchftochen; fie habe wohl ben Schmerz gefühlt, aber an fich gehalten, um nicht auffer Ruf zu kommen. Auch babe fie aus gleichem Grunde fich mehrmals in ihrer Belle gefreugigt, und an Sanden, Fugen und ber Seite fich Bunden angebracht. Mit Silfe ihres Geiftes habe fie bisweilen bas Rlofter verlaffen, und irgend ein anderes besucht; bort Alles gefeben, mas fich zugetragen, und es bann Andern erzählt, um ibre gebeime Beisheit barzulegen. Einmal fen fie in Rom gemefen, und habe die Communion aus ben Sanden eines Bries ftere empfangen, ber mit einer todtlichen Gunde belaben gewesen. Unterbeffen habe man im Rlofter ihre Abwesenheit nicht mahrgenommen; benn Bithon sey bort in ihrer Gestalt für sie eingetreten. Ihr Geist habe ihr viel Zukunftiges vorgesagt: so Gesangenschaft und Heirath bes Königs von Frankreich, die Kriege ber Communeros und Anderes; doch sey nicht Alles eingetroffen, was er in solcher Weise verkundet. Sie veruneinigte sich von Zeit zu Zeit mit ihm: einmal, als er ihr eine schändzliche Zumuthung gemacht, und sie ihn abgewiesen, hatte er in seinem Zorn sie sehr hoch hinaufgerissen, und dann wieder auf die Erde zurückfallen lassen; so daß man sie in einem sehr übeln Zustand in ihre Zelle zurückgetragen.

In Bezug auf die Tauschungen, burch bie fie fich in ben Ruf der Beiligkeit zu seten gewußt, deutet die Erzählung bes Majolus mehr auf übernatürliche, nur auf ber verkehrten Seite gesteigerte Buftanbe; mabrent bie Auszuge, Die L'Iorente bei feiner Bunberscheu gemacht, eber eine anfangs betrogene, bann felbft betrugenbe, verschmitte Betrugerin ju verrathen scheinen. Bener versichert: an Resttagen habe man fie oft in einer Sobe von brei und mehr Ellen schwebend gesehen. So oft fie an ben geordneten Tagen mit ben andern Ronnen gur Communion gegangen, habe bem fpeifenben Priefter immer eine ber, juvor forgfältig übergählten Softien, gefehlt, bie fich bann gulest Allen fichtbar in ihrem Munbe vorgefunden. Oft habe fie bas Bilb bes neugebornen Erlofers im Arme getragen, es mit ihren Thranen übergoffen; und dabei fen das haar ihr bis zu den Kußen herab gewachsen, und eben so allmälig wieder eingeschwunden. L'Iorente erzählt entweder einen andern Vorgang, ober baffelbe in anderer Beije, indem er berichtet: fle habe, in migbrauchlicher Auffasfung einer mpftischen Ibee, bie Ronnen und Andere glauben gemacht: wie fie am Tage ber Berfunbigung vom heiligen Beifte bas Rind empfangen, und ju Weihnachten es ans Licht geboren. Sie habe bas Reugeborne bann in ihre haare eingehüllt, Die uun, fcmarg, wie fie guvor gewesen, roth geworben; das Rind aber habe fie einige Beit barauf verlaffen. Man wollte nun vielfältig die Haare als Reliquien haben, und fie gab mehreren Leuten bavon. Gines Tages, als fie mit den Nonnen im Chore war, fen ihr Damon in Gestalt einer Taube gekommen, und habe fich nahe an ihr Ohr gesett. Sie habe barauf ben

Schwestern gefagt: es fen ber beilige Beift, und biefe hatten fich barauf niebergeworfen, um ihn anzubeten. Gie geftanb: eilf Jahre hindurch habe fie glauben machen wollen, fie nehme feine Rahrung ju fich, und begnuge fich blos mit ber Guchariftie. Es fen aber falfch gewesen; benn bie erften fieben Jahre binburch habe fie insgeheim Brod gegeffen und Waffer getrunken, barin unterftut von einigen ihr vertrauten Ronnen. Die letten vier Jahre hindurch aber habe fie mancherlei gegeffen, mas man ihr ju verschaffen gewußt. Dabei habe fie Andere berebet, an Fasttagen Fleifch ju effen, ober auch an Festiagen ju arbeiten, weil es nicht verboten fen; auch habe fie Solche, mit benen fie im naberen Berfehre geftanden, glauben gemacht: viele Priefter und Monche unterhielten Beifchlaferinnen, ohne Gott gu beleis bigen, weil es feine Gunbe fep, bergleichen ju haben. Gie ge-Rand babei auch viele andere falsche Offenbarungen, Erscheis nungen von Seelen, Engeln, Damonen; viele falfche Beiffagungen, Beilungen und überhaupt mannigfaltigen Difbrauch, ben fie von ihrem Rufe ber Beiligfeit gemacht.

Sie hatte ihr Spiel acht und breißig Jahre lang mit Glud getrieben; zulest wurde ihr Borgeben, bag fie nicht effe, bie Rlippe, an ber fie scheiterte. Ginige Rlofterschwestern hatten Berbacht gefaßt, faben icharfer auf, und entbedten im letten Jahre ihres Borfteheramtes ben Betrug. Gie eröffneten, mas fie entbedt, bem Provinzial, bem Guarbian und ben Beichtvatern; feiner wollte ihren Angaben Glauben beimeffen, und Alle erflarten bie Beschuldigung fur Berlaumdung. Am Tage inbeffen, wo es zu einer neuen Wahl im Rlofter fam, flegte bie Bartei ihrer Gegnerinnen, und eine berfelben wurde gur Abtiffin gewählt. Das geschah 1542. Bis babin waren bie Almofen, bie man ihr zugetragen, unermeglich gewesen; und fie hatte biefelben jum Bortheile bes Rlofters verwendet, bas fie beinabe von Grund auf neu gebaut. Run, ba fie nicht ferner mehr an ber Spige beffelben ftand, verwendete fie, mas fie empfangen, nach ihrem Bohlgefallen; weil die Geber Alles ihrem Ermeffen überlaffen. Im folgenben Jahre wurde fie inbeffen ernftlich frant; ihr Bewiffen erwachte, und fie legte nun, nach harten Rampfen, mit Mund und Schrift ein Befenntnig aller ihrer

geubten Betrugereien ab. Der Brief einer Orbensichwester vom 30. Januar 1544, bei ben Acten, gibt Bericht über bas, mas bei dieser Gelegenheit vorgefallen. Die Arzte hatten erflatt: bag ihr Buftand feiner Hoffnung Raum gebe, und daß fie fich jum Tode ju bereiten habe. Als ihr Beichtvater fich zeigte, um fie jum Empfange ber Sterbfacramente vorzubereiten, murbe fie von einem convulfivischen Bittern ergriffen, beffen Beftigfeit Alle in Schreden fette. Sie bat ihn, am folgenden Tage gurudgus febren; ba aber an biefem und bem nachften bie Convulfionen wieberkehrten, hielt ber Beichtvater bafur: daß eine übernaturliche Urfache jum Grunde liege, und erorgifirte fie. Die Macht bes Erorgisms zwang ben Damon, burch ihren Mund zu reben. Er fagte: er fev einer ber Seraphim, ihm gur Seite ftebe ein Befährte, und mehrere Legionen gehorchten ihm. Er besitze Magdalena beinahe feit ihrer Geburt, und fen des feften Ents fcluffes, nicht von ihr abzulaffen; weil fie ihm angehore, und er ber hoffnung lebe, fie mit fich jur bolle hinabguführen. Der Beichtvater versammelte bann alle Rlofterschweftern, und forberte fie in Gegenwart berfelben jur Bestätigung bes Beborten auf. Sie erklarte nun: daß fie feit ihrer Rindheit mehrere Damonen habe, und daß fie biefelben feit ihrem breizehnten Jahre mit Billen behalten; in Gemäßheit eines Bertrage, ben fie mit ihnen abgeschloffen, auf die Bedingung bin, jum Rufe ber Beiligkeit au gelangen. Sie fügte biefem Beständniß noch die Ergählung einer Menge einzelner, Erstaunen erregender Umftande hingu. Der Beichtvater berichtete, mas vorgegangen, bem Brovingial bes Ordens; ber vor Weihnachten 1543, mit einigen andern Orbensgliebern, im Rlofter eintraf. Die Inquisitoren von Corbova, bie von der Sache unterrichtet worben, mischten fich nun in die Angelegenheit, und behaupteten: die Untersuchung fomme ihnen ausschließlich ju. Der Provinzial hatte inzwischen fich in Bereitschaft gesett, ihr die Sacramente ju reichen; und fie bagu bestimmt, bag fie in ihrer Belle eine Erklarung unterzeichnete, worin fie mehrere ihrer Betrugereien befannte. Magbalena erbielt nun bie Beggehrung, und banfte Gott, bag fie biefe Sand= lung ohne einen aufferlichen und auffallenden Bufall hatte vollbringen konnen; ob fie gleich immer zweiselte, bag Gott ihr Barmbergiafeit erweisen werbe. Die Rlofterschweftern hatten fic entfernt; Magdalena befand fich allein mit berjenigen, die alle biefe Umftanbe in ihrem Briefe aufgezeichnet, und bie gurudgeblieben, um bie gur letten Dlung nothwendigen Borbereitungen m treffen. Mit einemmale fagte ihr bie Rrante: bag fie fich viel beffer befinde, aufferte ein ungemeines Berlangen, Speife ju fich zu nehmen; und bat fie inständig, ihr etwas zu bringen, um ihren hunger ju ftillen. Als bie Schwefter ihr nun einige Rahrungsmittel zugetragen, fchien fie mit Freude ins Leben gurudjutehren. 218 ber Beichtvater fie befuchte, wollte fie ihre Beichte munblich fortfeten; ber Beichtvater ruftete fich, fie in Begenwart bes B. Beter von Bergara nieberzuschreiben. Aber Magbalena öffnete nur ben Dunb, um Alles zu widerrufen, was fie zuvor ausgefagt; weswegen bie beiben Briefter migvergnugt von ihr gingen. Die Ronnen rebeten ihr nun gu, ihrer eigenen Rube wegen eine aufrichtige Beichte ju machen, und fie versprach es ihnen zulest. Der Beichtvater that nun, als ob er Alle entferne; aber fie stellten fich fo, baß fie Alles vernehmen fonnten, ohne von ber Rranten gesehen zu werben. Magbalena machte nun verschiebene Erklärungen, ber Beichtvater ichrieb fie auf, und gewann ihr bas Beriprechen ab, bas Gefdriebene im Beisenn ber Rlofterschwestern zu unterzeichnen. Diefe erschienen fofort; aber wie fie herankamen, fehrten auch Bittern und Convulfion bei ihr jurud. Der Beichtvater wens bete fich daher wieder zu ben Erorzismen, ber bofe Beift hub abermal an in ihr zu fprechen, und erflarte: wie er noch immer ihre Berfon besite. Endlich am 24ften Dezember wiederholte bie Rrante in Gegenwart des Provinzial mit Ruhe die Befenntniffe, bie fie abgelegt, und bestätigte fie; und bie Sbirren ber Inquifition verhafteten fie fofort, und führten fie in bie Gefangniffe bes Offiziums.

Den Umftänden, wie sie hier Llorente aus den Acten, aber freilich nur im Auszuge, mit Borübergehung alles bessen, was ihm unglaublich vorfam, erzählt; fügt Majolus noch einige andere hinzu, die freilich auch keine andere Gewähr, als eben dies sein Zeugniß haben. Während der Untersuchung habe der Damon, der, wieder nach einem andern Berichterstatter, gewöhnlich die

anschauung gelegt; Willensverkehrtheit hat fie gepflegt; objective bamonische Einfluffe von Auffen haben fie gestärft und weiter geführt; bie Sophisterei bes menschlichen Beistes hat bas Die bersprechende gurecht gerichtet; und zulest ift es bahin gefommen, daß die menschliche Natur in ganglicher Umtehr mit dem Allerfeinblichften fich zu befreunden gelernt. Das wird am beften an ben Selbstbekenntniffen einer Solchen, bie auf biefen Wegen jum Aufferften gefommen, fich nachweisen laffen; Betenntniffe, aus benen bie affenbe Catoptrif bes großen Bauberspiegels fich leicht erkennt, die also auch am füglichsten uns in biefe Unterfuchung einführen mogen. Diefe Dentwürdigfeiten hat Johanna Kern geschrieben. Geburtig bald nach ber Salfte bes fechgehnten Sahrhunderte, in Sore an der Sambre, wurde fie bann Ronne im Rlofter ju ben fchwarzen Schweftern, in ber Stadt Bergen im Bennegau, ber Diocese von Cambray angehörig. 3m Jahre 1584, als fie 25 Jahre gahlte, Ludwig von Berlamont aber Erzbischof und Bergog von Cambray mar, murbe an ihr gespurt und bemerft, wie fie von bofen Beiftern befeffen und eingenommen ware; und ber Erzbischof verordnete, bag bie firchlichen Seilmittel bei ihr angewendet werden follten. Der Rampf bauerte nahe zwei Jahre; enblich ward fie nach hartem Biberftand ganglich befreit, und ichrieb furg porber, in Bemagbeit einer Bifion, ihre Gelbstbefenntniffe, bie wir bier im Ausauge mittheilen.

Ich weiß, daß ich durch meines Baters Fluch bem Teufel bin übergeben worden. In meinem vierten Jahre erschien er mir in Gestalt eines schönen, jungen Gesellen, begehrte mein Bater zu seyn; und weil er mir Apfel und Weißbrod brachte, willigte ich in sein Begehren, und hielt ihn für meinen wirklichen Bater. So lange ich noch ein Kind war, hatte ich neben ihm noch einen andern, der Sorge trug, daß ich die Streiche nicht empfand, wenn man mich züchtigte. Das dauerte so die zu meinem zwölsten Jahre, wo ich, des Klosters überdrüssig, in dem man mich erziehen lassen, zu meiner Mutter kehrte. Bon dort wurde ich indessen bald wieder zu einer Schneiberin in Bergen verbingt, damit ich dort nähen lernen sollte, wo ich denn sast meinen freien Willen hatte. Nun kam mein angeblicher Bater

an mir, fagend: weil ich ihn als Bater aufgenommen, muffe ich auch nothwendig seines Willens leben. Bisher habe ich Rinbesmefen getrieben; jest aber gebuhre fich, bag ich lebte, wie er mir's weijen wolle; und wie alle Menschen lebten, wenn fie's gleich nicht fagten. That ich's nicht, fo wollt er mir bie Bein anthun, die er mich vor Augen seben ließ; willige ich aber in bas, was er von mir verlange, so sollt ich Silber und Gold jedesmal haben, soviel mich geluftete, und von Speife und Trant, was mein Berg begehret. Anfangs weigerte ich, bann ließ ich mich gegen ihn ein, und bewilligte Alles, mas er haben wollte. Run erschien ihrer eine große Schaar vor mir, worüber ich mich etwas entsette, weil ich ihrer nie mehr als 2 ober 3 beisams men gefehen. Gie ließen mich nun Bapier und Feber nehmen, und niederschreiben: daß ich ber Taufe, bem Chriftenthum und allen Ceremonien ber driftlichen Rirche entfage. Rachbem ich bie Berichreibung mit meinem Blute unterzeichnet, machten fie mich dieselbe in einem Bomerangenapfel verschlingen. Derfelbe gebauchte mich gar fuße ju febn, bis auf ben letten Biffen; berfelbige Biffen mar aber fo bitter, bag ich's nicht gebulben konnte. Bon biefer Zeit an bin ich allerwegen ber Rirche grimm gewesen, hab ein groß Grauen bavor gehabt, habe immer fie au flieben und zu meiden gesucht, und mich vor ihr gu verbergen; sonst aber hab ich stets in aller Bosheit und allen Sunden gelebt.

Als ich etwas älter worden, und man mir von dem Empfang des hl. Sacraments zu reden angefangen, war es ihnen auss höchste zuwider; und sie peinigten mich fast, die ich ihnen verhieß: wenn ich dasseldige in meine Gewalt bekäme, damit nach ihrem Rath und Willen zu handeln. Zuerst mußte ich nun einem von ihnen meine Zunge hingeben und schenken, damit ich in der Beichte vor dem Priester nichts mehrers reden möchte, als was sie für gut ansahen. Als ich zum Tisch des Herrn gehen sollte, hatten sie mir die heilige Hostie gar erleidet, und einen Abscheu davor gemacht; doch sollt ich mich aus falschem Herzen und Gleisuerei dabei halten, wie die Andern thäten, unter denen ich ledte. Roch unter und während der Messe as ich viel Zuder und Consect, dem hochwürdigen Sacrament zur

Somach und Unehr. 218 ich bann bie Softie am Altar empfing, bin ich flugs auf die Seite'getreten; und weil ich, so lange ich fie im Munde batte, im Salfe bart geplagt murbe, habe ich fie beraus genommen, und in mein Salstuch eingewidelt. Bu Saus habe ich fie in ein weißes Leinentuchlein eingelegt; ob fie gleich wollten, ich follt fie an ein unsauberes Ort werfen. Es wurde mir aber hernach burch höhere Rraft von meinem Ungeficht hinweggeführt. 3ch fonnt nicht begreifen, warum die Leute folder fchlechten Sach foviel Revereng erzeigten und fie anbeteten; niemand auch fonnt mir bavon fatten Bericht geben. Mein Rachforschen ergurnte bie bofen Geifter; fie lafterten aufs aufferfte bie bl. Softie, und ich mußt ihnen einen Schein ausfertigen: barin ich biefer lofen, nichtigen Communion entfagte, jusammt bem falfchen Gott am Rreuze. Auch verflucht ich bas Opfer ber Meffe, und versprach: fo oft ich bie Softie fabe aufheben, wolle ich, bas Auge auf fie gerichtet, Chrifto ins Angesicht fpeien, und ihn laftern und schmaben. Dagegen macht ich mich anheischig, furobin ihre Götter anzubeten, und alle ihre Ceremonien gu halten. Die Berschreibung, mit meinem Blut geschrieben, haben fie mir in meinen Leib gestedt; eine britte Berichreibung, fort und fort mit ihnen gu halten, aber behielten fie in ihrer Bermahrung aufferhalb meines Leibes. Damit war ich gang und gar von ber fatholischen Rirche abgefondert, als mare ich nie barin gewesen. Da es fich indeffen nicht immer schickte, daß ich bei ber Communion die Softie aus bem Munde nehmen konnte; fo verabredete ich mit ihnen, baß fie an bemfelben Tage alle von mir ausgeben follten. Denn fie fonnten die Laft ber bl. Softie nicht gedulden; fie drudte fie gu fehr, und fie hielten mich benfelben Tag gar für unrein und untuchtig; plagten mich aber am folgenden nur um fo harter. So oft ich jur Rirche geben wollte, machten fie mir auch bie Glieber fo fcwer, als ob ich Maffen Gifens nach mir fcbleppte.

Als ich mich in ben Orden begeben, hatte ich ihnen wieber eine neue Verschreibung aufgerichtet: worin ich ihnen volle Gewalt über Leib und Seele einraumte; schenkte ihnen die beiben frei eigen auf ewig, und vertraute sie ganzlich ihrem Schut und Schirm. So hatten sie mich gleichsam verschlungen,

und gang und gar in fich verwandelt; und ich fonnt fein gutes Bert mehr thun, lebt gang viehisch ohne einige Erkenntniß Gots tes; boch ließen fie mich so obenhin und ohne Ernft verrichten, mas ber Orben erforbert. In ber Racht, ebe ich bie gewöhns lichen Ordensgelübde ablegte, ließen fie mich eine Protestation aufschreiben: daß mein Gelöbniß nur eine Spiegelfechterei fenn folle; ftatt meinen Behorfam Gott und meiner Dbrigfeit aufzugeben, gab ich ihn in ihre Sanbe, um ihres Gefallens bamit zu handeln. Ich sey nun einmal keine Ronne, und wollt in Ewigfeit feine fenn; bem jur Urfund übergab ich ihnen bie Brofeß, die ich gethan. So wurde ich je länger, je verkehrter bei ihnen. Ramen mir bisweilen gute Bebanten, fo plagten fie mich mit viel gottlofen Dingen, und ich mußte ihnen nun auch mein Berg verschreiben; bamit fie bie Berschreibung auf bas Berschriebene legen, und es damit regieren konnten, nach ihrem Wohlgefallen.

Run fam ein vermalebeiter Geift ju mir, ber brauet mir erft aufs hartefte, und verlangte von mir: bag ich ihm allein foviel Macht über Leib und Seele einraume, als bie Anbern alle miteinander hatten. Er brachte auch noch brei Andere mit, denen ich gestatten follte, in meinem Leibe ihres Gefallens aus - und einzugehen; bafur verhieß er: mich also reichlich mit Runft und Geschidlichkeit auszustatten, bag ich Alle nieberbisputiren könnte, bie an mich famen. Run ich war fürwißig, und hatt bie Runft, welche er mir fast groß und hoch herausstrich, gern gewußt. Also ließ ich mich überreben, und gab bem ersten ber brei bie Berichreibung über mein Bebachtniß, bem zweiten meinen Berftand, bem britten meinen Billen; und fie brachten fie alle in mich jebe an ihren besondern Ort. Go waren mir alle meine Sinne gebunden, und ich aus einem Menschen in einen Teufel verwandelt. Der lose Bube brachte mir nun einen ans bern, ber mar genannt ber Bauber; biefer hatte bie Beftalt wie ein Ruftzeug, fast ichon und luftig zu feben. Wenn ich bas in meinen Sanden hielt, so sah und wußte ich, was ich begehren tonnt. Durch baffelbe hatte ich auch Wiffenschaft aller bofen und ungerechten Lehren und Religionen, an allen Orten und Enben; fah auch und wußte alle ihre Ceremonien, und falsche vermeinte

Bottesblenft, ble man überall ubt; bavon bann unfäglich viel au fcbreiben mare. Dem mußt ich mich auch überbem verpflichten: bag, wenn febe frühere Obligation fraftlos geworben, Die feinige, feltsam in fremben und unbefannten Charafteren geschricben, und soviel als die andern alle begreifend, verborgen und gultig bleibe. 3hm folgte ein anberer, Irrlehre genannt; ber hatte gafterer, Seiben und Saracenen um fich. Er frug mich: warum ich noch immer ein Stud vom Rreuze an mir trage? 3ch mußte es mit greulichem Schelten und Fluchen von mir thun; und fie machtens mich mit Kugen treten, und ich mußt bem gernichtigen Gotte, ber fich baran hangen laffen, und feinem Blut, allen Artifeln bes Glaubens und ben bl. Gacramenten entsagen. Sie richteten mir nun Dablzeiten zu von allerlei Speisen, und ich hielt mich fur bas feligste Mensch auf Erben; worin fie benn auch mich bestärften, und war ihnen gang willig und bereit.

Nach einiger Zeit warfen fie mir vor: ich hatte noch nie feine Onabe von ihnen begehrt; ich follte begehren, ben Tauf auf ihre Mauier und Beise zu empfangen; mas ich benn that, damit ich gang und gar ihr eigen wurde. Da zogen fie mir mein Bewand aus, falbten mir alle meine Blieber mit einem toftlichen DI, wie mich gebunft, fammt anderm großen Geprang; befleibeten mich bann wieder mit gang andern Rleibern, und ich fang mit ihnen ihre lofe Sundemette, und verfluchte teufelische Wort. Da fie auch fagten: fie hatten nicht Gewalt, mich gar in ihrem Dienste zu befestigen, bis ich mich aller Gnaben vergieben, die ich von ber Rirche empfangen, mußte ich auch bas Sacrament ber Firmung verläugnen. 3ch mußte nun auch bie Communion, nach ihrer Art und Manier, aus ihren Sanben alle Monate empfangen, und zuvor brei Tage lang mich jeber anbern Speife enthalten, ausgenommen biejenige, Die fie mir gaben. Gie nahmen bann einen Biffen, ber hatte einen fehr lieblichen und fußen Geschmad; mit bem trieben fie viel Affenspiel und Gepranges. Das thaten fie an einem hohen erhabenen Ort, sprachen auch ben Segen barüber nach ihrer Meinung; bann gaben fie mir's in ben Mund, und bas nannten fie ihre Communion. Gegen bie driftliche Communion fprachen fie

bohnische Lafterworte; ich mußte die hl. Hoftie an die Erde werfen, und fie bespeien; weiß mich aber gang gewißlich ju erinnern, bag ich fie nie hab treffen konnen. Sie liegen mich auch ein Stud vom hl. Rreuze nehmen; ich fest es zu oberft auf einen Credenztisch, heftete daran bie hl. Softie, und fagte nun: wenn er bann ber rechte, mahre Gott mare, fo mußt er's ja erzeigen, und fich nicht fo lieberlich laffen umgiehen und peinigen! und ba weiß ich wohl, daß ich dieß Alles mit fonderm Grimm, Born und haß gethan habe. 3ch Elende hielt diefen frommen Gott fur ärger, benn bie Schacher, bie mit ihm gefreugigt worben; benn es wollt mir einmal nicht in ben Ropf, daß fich ein Bott also follt an's Rreuz laffen schlagen. Als ich baber einft eine Brogeffion mit bem bl. Sacrament an meinem Bimmer vorübergeben fah, und nun bas Bolf erblidte mit ben vielen Lichtern und großer Andacht und Revereng; wunderte ich mich fehr, wie es zugehe, baß fo viel Bolte fich bemube, ein folches Ding gu begleiten, das mir fo gang und gar zuwider, ja ein Grenel war. Und ich begann fast zu lachen und zu schmahen: Siehe Bunber! wie läßt fich berjenige, ben die Chriften anbeten, von ben Menichen baber tragen; baju fo gar spottlich und allzeit in Geftalt eines nadten Menfchen.

Sie ftellten mir unterbeffen burch ben, ber fich Bauberei genannt, allerlei Zafeln und Bilber auf, und diese ihre Gotter fetten fie ju alleroberft mit großer Revereng und teuflischem Befang; welches aber bazumal in meinen Ohren gar wohl flang, und ich betete bamale fein Taggeit ober Gebet, bann nach ihrem Eingeben. Wenn nun diefe ihre Bogen alfo in ihrer herrlichfeit baftanden, machten fie mich auf bie erfte Staffel treten; erhuben barauf ein großes Geschöll und Geschrei; und ich persprach ihnen meine Treue, und nie feinen andern Gott anzuberen, ale biejenigen, auf die fie mich weisen wurden. Rach foldem Gelubb umfingen fie mich mit großen Freuben, lobten und preiften mich jum hochsten; in ber Meinung, fie hatten nie eine Creatur fo fest mit fich verknüpft, ale mich. Gie richteten mir auch öftere große Fefte aus, und fagten mir: mit melcher unausfprechlichen Freude fie mich aus Diefem in jenes Leben führen wurden. Den Bilbern der Seiligen waren fie über die

Maffen gram; und ich mußte hart bugen, wenn ich mein gewöhnliches Gebet, bas fie mich gelehrt, vor ihnen verrichtete. 'Sie hielten auch fonft gar fteif und ftreng auf ihre Satungen; ich mußt auch die Übertretungen einem von ihnen beichten; ba ward ich bann ohne alle Barmherzigfeit gebußt; und einer nach bem andern fam, und that mir irgend eine Blage an. Wenn ein gebotener Kafttag einfiel, brachten fie mir Fleifch, und nothigten mich, es zu effen; fogar unreine Thiere fliegen fie mir in den Leib, wenn ich wider ihr Gebot handelte. Alle hohen Refttage, ben Chriften Freudenzeiten, maren mir Safttage; mußt auch allerlei Gebrauche verrichten, ben driftlichen ftrafs guwiber. Satt ich etwa einen nicht gehalten, bann machten fie mich fo hungrig, daß ich wie wuthig und rasend barüber wurde, und boch Alles, mas ich genießen wollte, wiedergeben mußte, bis fie bes Spiels genug hatten. In folder schweren Dienstbarteit führte ich mein Leben; Ginem um ben Andern, ber fich einen Gott nannte, mußt ich einen Tag ober eine Woche um bie andere gehorchen. Einer aber blieb allzeit bei mir, ber macht mir allerlei Luft, Freude und Kurzweil; und bas gefiel mir wohl, und ich war gutes Muthes. Ein Anderer, ber fich ben Beift ber mahren Freiheit nannte, hielt fich gleichfalls nabe au mir; und fie find etliche Jahr bamit umgangen, baß fie mich aern aus bem Rlofter hatten herausgebracht, habens aber nicht vermocht.

Nun kam Einer zu mir, ber gab mir ein Bilb, bas war gar wunderlich zugericht, und follt ber rechte Gott sepn, dem sollt ich opfern und dienen, und er sollte Ninus heißen. Solcher Borschlag gesiel mir besser als wohl, da er mir seine Macht und Gewalt, so er in der Welt hätte, mit prächtigen Worten erzählte. Auf meine Einwilligung besiehlt er den Andern, den Plat dazu zu bereiten. Ihrer eine ganze Schaar erschien, denen ich meinen Leib ausopserte, daß sie damit thäten allerdings nach ihrem Lust und Willen. Der leidige Zauberteusel, dessen ich mich hierin bedient, mahlte mir nun einen Pallast vor durch sein Gespenst. Mir aber war nicht anderst, als ob es ein herrslicher, wunderschöner Tempel wäre; und in meinen Augen gesdäuchte mir, es war keine Kirche mit solchen Tempeln zu vers

gleichen. In biefen Tempeln betete ich ben Goben an, ben ich boch felbst aus teuflischer Runft und Anweisung gemacht; und er ift hernach von den Priestern durch das Keuer verbrannt worden. Mun fam Giner an mich, ber fich ben Blutgeift nannte, fagend: bamit ich gar vollfommen und ohne Tabel mare, mußt ich nicht ein tobtes, fondern ein lebendiges Opfer aus meinem eigenen Leib aufopfern. Über biefen Bortrag entfett ich mich; biefen Gott bes Blute, wie er fich nannte, hatt ich jus por noch nie gesehen, und schlug ihm fein Begehren ab. Da brobt er mir ftarf: er wolle mich vor ber gangen Welt zu Schanben machen; auch peinigten bie verfluchten Bofewichte mich fo jammerlich, daß ich wohl jederzeit ihres Willens pflegen mußte. Da tam ein Teufel mit großer Begleitung baber, ber fich Beleal nannte, und bem ich bas Opfer follt aufopfern. Gie fete ten ihn mit großer Chrerbietung auf einen herrlichen Thron, und warteten ihm auf ben Dienft. Der Blutteufel ftellte mich vor ihn, und forderte von mir: bag ich ihm aus gutem, freien Willen Macht und Gewalt gebe, in meinen Leib hinein gu fahren, und aus bemfelben frei und ungehindert bas Opfer herausgunehmen. Bon brei Theilen meines Leibes follte aus jebem . ein Stud geschnitten werben, mas zwar nicht ohne grausame Schmerzen geschehen könnte, aber große Gnade und reiche Be-Iohnung werde barauf folgen; benn bies Werk hatte größere Rraft und Wirkung, ale Alles, fo ich jemale gethan. 3ch murbe bann Gott gleich werben, und fie wollten mich Darauf noch machen anbeten, an Gottes Statt. Gegen folche bobe Bertröftung ergab ich mich in ihren Willen. Sie legten mich nun auf einen Tisch, barauf ich zuvor eine weiße Leinwand ausbreiten muffen, um das Blut aufzufangen; und nun wurde mit jammerlichen meinen Schmerzen ein Stud berausgeschnitten, bas ich im Blut umfehrte, und bem Beleal jum Opfer brachte. Die nachsten zwei Tage wurde baffelbe Spiel mit mir getrieben. Ach, wie ein schmerzlich Opfer bas mar, Schmerzen über Schmerzen! und mußt mich fonft noch gegen ben Leuten auswendig ftellen, als mare ich mit einer andern Leibesschmacheit belaben!

Da unterbeffen oftmals fromme und Griftliche Leute mir

warbiglich vom hochheiligen Sacramente rebeten, gebacht ich t mir: wenn ich beffen ein Beichen feben mochte, wollt ich's gleich . neben meinen andern Gottern auch anbeten. Das verbroß bie Teufel, und fie ftraften mich beswegen hartiglich. Gic hießen : mich eine Softie nehmen, beren ich allzeit im Borrath hatte; 2 und ich verfügt mich bamit an einen Ort oben im Sause. Run wollen, schaffen und gebieten wir bir, sagten fie, bag bu es jest . in unferm Beisen verflucheft und verläugneft, und mit gezogenem Meffer ihm ju Trot und Spott es durchftecheft; bann wirft bu feben, welch geringe Macht es hat, und wie es schwächer ift bann wir. Da jog ich mit verftodtem Bergen mein Deffer aus, und ftach beiseits in bas hochwurdig Sacrament. Rach biefem Stich fing im Augenblide an bas Blut baraus ju quellen, und bie Rammer mar erfüllt mit einem hellen Glange, welcher bie bl. Softie umgab; bie bann wieder an ihren Ort verzudt wurde, wo die andern waren. Da war ich febr erfcroden, besonders ba die Unwesenden allgumal mit erschreds lichem Beheul, Ungeftumm und Bittern hinweggefloben maren, und mich halb tobt allein gurudgelaffen. 3ch fing nun an gu weinen und zu betrachten, bag ich mahrlich von ben Teufeln betrogen und verführt worben war; und als ich bem Zeichen erft recht nachgesonnen, trat ich julept gar in Bergweiflung. Da famen die Teufel gang tobend gu mir, fagten: fie hatten bisher allerdings mich betrogen und verführt; ich hatt in ben mahren Gott gestochen, ben fie felber bafur erfennten; Die Gunde, Die ich begangen, fonne nicht vergeben werden; mir bliebe nichts übrig, ale zu thun, wie Judas gethan, und mich felber zu erhenten. Da fie nun auch brohten, mein Leben an ben Sag gu bringen, verwilligte ich mich, von ihnen gehenft zu werben. Sie hießen mich nun, oben auf bas Saus ju geben, und meinen lebernen Gurtel felber mir um ben Sals ju legen. 3ch that es, und gab ihnen alle Gewalt, mit mir zu handeln nach ihrem Wohlgefallen. Ihrer war eine große Bahl, die fich um meine Ceele ganften; fie hoben mich auf, um mich gu erwurgen. Aber wie fie es auch anfangen mochten, es war ihnen unmöglich, ben Gurtel am Salfe zuzuziehen. Gie fchrieben bas bem Schute eines fobomitifchen Balges ju, ber bl. Maria Magbalena, bie

mich vertheibige; und sagten: ich follte mich ber losen Unstätherin verziehen! Ich that es mit klaren Worten, weil mich gebäuchte, ich sey schon halber tobt. Aber wieviel sie mich greulich plageten, und in den Bauch stießen, so vermochten sie doch nie, mich zu tödten. Der Mordteufel sagte nun zu mir: ich sollt mir das Messer in die Gurgel stoßen, damit wurde ich mir selbst die gebührend Straf anthun. Es war mir aber nicht möglich, solches zu vollbringen; denn ich konnt den Arm nicht zum Halse bringen, wie sest ein ganzer Schwarm mir auch dazu geholsen. Den Gurtel mußt ich ihnen geben, und sie haben ihn hernach allzeit bei sich behalten.

3d verfügte mich nun wieber hinab, mube, schwach, gerschlagen, und halb gerabbrecht; war überaus traurig, und lag mir ohne Unterlaß im Ropfe, was ich gesehen; und mußte zu meiner Erholung mich nieberlegen. Man schickte nach bem Urzte, und gab mir Arzneien; aber mit leiblichen Mitteln mar mir nicht zu helfen. Bon berfelbigen Zeit lag mir fur und fur im Sinne, daß ich gern die Gelegenheit gesucht hatte, die Bahrbeit von bem hochwürdigen Sacramente zu vernehmen. ich aber nicht mein eigen war, und feines von meinen Gliedern nach meinem Willen gebrauchen fonnte, verhinderten fie mich, wann ich für einen Priefter tam; und machten, bag ich ftrads bas Widerspiel fagte, und allerlei spissindige Sachen auf die Bahn brachte. Bon ber Zeit an, so oft ich jum hl. Sacramente ging, fließ mich ein Bittern und ein Schauber an; und man wurde zulett gewahr, wie ich nicht ein Leben führe, als ein glaus biger Christenmensch und eine Ordensperson thun foll. Da warb man zu Rath im Rlofter, mich in einem absonberlichen Bimmer zu enthalten, und auf Rath und Mittel zu gebenten, mich wieber mit Gott auszusöhnen. Doch konnte man bamal von Allem, mas mit mir vorgegangen, feine Biffenschaft haben; und ich führte das allerunseligst Leben, und begehrte nur, mich ju ertranten oder umzubringen, wenn ich die Gelegenheit dazu gefunden. Die Rlosterfrauen, die mich in bem übeln Stande faben, hatten Mitleiden mit mir, trofteten mich und sprachen mir freundlich gu. Meine Worte hergegen waren fo überaus flutig, rauh und unfreundlich, daß fie ihnen unleidlich schienen; mußten mich baber

in meinem Wefen laffen. Mein herr, ber Erzbischof, tam in unfer Rlofter, und ich wollt meine Buflucht zu ihm nehmen; fie verblendeten mir aber mein Geficht alfo, bag er mir gar ftreng und erschredlich fürfam. Gie zeigten mir auch einstmal ben 216grund ber Solle, fammt ber Strafe, bie ich fur jebe meiner Sunben gu leiden hatte; ich fab in einer tiefen Grube nur Feuer, Binfterniß, unleiblichen Beftant, höllische Drachen und Schlangen, beren eine ich verschlingen mußte, weil ich am bl. Grunbonnerstage bie Communion empfangen. Das Alles haben fie mir aus ihrer großen Bosheit angethan, und ift Diefes Alles keine Phantasei ober Imagination, sondern mahrhaftig also geschehen; benn ich weiß und bekenn, daß ich bie obgeschriebene Sund alle mit meinem eigenen Leib und meinen Bliebern vollbracht, wie ich erzählt habe. Aber die Kraft und Barmherzigkeit Gottes, welcher seine Creaturen in ihren Rothen nimmermehr verläßt, hat nicht angesehen, daß ich sen gar weit von ihm abgewichen; sonbern hat mich machen nach Silfe trachten und laufen; und hat mir bie heilige Maria Magbalena gefandt, bie mich in allen meinen größten Röthen nicht verlaffen. Der ju Lob und Ehr hab ich erzählt, was ich aus des Teufels Anstiftung für ein Leben geführt; bamit es aller Welt befannt werbe, welche Gnabe und Silfe ich von biefer meiner Fürsprecherin und Beschützerin erlangt. Deffen nehm ich ju Gezeugen meinen Gott und Berrn, bie fromme Frau und alles himmlische Beer; auf Erben aber ben Sochwürdigften in Gott Fürften und S. Erzbischoffen von Came brai, und all feine priefterlichen Mitgehilfen; dann alle meine Mitschwestern, bie mich geschen haben.

So weit ber eigenhändige Bericht ber Unglücklichen; was aber nun im Berlaufe ber zwei Jahre, wo sie unter geistlicher Behandlung war, vorgegangen, schien äusserlich vollfommen zu bestätigen, was sie in der Folge vom Zustande ihres Inneren berichtet. In Trüglichkeit hatte sie im Beginn einen Fußfall vor dem Erzbischof gethan, und um seinen Segen gebeten. Da war ihre Schutheilige ihr mit großem Glanz erschienen, und hatte zu ihrem Erschrecken, und zum Entsehen ihrer Geister, in ihrem Namen den Segen empfangen. Man hatte nun den Erorzism über sie ausgesprochen, und einen dieser ihrer Geister

Rebe zu fiehen genothigt; und er hatte in ihrer aller Ramen geftanben: daß fie burch bas Berbienft biefer Beiligen auszufahren genothigt fenn murben. Da man balb bemerfte, bag bie Rrante alles Glaubens bar und ledig fen, murben Beiftliche bom Erzbischof ihr gefest, um fie in ber Erfenntnig Gottes gu unterrichten. Gie aber zeigte fich halbstärrig und ftritt und bisputirte über jeden Bunft; und ber Erzbischof mußte ihr bas Credo mit eigener Sand unterschreiben, um fie zu bewegen, ihm einigen Glauben beizumeffen. Sie wurde nun auch in ihren Rlos fterpflichten unterrichtet; bas Original ihrer Brofesfioneschrift, bas abhanden gefommen, mußte wieder herbeigeschafft werden, und fie mußte nun jum anbernmal Profes ablegen. Man führte fie barauf in allen Rirchen und bei allen Reliquien ber Diocefe umber, und babete fie in geweihtem Baffer, burch beffen Rraft und Wirfung bann allerlei ichnobe und abicheuliche Sachen, als ba find: Bufchel haare, und viel fleine Thierlein, wie rauche Burm, von ihr gingen; welches alles einen fehr großen Geftant verurfacht. Um ihre Bosheit ju bampfen, und bie Feinde mub ju machen, wurde fie in ein finfter und eng Befangniß gefest. Da aber bas Ubel nur wuche, wurde fie wieder ins Rrankengimmer gebracht, und bie Schwefter Barbara Deruillers als buterin ihr jugegeben. Dort plagten fie bie bofen Beifter wieber bart, baß fie oft brei Stunden in einem fort fcbrie. Gie wurde, Angesichts ihrer Barterin, aus bem Bett in bie Rammer gefcbleubert, und mit Ropf, Arm ober bem gangen Leib fo grimmig gegen ben Boben gestoßen, baß man überall bie Malzeichen fah. Sie fonnte oft in breien Tagen gar nichts effen, und bann fullten fie ihr ben Mund mit giftigem Ungeziefer. Einmal wurde fle jum Bach gefchleift, ber nachft hinter bem Rlofter binrinnt, und unter bas Baffer geftogen. Die Barterin fchrie um Silfe, und fie fonnten fie nicht ertranten; Die Mitschwestern gogen fie bei Leben heraus. Gin anderesmal wurde fie aus ihrer Rammer, jum Fenfter binaus, auf ben hof geworfen; bann wieber in bie bochften Raume bes Hauses geführt, um fie auch von ba herabzufturgen. Um bem zu begegnen, beschloß man, fie mit ftarten Riemen und Striden auf einen ftarten hölzernen Seffel au binden, und bie Arme ihr freugweise in einen Stod ju legen;

aber Alles umfonft. Gie gog Leib, Arm und Bein behend aus bem Band, ohne bag einiger Anoten aufgelogt, ober einiges Bolg aus feiner Stelle verrudt worden mare; und wurde bann um Mitternacht an einen Ort bes Rlofters hingeführt, ber fehr enge war, und zu bem felten jemand hinfommt, wo man nach langem Suchen fie gulett gefunden. Dann wurde fie eine Beit lang thöricht gemacht, baß fie niemand fannte, und nur immer fprach: 3ch will fterben, ich! und barum weder effen noch trinfen wollte. Darauf erstummte fie gar und weinte ohne Unterlaß; julest konnte fie weder figen noch liegen, fondern lief wie eine Unfinnige in ber Rammer nur immer auf und nieber. Wenn ein Kafttag einfiel, konnte fie am Tag juvor keine Speife gu fich nehmen; bann tam am Tage felbft ein fo greulicher Sunger, baß fie ihr eigen Fleisch gefreffen hatte. Darauf murbe ihr wieber, in Beiseyn ber Priefter, robes Mas gebracht; und fie fullten ihr ben Mund mit ftinkenbem Blut und faulem Fleisch, daß niemand bei ihr aushalten konnte. Mun wurde, im Gefolge einer Erscheinung ihrer Schutheiligen, wie eine Mauer in ihrer Rammer um fie her erbaut; bie bie Geifter verhinderte, daß fie nicht über bie Mitte bes Bimmers ihr nahen fonnten. Bald erfuhr man in ber Beichte von ihr bie Berfchreibungen, die fie ihnen gemacht, und bie murben burch ben Erorgism ihnen abgedrungen. Bierzehn confecrirte Softien, bie fie nach und nach auf bie Ceite gebracht, murben gurudgeliefert; und barunter mar bic eine mit einem blutigen Malzeichen, wo ber Stich burch= gegangen. Auch bas Stud vom Rreuze mußte wieber herbeigeschafft werden. Gie murbe zulest wieder rudfällig, und versprach ihren Geistern auf's Neue, nimmermehr von ihnen abzulaffen; bald barauf aber burch eine neue Erscheinung ihrer Schutheiligen wieder auf ben rechten Weg gebracht. Nun werben bie Bilbniffe von Silber und Blodenfpeiß ausgeliefert, benen fie geopfert hatte. Als man fofort auch erfahren, mas mit bem Ausschneiben eines Stud Fleisches aus ihrem Leibe vorgegangen, murben bie Beifter barum beschworen. Gie laugneten anfange, fagten bann: ber Schaben ber Berletten werbe tobtlich fenn, wenn fie von ihr abließen. Als man aber mit dem Erorgism fortfuhr, wurden die brei Stude, in bas Euch gewidelt, an ben ihnen

bestimmten Ort gelegt. Gie aber wurde bie ganze Racht mit unerhörten Schmerzen geplagt, bis fie endlich am Morgen von ihr abließen. Gie blieb noch brei Wochen ober langer frant, wo in den letten Rachten viel Blut und faules Fleisch von ihr ging. Gin fast feltsamer Buftand, an etlichen Orten ihres Leibes, bauerte hernach noch ein Jahr und 23 Wochen unter vielen Schmerzen fort. Ihre bofen Beifter wurden jest burch ben Exorgism nach und nach gang von ihr geschieben. Rur Giner, ber ber erfte gewesen, und damai Baterftelle bei ihr übernommen, wollte burchaus nicht weichen. Er fagte ihr: mas fie bisher gerebet und gethan, fen Alles burch ihn geschehen; wenn er fic baber verlaffe, werbe es ihr zu merflichem Spott gebeihen, weil fie, bie allweg für eine vernünftige, icharffinnige Berfon gegolten, bann nicht mehr ein Wort aus fich felber werbe reben tonnen. Das rührte ihr bas Herz, und befümmerte fie dermassen, baß fie ihrem Erorgiften fich ju Fugen warf, ihn bittenb: ihr boch wenigstens ben einen zu laffen. Da biefer fich weigerte, fchrie fie unter vielen Bahren: D was bittern Scheibens bas ift! - Erft als er ihr versprach: daß er, an ber Stelle bes Bertriebes nen, ihr Bater fenn wolle, bem fie bann noch in ber Folge ben Erzbischof als Großvater beigefellte, gestattete fie, bag auch er vertrieben murde. Nun aber mar bie Befreite zu einer recht natürlichen, purlautern, findlichen Ginfalt gerathen; mar gang unwissend worden, ohne einige Erfenntniß Gottes ober ber Creas turen; fonnt auch fein anderes Wort reben, bann allein: Bater! Saus! und icone Maria! Mit bem Bild ber Letteren, bas man ihr reichte, fpielte fie wie ein Rind mit feiner Dode, und redete mit ihm. Man mußte fie baher auch wie ein Rind wieber aufe Reue in die Lehre nehmen, und zuerft fie mit bem Rreuzeszeichen fich bezeichnen lernen. Durch ben Segen bes Erzbischofs mußte ihr bie Bunge wieber gelost werden, um ihr ben Gebrauch der Sprache gurudjugeben. Daffelbe mußte mit allen Bliebern geschehen, bamit fle wieber fertig geben fonnte. Ein ganges Jahr mar ihr noch als ein Bufjahr anberaumt, wo fie, ben aufferlichen Angriffen ihrer Geifter ausgeset, ichwere Bein zu leiden hatte. Unterdeffen lehrte man fie wieder lefen und beten. Auf eine troftliche Erscheinung ihrer Schubbeiligen,

am Jahrestag ber vorigen, zeigte ihr Berftand fich fcharfer; und fie erhielt nun Unterricht, jum Theil vom Ergbischof felbit, im Ratechism bes P. Canifius, nicht ohne viel Bank und Widerfpruch von ihrer Seite. Denn einzelne Rudfalle ftellten noch immer von Beit zu Beit fich ein; in beren einem fie mit Kauften und Füßen fo grimmig auf ben Erzbischof zugefahren, bag biefer eben genug zu thun hatte, sein Leben vor ihr zu erretten. 216 fie im Ratechism an die Lehre von ber Eucharistie fam, wollte fie ber Bahrheit burchaus feinen Glauben geben; und es beburfte einer eigenen Bifion, um ihr alle 3weifel ju benehmen. Bier Monate brachte man bann ju, fie im Chorgefange ju unterrichten, ben fie vollfommen faßte. Ihre Leibesschaben, von bem Opfer her, waren unterbeffen auch wieber in ber Stille fo bebenklich geworden, daß fie ben Argt Cospeau, und einige ber weiblichen Umftande fundige Krauen, berufen mußten, ob fie nicht einige Milberung ihr verschaffen mochten. Der Rath, ben biefe mit bem Arzte abgehalten, fiel bahin aus: ber Schaben fen tobilich; bie verordneten Arzneien aber machten ihr nur neue Marter; und es fam babin, bag man binnen wenig Stunden ihren Tob erwartete. Aber nachbem erft viele Stude faulen Rleisches abgegangen, wurde fie wieber ju ihrem alten Defen gebracht. Rachbem noch mehrmal bamonische Efstasen mit anbern höherer Art gewechselt, fam endlich bie Crife heran. Gie versammelte alle Beiftlichen um sich, die ihr bisher beigeftanden; man berief eben fo ihre Rlofterschwestern, bamit alle ihr mit ihrem Gebete beiftanbig fenn möchten; und Nachmittage um brei Uhr begann nun, im Beiseyn ihrer Schutheiligen, ber Streit. Sie jagte und gitterte, und gebahrte fich wie jemand in ben letten Bugen; rebete awischendurch mit ihren Beinigern, und antwortete auf ihre Reben. Bisweilen schrie fie auf: Man gerreißt mich, man gerreißt mich! Dann war fie wieber in bochfte Angft und Schmerzen vertieft. Darauf rief fie ploblich: Ach, wie wird's mir noch gehen, ich fann's nimmer erleiben! Man troftete fie, und ftarfte fie burch Bebete. Endlich trat ein Bupfen an ber Dede ein, und ein Deliriren, wie einer Sterbenben. Da man fragte: was fie beginne? erwieberte fie: Silfe! legte fich bann auf ihr Riffen nieber, blieb eine Beile

Rille liegen, und ber Rampf mar ausgestritten. Die Theile ihres Leibes, bie burch hinwegichneibung einiger Stude voneinanber getheilt und abgefondert geblieben, waren wieder an ihrem naturlichen Orte jusammengefügt, und all ihre Schmerzen hatten aufgehört. Die Anwesenden sangen ein herr Gott bich loben wir! Gie zeigte vielfaltige Berletungen, Die fie im Rampf empfangen, und ließ bas hemb feben, bas voll Blutes mar; betete bann ihre Taggeiten, und ging mit ben Schwestern in's Refectorium jum Rachteffen. Um 6. Januar 1586 hatte fie noch eine lette Bergudung, worin ihr Maria Magdalena erfchien, und fie ganglich und auf immer freigab. Der Berlauf wurde nun aufgeschrieben; bas und bie Schrift ber Schwester murbe bem apoftolischen und königlichen Rotar Gobfried von Liere vorgelesen; in Gegenwart bes Erzbischofe, bes Doct. Fr. Buifferet, Offie gials, bes Domherrn Goubille, Dechant Sollo, Mamfent, Chore herrn ju St. German, Banan, Chorherrn von Andemie, bes Beichtvatere bee Rloftere, ber Schwefter Deruillere, fruher Barterin ber Johanna, jegigen Abtiffin, ber Befreiten felbft, bes Arzted Coopeau, einer ber Hebammen, und zulett einiger alten Rlofterfrauen; welche Alle, fo viel an ihrem Theil, die Babrbeit bes Belefenen ale Augenzeugen bestätigten; beffen zu Urfundt alfo ber Berufene mit feiner eigenhandigen Unterschrift am 6. und 7. Kebruar 1586 bas Inftrument befräftigte. 1)

So ist also die äussere Authentizität in dieser wahrhaft wunberlichen Geschichte wohl gesichert; wie, aber wird es um die
innere beschaffen seyn? Man wird sogleich erwiedern: eine religiöse Monomanie in bester Form! Wenn aber solche Methode
im Wahnsinn ist, dann bleibt kein Merkmal übrig, das seine Gedankenbewegung von der im regelrechtesten Verstandesgebrauch
unterscheiden könne; und der Unverstand ware nur eine Spielart
bes Verstandes. Wohl, wird man sortsahren: so ist es dann das

<sup>1)</sup> Bahrhafft und grundlicher Bericht fehr munderlicher und gleichsam unerhörter Geschichten, so sich unlängst zu Bergen, in henegau, Erzbisthumbs Cambrai, mit einer beselfenen und hernach widererledigten Elosterfrauen verloffen. Aus Französischer Sprach in hochteutsch gebracht. Gedruckt zu Munchen bei Adam Berg, 1589.

argliftige, phantaftifche Bewebe einer verfchrobenen Ginbilbungs fraft; nach Auffen burch bie Runfte eines verschlagenen Raturelle, gegen aberglaubische und arglose, und barum unbehute fame Menfchen geubt, unterftutt. Gine folche Borausschung, indem fie, um eine objective Solle ju vermeiben, ihre Flammen in die Berfon überträgt; raubt biefer bas Gingige, mas ben erften Gundenfall im Menschen entschuldigt, und ihn ber Erlos fung noch aufbehalten; baß er nämlich burch bie Berführung eines ichon vorhandenen Bofen gefallen. Inbem fie alfo bie moralische Ratur bes Ginen vernichtet, und fie rettungelos dem Beiberben hingibt; muß fie ebenjo ben gefunden Menfchenverftand Aller, bie biefe eine Berfon umgeben, hier bes gangen Klofters, aller Geiftlichen, Arzte und Schammen, ganglich negiren. Awei Jahre hindurch haben biefe durch fie fich affen laffen, ohne irgend einmal auf ben Berbacht eines Betruges ju gerathen; ein Berbacht, ber fonft in ber Regel bas Erfte ift, worauf ber Mensch in folden gallen gerath, und ber auch wirklich in diefem Kalle bei Einzelnen nicht gefehlt. Und folche Berruchtheit, nicht blos in ber Gunbe, fonbern auch in ber Befferung, mußte mit foldem Blobfinn, in allen ben ungabligen Fallen, immer ausammengetroffen fenn, wo man Ahnliches gefehen und erfahren; fo baß schon bie Ratur jedem Bofewicht feine Ungahl gutartiger Schlachtopfer jum Boraus jugetheilt. Man wird alfo, um biefen Improbabilitaten und Widerfpruchen ju entfommen, eine Stufe tiefer hinabsteigen muffen; in jene Bebiete bes naturlich bewußtlofen Lebens, wo folche Rathfel eine wenigstens nothburftige Erflarung finden; ohne bag man übrigens genothigt ift, mitunterlaufenden Trug und Tauschung, bie gang und gar mit bem vorzugeweise Thatigen auf einer Linie liegen, ganglich auszuschließen. Wir feben alfo in allen biefen Borgangen eine Wiederholung jenes Actes, in bem bas erfte Beib gefallen. Wie bort bas verführende Boje als Schlange fich ihr objectivirt; fo tritt es hier in ber Beftalt jenes ichonen, jungen Befellen ber fvateren Tochter entgegen, und ber Fluch hat bas erfte Band gebildet, bas fie mit ihm verfnupft. Er bietet ihr Apfel, fcon anguseben, und Beigenbrod, gut ju effen; er will ihr Bater fepn, fie foll als Rind fich zu ihm halten. Gie ift alfo

schon hellsehend in diesem Alter; aber dieser ihr Zustand, statt wie bei ben myftischen Beiligen jum Glorifigirten binangufteigen, wird bei ihr zum Infernalen rudgängig; und mahrend bei Jenen die Gegenstände ber Sohe in der Camera clara fich spiegeln, werben bei ihr bie Objecte ber Tiefe, von ihren Flammen beleuchtet, in der Camera obscura fich abmalen. Mit bem zwölften Jahre gurechnungefähig geworben, verschreibt fich Die Erwachsene, seines Willens zu leben: ein Act, vergleichbar ber Berlobung ber Beiligen mit dem Erlofer; nur daß in biefer Die Bitterkeit und ber Dorn bes Schmerzes vorangeht, und bie Sube folgt; bier biese vorgebt, um ber anbern bann bie Statte au raumen. Der Buftanb früherer Unbewußtheit ift nun abgelaufen, die Augen find ihr aufgethan; fie hat die Erfenntniß bes Guten und bes Bofen erlangt. Das Gute fteht als Rirche ihr gegenüber, ber fie jest frei abgejagt; und fie hat ein Grauen por ihr, und sucht fie ju meiben und ju flichen. Indem: fie, in gleich freier Ginstimmung, mit bem Samen bes Drachen ben Bomeranzapfel gegeffen, fteht feine Rirche gegenständlich vor ihr, fie fühlt einen innern Bug und eine Sympathie zu ihr; benn jebe bofe Anlage in ihrem Innern ift jest ihrem eigenthumlichen Damon erwacht, und er fteht ihr nun fichtbar ale ihr Berführer gegenüber, und fie erliegt ihrerfeits ber Berführung. Die erfte biefer Berführungen ift barauf hingerichtet, Die Feinbichaft zwischen ihr und ber verlaffenen Rirche zu mehren, bamit die Freunde schaft zu ber Reugemählten fich ftarfen moge. Dem Sacrament ber Beichte gegenüber muß fie ihr bie Bunge gur Luge binben; bas Sacrament bes Altares wird ihr burch die Krämpfe im Hale verleidet, aller Kirchenbesuch burch die Schwere in ben Bliebern. Bei ber Deffe muß fie bem Gefreugigten ins Angeficht freien. Beim Gintritt in ben Orden muß fie ben Damonen ihren Behorfam aufgeben, und ihnen ihr Berg verschreiben. damit fie Gewalt über Leib und Seele erhalten; also daß fie fortan Ronne in ber Genoffenschaft bes Abgrunds ift. Bum Beichen, baß fie bamit in vollfommene Dbebienz getreten, muß fie aulest auch Bille, Berftand und Gedachtnig verpfanben, und fich ihren Obern, wie die Magnetifirte dem Magneti= firenden, gang hingeben. Der Orben bes Abgrundes ift aber

ber Bauberorben; ber Bauberteufel wird also nun ber neuen Rlofterschwester gegenftanblich, und fie erhalt jum Lohne bie Runft bes bofen Zaubers, burch ein Wertzeug symbolisirt. Weil aber bas falsche Ronnen auf bem irrigen Wiffen gründet, so hat fich biefem Damon ber andere, ber ber Irrlehre, beigefellt; und bie Augen find ber Gefallenen nun aufgethan, und fie ift im Besite aller bosen und falschen Beisheit auf Erben. Um weiter porzubringen, muß sie nun tiefer in bie Myfterien bes Abgrundes fich einweihen laffen, und alle feine Execramente werben ihr gespendet. In feiner Guchariftie bat fie ben Damon nun fich eingegeiftet, und fie muß ihn als ihren Gott verehren. Bon ben verschiebenen Geiftern und Machten, bie feines Defens find, machen fie nun mit Silfe jenes Bauberinftrumentes Tafeln und Bilber, einige in Gilber ergoffen, andere aus Glodenfpeife; mahrscheinlich alte Gogenbilber, bie man in ihrer Begend, bem Lande ber alten Rervier, in ber Erbe gefunden, und bie fie fich zu verschaffen gewußt. Sie muß nun anbeten vor ihnen, ihren Dienft festlich begehen, und als Tempelsclavin allen Drud ber Dienstbarteit fich gefallen laffen; benn ber Damon ber mahren Freiheit ift nun gleichfalls bei ihr eingefehrt. Alle Greuel bes alten Gögenbienftes muffen nun um fie wieberauftauchen; Rinus heißt baber characteriftisch genug ber Damon, ber fich nun ihr bietet; und fein Bild wird in einem reichen Bogens tempel aufgestellt, beffen Bau jedesmal in der Efftase vor ihr fteht. Sie foll nun werden wie Einer ber Elohim, und als Göttin Anbetung erlangen; bafur aber guvor einen Theil bes Ihren jum Opfer bringen. Der Blutteufel ift babei besonbers geschäftig, benn bie Blutscenen bes alten inbischen Schiwaisms follen fich erneuern; wie bie Diener ber Rali die Blieber ihres Reibes auf ihren Altaren opferten, um fie gehnfach wieber gu erlangen, fo foll es auch jest geschehen. Aus ben geheimften Theilen ihres Leibes foll fie brei Stude Rleifch jenen Goben gum Opfer bringen. Ahnliches, wie bie Briefter bes Attys und ber Cybele gethan, wiederholt fich nun; benn bie Altare ber Baalspriefter find wieder aufgerichtet. 1) Aber bas Aufferfte

<sup>1)</sup> Aus dem Busammenhang ergibt fich, daß es bie aufferen Gernal

abarundiger Bersunkenheit ift noch nicht erreicht; Die Bersunkene muß bas Beiligfte, bem fie abgefagt, baffelbe erfahren laffen, wozu fie felber fich verftanden. Run fteht fie am Biele, aber jest tritt auch die Cataftrophe ein. Das Entfegen ob bes Greuele, ohne 3meifel wieber im Geficht vollbracht, preft ben Genoffen bas Geständniß bes geubten Betruges aus; fie aber wird von ber Berzweiflung ergriffen, weil ber Fluch bes Tobes fich an ihr erfüllen will. Die aber Efftatische im Feuer nicht verbrennen, fo auch werben fie nicht vom Strid erwurgt; bie ftarren Sanbe mogen bas Deffer nicht jum Salfe bringen. 3m anas logen Falle gelang bas nur ber Christina von Stumbelen, als fie gleichfalls in ber Bifton ber Rothzucht fich erwehren wollte. 1) Run aber kömmt mit ber Crife auch ber Umschlag heran. Gine höhere Hüterin hat in der gefährlichen Stunde über fle gewacht; bie Bifton ber Solle macht bie Gefallene vollends in fich fchlagen; fie fieht fich nach ihrer Erlöfung um, und bie Rirche kommt, in ber Bollmacht vom Erlofer, hilfreich ihr entgegen. Sofort beginnt das Werf ihrer Wiederherstellung, und läuft, nur in umgefehrter Richtung, in bemfelben Stufengange ab, ben gupor bas Werk ihrer Berberbniß genommen. 216 bas Bofe ihr gegene über ihr objectiv geworden, hat fie felber an ihm fubjectiv fich ganglich transformirt. Die Rudtehr muß mit ber Aufhebung Diefer Transformirung beginnen; wogegen bie organische Rud. wirtung fich in ben Rrampfen, bem Schleubern, bem Entführts werben, bem Entwinden aus allen angelegten Banben, bem Beighunger, bem Mafe in ihrem Munbe, fich ju erfennen gibt. In Sahresfrift merben burch ben Exorgism bie bofen Beifter, aupor wie burch eine Mauer von ihr abgeschloffen, vollends von

organe waren, die ju diesem Opfer jugezogen wurden, das, wie nicht ju zweifeln, eben wie die Opfer der Attyspriester in der Erstase vollführt ward. Die klassende Bunde eiterte nach Einwarts fort; der Uterus ist wahrscheinlich später in jenen faulen Fleischstüden abgesondert worden. Dieser Umkand macht eine grobe Täuschung schon unmöglich; sie selber beruft sich, als nach ihrer Bestreiung die Wunde geheilt, auf das Zeugnis ihrer Wärterin und der hebammen.

<sup>1)</sup> Dben im britten Buche p. 445 u. f.

ihr getrennt, und finten in ber gleichen Ordnung, in ber fie ihr gegenständlich geworben, wieber in ihre Unbewußtheit gurud. Ihre Berichreibungen werben gurudgegeben, und gleichzeitig lofen fich bie Organe, bie zuvor gebunden waren, und fie erhalt bie Berrichaft über die Befreiten gurud. Als ber unter ben Beiftern, ber ber Erfte unter ben Andern, Baterftelle bei ihr vertreten, gleichfalls weichen muß; ba finkt fie in ben geiftigen Buftand eines vieriährigen Rindes jurud: benn ihre gange Ent= widlung ift bas Werf ber Geifter gewesen; nun biefe von ihr gelaffen, bricht bas gange Werk in Trummer. Sie muß fich nun wieder von Grund auf neu erbauen; Die Bander, Die fie mit ber Rirche verbinden follen, schlingen fich allmälig um fie ber; und ihre leiblichen Bunben beilen allmalig, im Berhaltniß, wie fie aus dem Seilbrunnen getrunfen. Mitten unter abwechfelnben bamonischen und höheren Efftasen bricht endlich ber lette Rampf für fie herein, unter beffen Weben endlich ihre völlige Wiedergeburt in die Kirche fich pollbringt.

Sat es aber also in biesem Kalle sich gestaltet, hat eine befdranfte Ronne in ber Ginfamfeit ihrer Belle einen folden Bugang jum Abgrund fich zu bahnen gewußt, bag, wie in jener Simmelsleiter bes alten Batriarchen, bie Beifter ber Sohe ju ihm hinabgestiegen, fo bier die Dachte bes Unterreichs auf ben Grubenleitern zu ihr hinaufsteigend, in allem Greuelhaften mit ihr verfehrt; fo entsteht die Frage: Sat ein foldes Berbaltnis nicht auch gange Maffen ergriffen, und in ahnlicher Beise fie mit ben Tiefen ber Welt verbunden? Sat es nicht eine Gattung folcher Naturen gegeben, die, wie die Rhabbomanten mit ben De= tallen und Mineralien, die im Schoofe ber Erbe fcblafen, in einem Verbande ftehen, und fie durch alle umhullende Maffen erfühlen; fo noch tiefer vordringend auch bas Beifterreich ber Racht, bas hinter biefen Naturgestalten im verhüllten Innern ber Erde fich verbirgt, erfühlt, und fich mit ihm in Rapporte gefest? Ift ein folches wirflich ber Fall, und fpricht eine gange Reihe von Thatfachen fur bie Realitat eines folchen Berhaltniffes, wird bann nicht bas gange heren = und Zaubermefen auf Diesem Grunde ruhen? Wird, was hier im concreten Falle mit einer einzelnen Perfonlichkeit fich zugetragen, wenn es alfo

maffenweise, auf eine gange Ordnung nach biefer Seite überneis gender Raturen, fich ausbreitet, nicht alle bie Geltsamfeiten biefer Thatfachen vollfommen beuten und erflaren; und eine Leuchte gunben, bie bie Schritte bes Beiftes in biefen bunfeln Gebieten erhellt, daß er, ohne in ben Binkelzugen ihrer labyrinthischen Wege fich zu verirren, zum Ilberblide ber verwirrenden Berhaltniffe gelangt? Es ift allerdings wirklich um biefe Sache also beftellt, und bas herenwesen ruht in Wahrheit auf biefer Unterlage, und ift nur bas auseinandergezogene Abbild beffen, mas wir hier in ganger und engster Concentration gefehen. Das Seibenthum hat, in feiner greuelvollen Ausartung, in biefe Regionen hinübergeführt; und bie Stadien bes Beges, ben es babei burchschritten, find biefelben, die auch im Leben biefer Ronne fich abgemarft. Darauf ift bas Christenthum in bie Belt getreten, und hat ber Gefallenen fich angenommen, und fie in berfelben Stufenfolge gurudgeführt, auf der auch diese Berlorene die Wiederbringung erlangt. Die wiederbringende Kirche hat aber ben Rudfall Solcher, die, ihre Freiheit migbrauchend, die nach Abwarts führenden Wege vorgezogen, nicht zu verhindern vermocht; Die Nonne ift eine ber Art gewesen, und fie gehort einem gangen Bolfe an, bas in ben Gebieten bes Baubers fich angefiedelt. Um bie gute Begrundung biefer Angabe in ber Maffe vorliegender Thatsachen nachzuweisen, muffen wir vor Allem diefe naber in's Auge faffen, und zufehen, ob fie untereinander und mit ber Boraussetzung im Widerspruche fteben; ober ob fie fügsam mit ihr zu einem Bilbe sich zusammenschließen, bas in feinen wefentlichen Bugen bas überfichtlich und vorbildlich Aufgestellte wiedergibt. Bir werden babei abermal, je nach ber Ineinanderordnung der Regionen, voranschreiten; das vorfindliche Material nach demselben Typus zusammenftellend, ber auch in ben höheren Ordnungen bas Einzelne zu einem Befammtgangen verbunden. Das Daffenhafte, Bolfsmäßige wird babei gunachft unfere Aufmertfamteit beschäftigen, und wir werden und babei burch bas Derbe und Robe in ber Auffaffung nicht irren laffen. Denn bas Bolf greift eben bie Ginbrude volksmäßig auf; wie ber Wit bei ihm bie Form bes Gulenspiegels angenommen, fo wird auch bas Damonische fich in ben massivften Formen ihm

bieten, und seine Einbildungstraft wird babel nach ihrer Art i scharf zugreisend die Dinge gestalten helsen. Die Thatsachen werden und dabei meist jene gerichtlichen Personen liesern, die bei den Zauberprozessen thätig gewesen; in Frankreich zumeist, wo man beim Betrieb derselben noch besonnen mit einer gewissen Form versahren. De Lancre in seinem Buche über das Unwesen im Bassenlande wird hier den reichsten Borrath solcher Ersahrungen liesern; Nicolaus Remy in seinem Buche Daemonolatreiae Libri tres. Francos. 1596, der etwa 900 solcher Prozesse in Lotharingen betrieben, wird sich diesem zunächst anschließen; und diesen werden dann die englischen und schottischen Records und die teutschen Acten, auch Bodin mit seiner Demonomanie sich beigesellen. Bereinzeltes aus den höheren Ständen mag dann von selber an der rechten Stelle sich hinzusinden.

1.

Spezielle Buftanbe bes organischen Lebens im Seren- und Zauberwefen.

Wie bie Speife als Mittel bem naturlichen geben bient; fo bie Berensalbe und ber Zaubertrank als Foment bem im Baubermefen unnaturlich Aufgeregten. Über bie Raturfeite biefer Anregungsmittel hat schon bie natürliche Magie fich ausgesproden; und wir haben bort gefeben, bag es hauptfächlich Bflangen mit milchigten Gaften find, und folche, bie man unter bem Befammtnamen ber narcotischen zusammenwirft, die gemeinhin zu biesem Gebrauche angewendet werden. 1) Wie die höhere Region im Menschen, bie über ber mittleren fich erhebt, mit ber boberen Region ber Welt, bem Simmel, im naberen Berfehre fieht, und von bort Alles, mas Einheit ift und einig, biefer mittleren autommt; fo ift bie tiefere, unter bie mittlere berabgebrudt, mit ber unteren Region ber Welt im Wechselverhaltniß; und ba biese Bielheit ift und Mannigfaltigfeit, fommt alles Getheilte, von bort über fich auffteigend, in bie Mitte und jur Sobe hin. Dies Unterfte aber ruht nun in feiner Tiefe auf bem Pflanzen-

<sup>4) 38.</sup> III. p. 557. u f.

baften im Menfchen, wie bies auf bem aufferen Bflangenreiche. and bem es fich ernahrt; und es ift allen Steigungen und Fallungen diefes Pflanzenhaften folgend über ihm erbaut. auffere Aflangenreich aber legt fich in gleicher Weise an bie Erbe an, und folgt ihr in ihre folgrische Erhebung im Tropischen, und ihre Bertiefung im Arctischen und Antarctischen; in ihre alpinische Luftigkeit und ihre Baffernatur in ber Rieberung; in jeben Reigungswinkel ihrer Stellung gegen bas einfallenbe Licht, und in jebes Berhaltniß zur Sonnenlage in ber Jahrszeit; burch welche Berschiedenheit Die größte Mannigfaltigfeit der Broductionen in diesem Gebiete fich bedingt. Das Reich ber Bflanzen aber ift ein Reich, bas ber Schlaf beberricht, ber all bie Ceinen an ihre Schlafstätte, bie Erbe, gefeffelt halt. 3mar ift es nicht ber eiserne Steinschlaf, ber bie Ratur unter ihm beinahe regungelos gebunden halt; selbstständige Bewegung ber Safte regt fich in ihm, und über der gebundenen Salfte fleigt eine andere bem Licht entgegen. Wenn baber auch bie nachtliche Dunkelbeit diefen Uflanzenschlaf in die Burzelhaftigkeit vertieft; fo wird Die Sonne am Tage ihn an der Blättergrüne lichten und erhete len, und die Bluthe wird wie ein Traum dieses Salbichlafes erscheinen; und in feiner Umhegung wird eine Art bes Come nambulism's, besonders im Sonnenschein erwedt; fo wie auch in biesem Zustand in ben Senstiven ein Rudiment von höherer Bewegung erscheint. Im plastischen Reiche werden alle biefe Buftande auch, jeder in eigenem Producte, fich verforpern; und bem höheren, thierischen Leben gegenüber werden diese Broducte bald als Nahrungsmittel, bald auch als Erregungsmittel fich verhaltend, die Signatur bes Salbichlafes ober Doppelichlafes in fich tragen. Ein analog Pflanzenhaftes bilbet nämlich, wie gefagt, die Substruction, auf der bied Leben ruht; und burch feine Bermittlung muß bas Auffere in bas Übergebaute eingehen. Be nach ber Berschiebenheit bes Naturzustandes, aus bem bies Eintretende hervorgegangen, wird es, verschiedenartig ine Innere aufgenommen, ein Analogon biefes Buftandes in baffelbe eintragen; und wie etwa das eine Product daher nur als fchlafmachend wirft, fo wird bas andere ben Schlaf bes Lebens auch aum Salbichlaf brechen. Gleichwie nun ber vegetabilischen Stoffe

eine Ungahl ift, ber Functionen und Organe bes Lebens gleichs falls ein großer Reichthum, jeder Stoff aber spezifisch auf bas zugewandte Drgan seinen Einfluß übt; so wird es auch, wie es Carbiaca, Aphrodifiaca u. f. w. gibt, fo auch Magnetica geben, die, ihre Einwirfung gegen die Ganglien hinrichtend, in fie fene Stimmung hineintragen, bie ju biefem Buftand erfordert wird. Das Leben, bas ihrer Wirfung fich ausset, wird burch fie auf natürlichem Wege über fich gehöht; und fann bie Sache nun, wie jeben andern natürlichen Buftanb, als eine ungewöhnliche Modalität bes Lebens fich beschauen. Dber fie fann fich auch in's ethische Leben eintragen, und ba nun in ihm bas Christenthum biefe natürliche Steigerung verschmäht, bas Damonische aber sie allerdings in seinen Calcul aufnimmt; so wird daher folche Wahl immer nach biefer Seite zu ausschlagen. Das Raturmittel wird in folden Källen bann jum Zaubertrank und jur Berenfalbe.

Der, in bem ber Trieb von Ratur fart ift, wirb feines Aphrodifiacums bedürfen; und wollte Einer, etwa in früher Jugend, ben Schlafenben bamit erweden; fo wurbe biefer, einmal aufgewacht, bald bas Erwedungsmittel entbehrlich machen. Wen so wird es um die Mittel, die in ben Berenschlaf einfuhren, beschaffen seyn. Ift eine Anlage, fich von felber in ben fclafmachen Buftand zu verfeben, von Ratur porbanden, bann wird es ber Salbe nicht bedürfen. Kehlt biefe Anlage, weil bas Auffere bas Innere allzuplastifch umhüllt; bann wird boch mit fortgesetem Gebrauch biefer Salbe, und bei ber öfteren Bieberfehr ber Lofung beiber voneinander, gleichfalls ber Bebrauch bes Naturreizes bald unnothig werden. Darum scheint zwischen bem Zustande, wo bas Individuum ber Salbe noch bedarf, und jenem, wo es über biese Nothburft hinaus ift, noch ein mittlerer ju liegen, wo es mehr auf die jauberhafte Bereitung ankommt, als auf die Bestandtheile felber. De ganere fagt barüber: im Labourt sey man burchgangig des Glaubens gewesen: die Salbe werde bereitet mit bem Kette vor Empfang der Taufe ermorde= ter Kinder; und es fen baher hergebracht gewesen, daß die No= vizen im herenwesen wohl die bereitete von den Andern sich mittheilen laffen; bag aber bie weiter Borgeschrittenen fie fich

felber bereiten muffen, um fie nämlich baburch zum Rinbermorb zu brangen. 1) Bei noch weiterem Borschritte ber Gingeweihten wurde bann die Salbe zulest gang entbehrlich. Die Unholbe Recato von Urrogne, ergählt berfelbe Berichterstatter, ging als Gefangene alle Racht jum Sabbath; und ich fann verfichern, baß fie weber Schmiere noch Salbe hatte, ober bie Möglichkeit, fich welche zu verschaffen. Denn fle faß beschloffen allein in ber Rammer eines ehrenhaften Saufes; mit ihr waren 20 - 25 Beugen, die beinahe alle gleichfalls jum Sabbath gingen, und in zwei andern Zimmern bes gleichen Saufes schliefen. Drei Zeugen fagten aus: wie fie auf bem Sabbath von Lacua, an ber Rufte von Handaye, ben vorletten und letten Juli 1609 mit ihr gemefen. Man erwiederte ihnen: wie fie ja Gefangene maren, und ihre Mussage daher nothwendig ein Irrthum senn mußte; sie waren ja auch felber in jenen Rachten in gefänglichem Beschluffe gewosen, und hatten feine Calbe gehabt. Wir confrontirten baber bie Beugen und die Angeflagte miteinander. Gin Mabchen, Gaftagnalde genannt, zeugte dabei auf die Necato: wie fie gewöhnlich fie sclbft ja jum Sabbath bringe, und fie in jener Racht gleichfalls burch die Luft an jenen Ort getragen, wo sie ihr als Gevatterin jur Seite gestanden, und fie gar hart geschlagen. Die Ungeflagte geftand endlich bie Beschuldigung als gegründet ein; bie Rlagerin habe die Schlage fich jugezogen, weil fie eine Rrote, bie fie ihr zu buten übergeben, felber geschlagen habe. Griftoval, von Garalde, alt 15-16 Jahre, fügte bingu: jum Rohne bas für, daß er am Tage zuvor Alles verrathen habe, fen er, obe gleich wie die andern Zeugen vorher eingeschloffen, burch die Unholde Mariffans von Tartas jum Sabbath geführt worden. Sie habe ihn so hoch in die Luft hinauf geschwungen, bag er ben Ort bes Sabbaths nicht erfannt. Dort fen er arg mißhandelt worden, und habe auch die Recato jene Gastagnalbe fchlagen gesehen; wozu er noch einzelne Umstände fügte. britte, Aspilcuetta, fügte bei: fie fen, jugleich mit bem vorigen Zeugen, von einem, der fie sonst auf den Sabbath zu führen gepflegt, auch jest dahin gebracht worden, und habe das Gleiche

<sup>1)</sup> Tableau de l'inconstance. Paris, 1613. p. 107.

eine Ungahl ift, ber Functionen und Organe des Lebens gleiche falls ein großer Reichthum, jeder Stoff aber fpezifisch auf bas augewandte Drgan feinen Einfluß ubt; fo wird es auch, wie es Cardiaca, Aphrodistaca u. s. w. gibt, so 'auch Magnetica geben, bie, ihre Einwirfung gegen bie Banglien hinrichtend, in fie fene Stimmung hineintragen, bie ju biefem Buftand erforbert wird. Das Leben, bas ihrer Wirkung fich ausset, wird burch fie auf naturlichem Wege über fich gehöht; und fann bie Sache nun, wie jeden andern natürlichen Buftand, als eine ungewöhnliche Mobalität bes Lebens fich beschauen. Dber fie fann fich auch in's ethische Leben eintragen, und ba nun in ihm bas Christenthum biefe natürliche Steigerung verschmäht, bas Damonische aber fie allerdings in feinen Calcul aufnimmt; so wird baber folche Wahl immer nach biefer Seite zu ausschlagen. Das Raturmittel wird in folden Kallen bann jum Baubertrank und gur Berenfalbe.

Der, in bem ber Trieb von Ratur ftark ift, wird keines Aphrodifiacums bedürfen; und wollte Einer, etwa in früher Jugend, ben Schlafenben bamit erweden; fo murbe biefer, einmal aufgewacht, bald bas Erwedungsmittel entbehrlich machen. Eben fo wird es um die Mittel, die in den Berenschlaf einführen, beschaffen fenn. Ift eine Anlage, fich von felber in ben fchlafmachen Buftand zu verfeten, von Ratur vorhanden, bann wird es der Salbe nicht bedürfen. Fehlt diese Anlage, weil bas Auffere bas Innere allzuplaftifch umhüllt; bann wird boch mit fortgefestem Gebrauch diefer Salbe, und bei ber öfteren Bieberkehr ber Losung beiber voneinander, gleichfalls ber Gebrauch bes Naturreizes bald unnothig werden. Darum scheint zwischen bem Zustande, wo bas Individuum der Salbe noch bedarf, und jenem, wo es über biefe Rothburft binaus ift, noch ein mittlerer ju liegen, wo es mehr auf bie jauberhafte Bereitung anfommt, als auf bie Bestandtheile felber. De Lancre fagt barüber: im Labourt fen man burchgangig des Glaubens gewesen: Die Salbe werde bereitet mit bem Fette vor Empfang ber Taufe ermorde= ter Kinder; und es fen baher hergebracht gewesen, daß die No= vizen im herenwesen wohl die bereitete von den Andern sich mittheilen laffen; bag aber bie weiter Borgeschrittenen fie fic

felber bereiten muffen, um fie nämlich baburch zum Rinbermorb ju brangen. 1) Bei noch weiterem Borschritte ber Eingeweihten wurde bann die Salbe julest gang entbehrlich. Die Unholbe Recato von Urrogne, erzählt berfelbe Berichterftatter, ging als Gefangene alle Racht jum Sabbath; und ich fann verfichern, daß fie weder Schmicre noch Salbe batte, ober die Möglichkeit, fich welche zu verschaffen. Denn fle faß beschlossen allein in ber Rammer eines ehrenhaften Saufes; mit ihr waren 20 - 25 Beugen, die beinahe alle gleichfalls jum Sabbath gingen, und in zwei anbern Bimmern bes gleichen Saufes schliefen. Drei Beugen fagten aus: wie sie auf bem Sabbath von Lacua, an ber Rufte von Handaye, den vorletten und letten Juli 1609 mit ihr gewesen. Dan erwiederte ihnen: wie fie ja Gefangene maren, und ihre Aussage daher nothwendig ein Irrthum fenn mußte; fie waren ja auch felber in jenen Rachten in gefänglichem Beschluffe gewosen, und hatten teine Salbe gehabt. Wir confrontirten baher bie Zeugen und die Angeflagte miteinander. Gin Madchen, Gaftagnalde genannt, zeugte babei auf die Necato: wie fie gewöhnlich fie felbft ja jum Cabbath bringe, und fie in jener Racht gleichfalls durch die Luft an jenen Ort getragen, wo fie ihr als Gevatterin gur Seite gestanden, und fie gar hart geschlagen. Die Angeflagte geftand endlich bie Beschuldigung als gegrundet ein; bie Rlagerin habe bie Schlage fich jugezogen, weil fie eine Krote, die fie ihr zu hüten übergeben, felber geschlagen habe. Eriftoval, von Garalde, alt 15-16 Jahre, fügte hinzu: zum Lohne bas für, baß er am Tage zuvor Alles verrathen habe, fen er, obe gleich wie die andern Beugen vorher eingeschloffen, burch bie Unbolde Mariffans von Tartas jum Sabbath geführt worden. Sie habe ihn fo boch in die Luft hinauf geschwungen, bag er den Ort des Sabbaths nicht erkannt. Dort fep er arg mißhandelt worden, und habe auch die Recato jene Gastagnalde ichlagen gesehen; wozu er noch einzelne Umftande fügte. Die britte, Aspilcuetta, fügte bei: fie fen, jugleich mit bem vorigen Beugen, von einem, der fie sonft auf den Sabbath zu führen gepflegt, auch jest dahin gebracht worden, und habe bas Gleiche

<sup>1)</sup> Tableau de l'inconstance. Paris, 1613. p. 107.

gesellt, anszufahren. Sie sagten mir zugleich: bie Dame von Chantocorena fen in ber Racht vom 28. Sept. 1609 auf bem Sabbath gemesen; mas biese aber gerabezu läugnete, weil sie fich bie gange Racht mach erhalten. Das war nämlich bie Beife aller unferer Gefangenen, daß fie fich alle ersinnliche Mube gaben, wach zu bleiben; um in uns bie Ilbergeugung bervorzubringen, baß fie nicht ausgefahren; weil fie alle bes Glaubens :waren, man fonne mit machen Sinnen nicht entführt werben. I) Darum eben flüchteten bie Rinder haufenweise in Die Rirchen, um bort die Rachte schlaflos jugubringen. Man fieht, fo lange es bem Willen gelang, bie Ratur gu bezwingen, und ben Schlaf jurudjubrangen, tonnte auch bas innere Ermachen nicht hervortreten, bas zur Rundgebung bes gangen Buftanbes erforbert wirb. Gelang es aber ber Gebundenen, nur auf einen Augenblick fich frei zu machen, bann schlug fie auch plöglich nach Innen zu um, und bas Individuum wurde in einem Momente nach bem Orte seines Berlangens bin verzuckt. Die Rlarheit des Ausblick in diesem Infichgehen wird natürlich, von den Umftanden und von ber Förderung bes Individuums auf biefen Wegen abhängen. Die dämonischen Gebiete find überhaupt nicht folche, in benen die Rlarheit herrscht, und die Luftperspective wird in ihnen feine Geltung haben; aber die Trübheit wird boch gradweise abgestuft seyn. Bei Anfangern wird sie durch die Raturhellung mehr geftort und verwirrt erscheinen, und erft im Fortschritte, wie bas innere Auge fich mehr an die Dunkel gewöhnt, fich bem Blide mehr lofen und vertheilen. Merkwürdig ist barüber eine Aussage ber Johanna Michaelis bei Remigius. 2) Sie ließ sich nämlich in ihrem Berhöre im Jahr 1590 vernehmen: wie bag biejenigen, welche auf bem Sabbath maren, mit nichten ihr recht naturlich Geficht hatten; fonbern wie Alles fo erscheine, als ob es burcheinander gewirrt ware, so bag man nichts Sicheres und Gewiffes baran ersehen konnte. Es fen gang fo, feste fie hingu, wie wenn man durch Trunkenheit ober Schlaf, ober auch burch Furcht, bas Geficht beschwert finde; ober aus irgend einem andern Grunde übel febe, ober fonft

<sup>1)</sup> De Lancre p. 93. 2) Daemonolatreiae Lib. III. p. 114.

burch Gaufelei fich verblenbet finde. Auch buntele Begriffe, von verschiedenen Graben ber Tiefe ber Berschlungenheit in fenem Buftanb, tommen icon vor. Go ergablt be Lancre aus feinen Berhoren: wollten bie Frauen allein im Bilbe und in ber Beicauung auf ben Sabbath fahren, bann legten fie fich nur auf Die linke Seite. Bachten fie bann auf, bann mache ber Damon fie burch ben Mund einen biden Dunft von fich geben; in bem fie bann Alles erblickten, mas auf bem Sabbath fich begabe, als ob fie es in einem Spiegel faben. Wollten fie aber forperlich bort zugegen fenn, bann falbten fie fich mit ber Salbe von Rinbesfett. Andere fagten wieber: funftliche Efftafen, wie jene, die die Indier burch bas Rraut Cohoba hervorbringen, zeigten ihnen die Befichte zu wiederholtenmalen. Dann führe ber Geift die baburch Eingeweihten forperlich an Ort und Stelle; erhalte fie aber auch ba noch manchmal im 3weifel, ob es ben Singeführten in ber Wahrheit ober burch Mufion geschehe. 1) Alfo brei Zustände, einander im allmäligen Kortschritt beigeordnet. Das bloke Besicht, burch eine Spiegelung hervorgerufen, in einem bunteln Gewölfe, bas vor bem hellsehenb geworbenen inneren Auge aufsteigt. Die Tauschung in Diesem Bilbe nabert fich bann ber Wahrheit, indem es wie eine Wirklichkeit fich gibt; fo jeboch, bag noch ein 3weifel an feiner Realitat im Schauenben übrig bleibt. Das Bild gestaltet bann auf britter Stufe endlich so plastisch und greifbar fich aus, bag ber 3weifel verschwindet, und ber Anschauende bie Uberzeugung von ber Birflichfeit bes Angeschauten erhalt; weil fein Mittel übria bleibt, einen Irrthum babei nachzuweisen. Ubrigens ift phys fiologisch auch bas Zeugniß von Wichtigkeit, bas ein Chemann bem Richter Remy abgelegt: feine Frau werbe in ber Berens nacht vor dem Freitage, wenn fie schlafen gegangen, jedesmal eisfalt.

Beim Menschen, boppelgenaturt wie er ift, ein aufferslicher, ber einen innerlichen umfaßt, und bazu noch beibe in einen obern und einen unteren getheilt, liegen vier versschiedene Zustände nebens, ins und übereinander. 3wei von

<sup>1)</sup> De Lancre p. 84.

fenn kann; wird biefe fatanische burch Luge gefälscht, und burch Streben au schlechtem Biel verwirrt. Es ift baber allerbings eine Mahrheit und ein Gefet in biefem Bustand; es ift aber nur bie allgemeine Gefetlichkeit bes Daseyus, die jede Ausweichung innerhalb gewiffer Schranken balt. Die, welche fich in ihm befinden, haben in ben Bauberfpiegel binein gefeben; und an bem Scheine, ber aller Bahrheit im Beltspiegel fcon angeflogen, ift jest bie gefliffentliche Berfehrtheit hinzugetreten, Die von ber Luge ausgeht, und in ihr hat das Bild vollends fich verzerrt. Das ift also ber Somnambulism im Zauberwesen; mabr, infofern teine leere Bhantaftif ihm zum Grunde liegt; unwahr, insofern es bas negative Reich ber Bosheit und ber Luge ift, in bem er ale feiner Region Wohnstätte genommen. Auch hier wieder ift ber Trieb in der Anlage, und die Kügung ber Lebensumftande entscheibend gewesen, und hat dem Indivis buum die Richtung in die Sphare biefes fich' felbst unsevendmachenwollenben Ceyns gegeben.

## Das Malzeiden ber heren und herenmanner.

Hat aber nun ber Trieb entschieben und find die Loose ge= fallen. baß ber Weg nach Rieberwärts foll eingeschlagen merben; bann muß beim Gintritt in biefe Reiche eine Art von offenfundiger Notification ihren Gingeseffenen ben gefaßten Entschluß verfünden. Jeber hat bas Recht, alles Sachliche, was ihm angehort, feine gange Erbe, liegendes und fahrendes Gut, mit feinem Ramen, Beichen ober Siegel zu bezeichnen; Die Machte ber Kinfterniß werben baffelbe Recht in Anspruch nehmen. Gie können es aber nur an Solchen üben, bie, indem fie fich aus freiem Willen und mit Borbebacht in bie Knechtschaft bes Bofen geben, fich felbft gur Sache erniedrigen, und nachdem fie alfo fich in die Leibeigenschaft verfauft, billig auch bem übrigen Befitfand augerechnet, und wie die Stlaven ber Romer mit bem Signat bes herrn bezeichnet werben. Wie baber in ber Apocalppfe gesagt wird: daß die Anhänger des Thieres ein Zeichen an der Stirne ober ber Sand ju tragen verbunden feven, und daß feiner handthieren fonne, und taufen und verfaufen, er habe bann bas Zeichen bes Thieres; fo wird es in biefen Bebieten, wo die Apocalopse in den verborgenen Finsternissen fich realifirt, schon gleich beim Eingange in ihre Pforten mit den Ginschreitenden also gehalten. Alle werden bezeichnet, um fie zu unterscheiden von benen, bie ber Benoffenschaft nicht angehoren; und bies Beichen tann bebedt, aber nicht ohne hohere Silfe wieber von ihnen genommen werden. Das Beichen aber besteht in fleinen, nie mehr ale erbsengroßen Stellen ber Dberflache bes Rörpers, die unempfindlich find, ohne Leben und Blut; mahrend fie rundum von allen Seiten von lebendem Kleische fich umgeben finden. Sie find manchmal an einem rothen ober schwarzen Flede, ober einer Bertiefung bes Fleisches zu erkennen, manchmal aber auch aufferlich untenntlich; und bann nur burch Rennts niß bes Ortes, wo fie gewöhnlich angebracht merben, ober burch einen inneren Instinct ber Runbigen zu finden. Bohrt man fie mit einer Rabel an, bann folgt weber Schmerz, noch auch irgend ein Tropfen Blutes; mas beibes rund umber sogleich eintritt, ober auch wenn man tiefer gefommen, als jene unempfindlich blutlofen Stellen liegen. Solche taub geworbenen Stellen unterscheiden fich von benen, die aus irgend einer Rrantheit hervorgegangen: daß biefe weit ausgebreitet, gewöhnlich an ben Ertremitaten liegen, bas Fleisch fich erweicht und auflost, und fie in allen Fallen fichtbar bleiben; mahrend jene oft unfichtbar wetben, im Fleische fich verharten, ben Gebrauch ber Organe in feinerlei Beife hemmen, und über den gangen Korper fich ausbreiten konnen. In Lotharingen hatten Ginige biefe Signatur auf ber Stirne, Andere hinten am Ropfe, an ber Bruft, auf bem Ruden, an ben Suften, an ben Augenliebern, auf einer ber Schultern, und an den geheimsten Theilen des Leibes. Gie hatten ohne Schmerzen fie erhalten, jur Stunde, ale fie vom Glauben abtrunnig geworden; und die bezeichneten Stellen maren fo erstarrt und blutlos, wie die Glieber, die vom Blige getroffen find. 1) 3m Labourt hatte man mehr als 3000 alfo Bezeichnete gefunden, worunter eine große Angahl Rinder,

<sup>1)</sup> Remigius c. V.

bie auf bem Cabbath gewesen. 1) Bielen ichien es, ale hatten biese Zeichen auch eine bestimmte auffere Korm: einer kleinen Wolfe, eines Krotenfußes, einer Safenpfote, einer Spinne, eines hundes ober eines Pferbehufes; was Maria von Sains jeboch laugnet. Das Zeichen, bas be Baulr in Stablo auf bem Ruden hatte, war jeboch, nach bem Zeugniffe bes Untersuchungs. richters Dranus, in Form einer schwarzen Rage, bas beim Sineinstechen gefühllos mar; wenn man ihm aber von Sinten mit bem Ringer brobte, ohne daß er felbft es bemerten fonnte, bann schmerzte es ihn, bag er in Rlagen ausbrach. 2) Die Palub war, nach der Angabe bes Gaufredy, an Saupt, Berg, Bauch, Schenkel, Beinen und an andern Orten bezeichnet; und Maria von Sains erklarte: ba die Bezeichnung öfter fich wieberhole, und auch ben Rang ber Bezeichneten in ber Synagoge andeute; fo hange bie Stelle, wo bas Zeichen angebracht werbe, von bem Greuel ab, ben ber Bezeichnete geubt. 3) Über bie Art ber Bezeichnung waren bie verschiedenen Aussagen nicht einverftanben; ba bie meiften in ber Jugend ben Act mitgemacht, und fich nun nicht mehr zu erinnern wußten, ob es die Frauen gemefen, bie fie aufgeführt, ober ob ber Deifter felber ihnen bie Rote eingebrudt. Bei ben Bauberern aus Caftilien hatte er babei einer Radel von falschem Golde fich bedient. 4) Gaufreby berichtete: ein eigener Damon feb bamit beauftragt, ber mit ber Rralle bes fleinen Fingers bas Zeichen aufbrude; man verfpure babei eine fleine Barme, bie mehr ober weniger tief ins Fleisch eindringe, je flacher oder eindringlicher ber Act ausgefallen. 5) Rach Andern wars bas horn, bas die Dienfte leiftete; und man fieht: daß Alle in der Thatfache der Signirung miteinander übereintreffen, über Art und Beife aber nach ber fubjectiven Auffaffung, bem Grabe ihres Chauens, und nad ben Begriffen, bie fie von ber gangen Sache fich gemacht, in ihren Beuge niffen voneinander abweichen.

Salten wir uns an biefer Thatfache, fo feben wir bier bie

<sup>1)</sup> De Lancre p. 185. 2) Defrio Disquis. magic. L. II. Q. 21. p. 191. 3) De tribus energumenis in partibus Belgii. p. 136.

<sup>4)</sup> De Lancre p. 599. 5) Ibid. p. 194.

Gegenseite ber Stigmatisation bargestellt. Wenn bas innere Les ben, die unterfte Region im Menschen, feinen Bund mit dem herrn schließt; bann will es fich von ber Macht bes geiftigen Todes dadurch befreien, ber durch die Gunde in daffelbe eingebrungen, und nun wie ein Vacuum disseminatum feine ftetige Continuitat unterbrechend, nach Auffen burch Rrantheit jum physischen Tode führt. Wendet aber bieses Leben fich zur anbern Seite, und einigt fich mit bem herrn ber Kinfterniß; bann mochte es felber, wie es bem inneren Tob hingegeben, fich in ibn gerftreut, an biefen gewählten Berrn fich gang verlieren; damit, indem jener Tod allein in ihm fiegreich bleibt, aller innere Rampf und Widerspruch fich lofe, und nun, indem bas Sterben endet, die ungeftorte Unfterblichkeit im Richtfenn beginne. Im ersten Kalle also transformirt sich bas Leben bes Beiligen in ben höheren Lebensquell, mit bem fich ber Bund geschloffen; bamit er nun von ihm affimilirt, nach Auswerfung bes eingebrungenen Bofen und bes Ubels, in feinem Leben fich begeistigen und hohen moge, und also eine lautere, licht= und lebengetranfte Welle im großen Organism vulfire. Im andern Kalle wird Transformation und Assimilation in entgegengesetter Richtung geschehen; bas Gute und bas Lebendige wird ausgeworfen, das Boje, die Nacht und ber Tob aber merben eingefogen; bamit bas Leben in ben Gieftromen bes Abgrundes gur Consolidirung, wie fie die Tiefe gibt, gelangen moge. Die austeigenden Lebensgeister haben daher bort eine neue Bahn eingeschlagen; bas bobere Banglion, bas fie ju umftromen angefangen, ift ber Befreugigte; funf Brunnen find ihnen geoffnet morben, entsprechend ben funf Thoren, burch bie bas hohere Leben ausftromt; und im Ausftromen und im Ginftromen bilbet fich ein neuer Rreiblauf biefer Beifter. Die Ballungen und Rreifungen im Blute, be bas Rachtgeftirn in regelmäßiger Wiebertehr erregt, fie haben fich an ein anderes Gestirn gefnüpft und an firchliche Perioden fich gebunden; und bas Fluffige, fcwerer und minder beweglich ale bie Rervengeister, folgt ihren Stromungen wenigstens in ihren Anfangen burch Blutungen. Bei den jum Abgrund niederfteigenden Lebensfraften wird das Gegentheil geschehen. Berg und Dlitte ift ihnen in die Tiefe entruct,

und fle fuchen mit ihm in neuer Stromung fich auszugleichen. Aber es ift ein in fich umgefehrtes Berg; was gebend seyn sollte in ihm, ift nehmend worden, bas Leben nämlich, und es nimmt aus allem, was fich ihm verbundet; was aber nehmend fenn follte, der Tod nämlich, gibt ihm vielmehr, ohne felber badurch ju erwarmen. Die alfo in bie neue Berbindung eingegangen, werben nur lebenbarmer und tobreicher; und ba bas Leben im Blute durch raschen Umlauf, in den Rerven durch lebendige Regfamfeit fich zeigt; fo wird in ihnen ber Gine und die Andere in ber Transformation in die Macht, ju ber fie ein Berg gefaßt, gemindert. Diefe Transformirung wird aber nicht hier in ber Kunfzahl ber Stromungen geschehen; vielmehr wie bei ber Beifelung wird es bie gange auffere Oberflache feyn, über bie jene Tobespunkte vertheilt erscheinen; aber nicht wie bort blutend und ichmerzend, fonbern bas Blut verfagend und empfinbungelos. Jene Beweglichfeit und Macht über bas untere Leben, die dabei in ben hoberen efftatischen Buftanden erscheint, wird auch in benen niederer Ordnung fich geltend machen. Die Maria von Sains fagte vor benen, bie ihre Sache untersuchten, vom 19. Mai bis zum 10. Juni 1613, achtzehnmal nacheinanber aus: fie habe in der vorhergehenden Nacht in der Synagoge aufs neue bie Stigmatisation erlangt. Es waren gewöhnlich fieben, funf ober brei Stellen, bie fie genau bezeichnete; und wenn man ihrer Anweisung folgte, und nicht bisweilen allzu tief eingefahren, fo fand man bie Stellen immer leblos und unblutig, obgleich bicht baneben bas Blut leicht aufquoll. Notare und viele Zeugen waren babei jugegen; auch brei Arzte waren gegenmartig, bie in Sppothesen fich erschöpften, um bie Erscheinung fich zu erflären. Die bei ben Bunden ber hoheren Extafen feine Eiterung erscheint, und fein eigentlicher Entzundungsprozes verläuft; fo ift auch bas Zeichen ber tieferen, weil bem Tobe eingeprägt, aber rund umber vom Leben umgeben, nicht Folge eines folden Brogeffes; bie Stelle ift nur flein, fein Giter zeigt fich an ihr, ober einige Fäulniß, und das Fleisch verhartet vielmehr. 1) In Lothringen fand man, wie an ben Wundmalen,

<sup>1)</sup> De tribus Energumenis in p. B. p. 121-129.

vine Narbe bisweilen mit einem seinen Hautchen überzogen; seboch ohne daß Blut oder eine Keuchtigkeit zu spüren gewesen. I) Es ift auch nur solgerecht, wenn Maria von Sains behauptet: bei Wiederholung der Stigmatisation werde der Theil bezeichnet, der im nächsten Bezuge zu den geübten Greueln steht: bei Bestialität und Sodomiterei die bezüglichen Organe; Hände und Küße beim Sacrilegium; das Haupt aber zum Zeichen der Genossenschaft mit der Synagoge. 2) Es ist begreislich, daß der Tod an den Stellen eingeht, wo die Sünde ihren Bollzug gefunden; und es wird eine Aus- oder vielmehr Einschlagsfrankheit dadurch hervorgerusen; eine Art von Aussas, in der das Innere den Krankheitsstoff nach Aussen wirft. Durch die Aufnahme wird nun der Tried vollends entkettet, daß er frei seinem Verlangen folgen mag.

b.

Der Sabbath ale Orgie und Gelag ber Zauberer und heren.

Aller Trieb, als Gefammtheit gefaßt, ift aber nun ein Compler vieler Triebe, die alle in benfelben fie gusammenfaffenden Grund eingehen. Ift alfo ber Trieb insgemein gegen eine gewiffe Seite hingerichtet; bann wird diese Richtung von bem gemeinsamen Grund herrühren, und biefer wird alle jene untergeordneten Triebe in biefe Direction eindrängen. Der Buftand, ber burch bie Wirfung biefer hinüberlenfung hervorgebracht worben, muß baher am besten sich erkennen und schilbern laffen: wenn man ber Reihe nach bie Modalitäten, in ber nacheinander alle biefe Triebe in jener Richtung fich tund geben, erforscht und barftellt, und im Fortschritte biefer Darftellung ber Ordnung folgt, in ber Einer um ben Andern aus ber gemeinfamen Burzel fich entwidelt. Da wir baber gegenwärtig in ber Sphare bes organischen Lebens und befinden, so werden die Lebenstriebe, Die hier murgeln, Die nachften Gegenftanbe unferer Betrachtung fenn; und wir werden junachft uns umzuschauen haben,

<sup>1)</sup> Remigius c. V. 2) De tribus Euergum. p. 135.

wie fie in diefen infernalen Buftanden fich verhalten, zu welchem Biele fie fich hinlenken, und wozu fie gebunden werden. bietet benn nun zunächst jener Lebenberhaltungstrieb fich bar, ber als Trieb gur Ernahrung gegen ben Stoff, gur Selbft. zeugung bes leiblichen Lebens, fich richtet. Diefer Trieb geht, wie jeder andere, hier gegen ben Abgrund bin; und will mit bem Gebieter beffelben ben erften Anfang einer Gemeinschaft bes Lebens anfnupfen. Er muß baber von feinem Brobe effen, und aus seinem Becher trinfen; bamit, inbem er biesen seinen Luften in bem willig von ihm Dargereichten bust, ein physisches Band amifchen dem Brobberrn und bem Gefättigten fich bin = und berüberwebe. In Diesem Berhältniffe wird baber ber Satan Speifemeifter im Saushalt berer, Die fich ju ihm halten, und fie werben bei ihm ju Tische geben. Rach Aufwarts, in ber Stellung ber Myftischen jum herrn, tritt im gleichen Gebiete bas entsprechenbe Berhaltniß bervor. Zwischen beiben foll ein folches Band fich weben, und in ber Eucharistie ift es nun, wo im naturlich machen Buftanbe, Leben mit Leben, fich in Diefem Band verfnüpft. 3m Buftanbe ber Myftischen ift bies Band nun gleichfalls, aber mehr in feinen innerlichen Berhaltniffen, ausgewirft; und ift Mitte des Liebesmahles, das die um ihren Meifter verbundenen Seelen feiern. Dies Mahl ift aber ein fymbolifches; alle Speifen find baber fombolischer Ratur, in jenem Barten ermachfen, erblüht und gereift, ber oben über ber Befte bes himmels fteht; und mit folden Kruchten haben wir burchgangig bie Tifche efftatifcher Beiligen bebedt gefehen. Die aber, welche nach Unten gegen das Reich bes Abgrunds fich gerichtet, haben die Burgel ihres Daseyns mit den Burgeln bes , Radical= bofen, bas bort fiebelt, zu verflechten fich vorgesett. Sie fuchen also nach einem Bande, bas ihre Substanz mit feiner Substanz ju einigen vermöchte. Das ift bieselbe Frucht, Die schon Urbeginns ein folches Band gegeben, und beren Genuß einen Unfang ber Transsubstanziation im Effenden erwirft. Weil fie noch im Leibe mandeln, bedarf die Gunde einer leiblichen Sulle, in ber fie dem Leiblichen fich bietet; Die Frucht ift baher symbolis fcher Ratur, ihre geiftige Gubftang mit einem Scheinleibe umbullt, in dem die Aneignung burch das ihnen jugewendete Leben geschieht. Mit solchen Früchten sind baher die Tische in ihren Liebes oder Hassemahlen bebeckt; gewachsen in jenem Garten, ber die ersten hervorgetrieben, mahrend die Heiligen in der Frucht vom Lebensbaume sich erfreuen. Die aber die stuchbeladene Frucht genießen, trinken auch aus dem Becher des Weibes, das auf dem apocalyptischen Thiere voll Lästernamen sitt; und der Kelch ist mit Greuel und Unreinigseit gefüllt, und die Vol-ker berauschen sich in ihm. Auch sie trinken sich den Rausch in diesem Becher an; aber es ist nicht die reine Flamme der Beseisterung, in der jene erglühen, die oben das Wasser des Lebens getrunken; sondern es ist das grimme Feuer, das die Hölle in jedem gündet, der von ihrer stygischen Welle gesostet.

Bernehmen wir die Zeugniffe ber Gingeweihten barüber, dann hören wir fie viel ergablen: von reichen Gelagen, die fie bort ausgerichtet finden; bie Tischtucher scheinen von Golbftoff, und die Tafeln find mit Braten und Bafteten, mit Kischen und Wildpret auf's reichlichste befest; weißer und rother Wein finben fich im Uberfluffe, und werben aus golbenen und filbernen Bechern, ober auch aus fleinen Krüglein getrunfen. Gie fiben an biefen Tifchen, von grunen Bechlichtern erleuchtet, je nach Stand und Bermogen hoher ober niedriger. Aber es ift verbachtig, bag in biefen Belagen fein Salz, und auch burchbin fein Brob, und ftatt feiner nur etwa ein Ruchen aus Sirfe gu finden ift. Das Salg ift aber bas aller Faulniß und Bermefung, ber physischen und symbolisch ber moralischen, Keinbliche; also Symbol des erhaltenden Pringips, barf mithin an den Speisetifchen bes Berftorenden nicht gefunden werden. Alle nahrende wie fattigende Speise, auf welcher ber Segen ruht, hat schon jenes erfte Bringip in feinen Dienst genommen; also bleiben bem andern nur folche, die weber jur Sattigung noch Ernahrung bienen. Daber geht auch wieber bie Aussage Bieler babin: wenn man nach ben äufferlich einladenden Speisen greife, fo finde man nichts Solibes hinter diefem Scheine; Alles fen nur Bind, und bas Blendwerf zeige fich: indem bie, welche bei folden Dablzeiten gegeffen und getrunken zu haben vermeinen, nachmals fich fo hungrig wie die Bolfe fühlen. Ift es in folchen Fallen ein lugnerischer Schein gewesen, ber bie Theils

nehmenben geafft, indem er etwas gar nicht Dafevenbes truglich ju einem icheinbar Dasevenben gemacht; so wird es in andern ein foldes fenn, bas ba mohl gemejen, aber nun entweft ober verweft. Die Bermefung also wird jest mit bem verführerischen Trug umfleibet. Darum gehen wieder andere Berichte babin: Diefe Hexenspeisen seven von Tobtenaas zugerichtet; das Fleisch gefallener Roffe, Schweine, Sunde, Ragen werbe verwendet; und barauf deute eben ber Mangel bes Salzes, und ber fabe Beschmad, ber biefen Speisen eigen feb. Roch beffer aber werden solche Substanzen sich zum Zwede eignen, die irgend ein Berbrechen in diesen Zustand gebracht, ober beren Frag nur in einer wider die Natur gehenden Beise geschehen tann. Menschenfleisch wird also am tauglichsten zu solchen Gelagen fenn; vorauglich wenn es, wie etwa bei Gehenkten, burch eigenes Berbrechen; ober wie bei Ermorbeten durch frembe Schuld, ober bie ber Schmausenben, in ben Zuftand bes Tobes und ber Berwefung eingetreten. Daß ein folder Cannibalism die Bluthe Diefer Mable gebilbet, bafur zeugen viele Ausfagen folcher, Die bergleichen beigewohnt zu haben fich gerühmt. Borguglich find es, aus leicht begreiflichen Grunben, Die Leichen ungetauft geftorbener Rinder; und in ihrer Ermanglung auch folcher, die die Taufe erlangt, die ba ale bie größte Lederspeise gegolten. Johanna d'Ababie von Siboro, alt fechzehn Jahre, fagte aus: fie habe bie Leichen mehrerer folcher Rinder verzehren feben; unter andern eines, bas, wie fie fagte, bem Lieutenant Jean de Laffe angehört. Bon ihm habe Maria Balcon bas Dhr verzehrt; doch werde nie ein ganzes Rind auf dem Sabbath einer Pfarrei aufgegeffen, fondern von eben biefem Rinde fep nur ein Biertheil in Siboro, Die drei andern Theile in eben fo viel anbern Pfarreien aufgegangen. Alle Rinder, beren man fich bemeiftern könne, murden also auf ben Sabbath getragen und bort verzehrt. 1) Die Spipe ber gangen Sache ift bas Sichuntereinanderfreffen, und bas Bergehren ber Leichen ber Berftorbenen aus dem Rreise ber Gingeweihten; Die, ftets mit fo koftbarer Speife genährt, ihrerseits wieder als bie tauglichste Rahrung für

<sup>1)</sup> De Lancre p. 196 - 201.

Späterfommende bienen muffen. Im Jahre 1610 machte man in Locrogno in Castilien einer Angahl Leuten, Die auf Zauberei angeflagt murben, ben Prozeß; und biefe fagten unter Anderem aus: In ber Nacht, wo ein Angehöriger ihrer Berbindung geftorben, gehe man in bie Rirche, und icharre bie Leiche aus. Dem Bater, ber Mutter, ober fonft einem Angehörigen werbe Die Ehre zugetheilt, den Korper ju öffnen, um die Eingeweide berauszunehmen, die bann wieder eingescharrt murben; bas Ubrige aber werde auf den Sabbath gebracht. Dort gebiete ber Meifter, Die Leiche zu zerlegen, und vertheile dann die Stude. Bleibe etwas übrig, so nehme ber Konig bes Sabbathe es mit fich babin, und bereite am folgenden Tage feinen Freunden ein Keftmabl damit. Bas die Knochen betreffe, so lege man fie in Topfe bis zur folgenden Nacht; wo man fie mit einem besondern Kraute foche, bas fie fo weich wie Rüben mache. Auch foche man Suppen von Menschenfleisch, womit man fich bis jum Erbrechen überlade. Bei fleinen Rinbern fauge man bas Blut aus, burch ben Ropf ober ben Rabel; Berg, Lunge und Leber gehore bem Meifter, und bas Ubrige werbe bem Konige und ber Konigin bes Sabbaths bewahrt. 1) Auch Daspilcouete gestand: bag man auf bem Sabbath besonders bas Berg ungetaufter Rinder ichate. Der Satan gerreiße es in fleine Stude, und vertheile biefe unter bie Anwesenden nach seinem Wohlgefallen. Zeanne d'Ababie feste hingu: an die, von denen er wolle, daß fie vor Gericht nie etwas befennen follten. 2) Solche Ausgrabungen und folcher Rinderfrag tonnen in einzelnen gallen in nuchterner Birflichfeit geschehen febn; auch wurde nach einem Berichte bes R. Ceffac, Dezember 1609, ein Beib aus bem Labourt burch Zeugen überwiesen, die fie einen Theil von einem Rinde am Spiege hatten breben feben; und die Uberführte murbe beswegen, fo wie um anderer Malefigien willen. jum Tobe verurtheilt. 3) In ber Regel aber wird, wenn bie Intention ber Berbunbenen auf einen Todesfall ber Art fich hingerichtet, die Sandlung bei ihnen fich fofort im Geficht begeben. Alle biefe herenmahlzeiten find also visionare Acte; und es find innere, geistige Speifungen damit gemeint. In ben

<sup>1)</sup> De Lancre p. 402. 2) Ebend. p. 198. 3) Ebend. p. 199.

wie feine Mable fich bort als vifionare ausgewiesen; fo werben feine Orgien von gleicher Ratur erscheinen, und all ihre eigentliche Realität nur in geistigem Stoffe in fich tragen. Sat namlich ein höherer geiftiger Ginn fich von seinem Organ gelöst, und überschwebt es in ber Efftase frei; bann fann er erfennen eine gleich geloste Geistigfeit und von ihr erkannt werden, ohne daß bas Organ unmittelbar zwischentritt; mas nur erforberlich ift, wo Erfennenbes und Erfanntes in ihm an einen Solchen latent gebunden find. Daffelbe wird nun mit bem unteren Lebenotrieb geschehen, wenn bie nach Innen seinem Organe einwohnende Rraft fich von ihm geschieben; fie fann bann Bleichartiges erfennen und von ihm erfannt werben, ohne unmittelbare 3wifchenkunft bes Tragers. Es wird also auch eine Bifion in biefen Reichen geben, bie auf bas Geschlechteverhaltniß geht; bei ber bas Leibliche allerdings mitwirft, bie aber eigentlich in ber ihm eingegebenen bamonischen Region fich erwirft. Dies Berhaltniß fann alsbann in die ret geiftigen Regionen hinübergreifen, ober auch ber Trieb in ben gemischten Raturen Befriebigung fuchen. Im erften Falle wird er feinem erganzenben Begenfate unter ben geiftigen Machten guftreben, und bas Leibliche wird nur einseitig mit zugezogen. Im andern Falle wird beiberfeits bas gelöste Innere fich begegnen, und bas Aufferliche alsbann fecundar in eine magnetische Bechselwirfung fommen. Im natürlichen Geschlechtsbezug wird nun entweder ber Segen ber Kruchtbarkeit, in einem harmonisch geordneten Lebenskeim, ober ber Unsegen ber Unfruchtbarkeit, und allenfalls eines bisharmonisch angelegten, und monftros fich entwidelnden Kotus an ben Act fich knupfen. In ber Bifion aber, wenn bas Geiftige in diesem Triebe gehöht und gezüchtet, und in anfteigender Symbolif alles Thierische abstreifend, sich jur Quelle wendet, von ber es ausgefloffen; und wie etwa im Phyfischen die Erbe mit ber Sonne, fo mit bem allgemeinen geiftigen Lebensquelle in eine geordnete muftische Ehe fich verbindet; bann wird die ausströmende Gnabe in biefer Che als Segen ber Kruchtbarfeit fich offenbaren; und die Geburt wird eine geistige fenn, in ber Mutter wie burch ilberschattung nur empfangen, genahrt und leiblich an das Licht geboren. Das wird bann bie myftische Ehe seyn,

von der jene efstatische Magdalena Buttler aus Rlofter Bufen berichtet: wie sie eine folche mit bem herrn abgeschloffen, und biefem nun ber Reihe nach fieben Rinder, Enthaltsamfeit, Armuth, Behorfam u. f. w. und eben fo viele Tugen ben, geboren; beren Art und Wefen fie benn nun, bis jur Rleibung hinunter, ausführlich beschreibt. Wendet aber bas Beiftige, zuchtlos entbunben, nachdem bas hohere Licht in ihm erloschen, in bunfelm Brand erglübend, in ben blos thierischen Trieb niebergegangen und verfestet, und in ber engen Faffung gur Raferei entgundet, fich nach Abwarts, wo es ben Deerd biefes Branbes fuhlt, unb eint fich bann mit bem Bringip ber Tiefe gur Ungucht; bann wird ber Fluch in biefer Berbindung ftromend werben. Die Geburt wird dann gwar auch eine geiftige fenn, aber bie Gunbe ift in ihr nur Fleisch geworben, und erscheint in ber gangen Brut ber Lafter, nur fpegifisch nach Familienahnlichfeit abgeftuft. Bie jene Tugenden bort als Onaben fich eingegoffen, fo werben bier diefe Lafter ale Berführungen fich transfundiren; und Die gange Sandlung wird nur ben Zeugungsact biefer gafter in ihrem Lebensgrund bedeuten; wie jene hohere myftische die Empfängniß jener Gnaden symbolisch bezeichnen will. Denn Tugenblichfeit und Berruchtheit, wenn fie lebendig bem Menichen einwohnen follen, muffen einen Lebensgrund in ihm haben; biefer wurde für das Bofe bei der erften Übertretung im Reime eingelegt, und wird bann ben folgenden als Erbichuld eingezeugt.

Da ber Sabbath ein Bolksfest in biesen mystischen Gebieten ift, so begreift sich: baß alle Berichte von bort her nach bieser Seite durchaus volksmäßig sind, und sich mit dem grobsleisch- lichen Acte in seiner Art ausschließlich beschäftigen. De Lancre führt darüber umständliche Aussagen, die bei der Commission gemacht wurden, an; von denen wir nur das Allgemeine und Instructive hier anführen wollen, das Einzelne, Widerwärtige und Obscone übergehend. Er berichtet nämlich unter Andern: die Rädchen und Frauen von Labourt, statt über die verdammeliche Sache zu erröthen, und ihr Vergehen zu beweinen, hätten vor Gerichte alle Umstände und das schmutigste Detail mit solcher Unverschämtheit und Lust erzählt, daß man gesehen, wie sie eine Ehre darein geset, und ein besonderes Bergnügen an

ber Auseinandersetzung gefunden, weil fie bie schmutigen Lieb. fofungen bes Damons allem Unbern vorgezogen. Gie errotheten nicht im geringften, welche schlüpfrige und unsaubere Frage man immer an fie richtete; fo bag unfer Dolmeticher im Bastifchen, ber ein Briefter mar, mehr Schaam hatte, unsere Fragen ihnen ju überfegen, ale fie bie Antwort barauf ju geben; und gmar Dabchen von 13-14 Jahren, schneller als man fragen fonnte. Das galt jedoch nur eben von ben Madchen, bie noch nichts anderes fannten als biefe Schule; und in ihrer Unmiffenheit glauben mochten, fie hatten es mit einem Bott ju thun, und barum auch Alles offen heraussagten. Unter ihnen fanben fich benn auch wohl folche, die man jum-Abscheu vor bem Lafter bringen fonnte; und bie bann, foviel fie vermochten, fich anftrengten, vom Satan lodzufommen. Die alten Bauberweiber aber hüteten fich wohl, bie Cache aufzubeden; und feste man ihnen mit Scharfe beswegent zu, bann ertrugen fie Alles, als batten fie bie befte Cache ju bewahren. Man mußte jener noch Danf wiffen, von ber Maria Dindarte von Care aussagte: fie habe, als ber Satan fich mit ihr ju ichaffen gemacht, ihn gebeten, ihr anvor eine andere Gestalt ju geben; mas er ihr benn auch bewilligt. Diefer Reft von Schaam, Die, wie es fcheint, unaustilabar bem Menschen eingepflangt, auch in biefen Scenen ber Proftitution fich nicht ganglich verbrangen läßt, aufferte fich auch barin: bag, mahrend fonft Alles öffentlich gefchah, bie Cache por ben anmefenden Rindern fich burch eine bide Bolfe verbarg, bie amischen bem Satan und ihnen fich erhob. Bei ber Berfammlung mar es übrigens wie auf Erben: bie Schonften und Bungften galten am meiften; bie Ausgezeichnetften fagen in prache tiger Rleibung, an ber Seite bes Meifters vom Stuble, und galten als die Königinnen des Cabbaths. War baber bas Mahl und ber Tang geendet, bann nahm er fie, oder wer ihm fonft am besten gefiel, bei Seite; brachte fie, nach ber Aussage ber 16jabrigen Margarethe von Care, auf ein feibnes Bette; und that nun an ihnen nach feinem Bohlgefallen, je unnaturlicher und gottverhaßter, um fo beffer. In jeber Luft, am meiften folder zugellosen, aber liegt ein Stachel, und ein Widerhafen; bas bemahrte fich benn auch in biesem Falle, und brudte fich

in ben Aussagen in einer fehr plaftischen Beise aus. 1) Alle bekennen, wie auch Remy verfichert: bag nichts Ralteres und Unlieblicheres als bergleichen Werf fonne erdacht werben; und Ricolea Morelia verficherte: fo oft fie von foldem elenbigen Sandel abgeschieden, babe fie fich muffen zur Rube legen; als ware fie burch ein langwieriges Abtreiben und Jagen übermube geworben. Sie flagten babei Alle, wie fie gang und wiber ihren Willen mit ben Beiftern mußten ju ichaffen haben; und es helfe ihnen nicht, wie fehr fie fich wehren mochten. Dabei feven bie Beifter eifersuchtig; feiner leibe, baß ein anderer um bie Seine buble. Der Mann ber Ricolea Morelia, 1587, fagte babei aus: wie, ale fie mannbar worden, und nun viel Beifterfpuf um fie gewesen, fie barum von ben Ihrigen oft und viel geschlagen worden. 2) Unverheirathete werben nicht leicht gemählt, weil fonft die Gelegenheit, nebenbei einen Chebruch ju begeben, fehlt; fie werben baber bis fpater aufbewahrt. Wie Alle fich also ihrem Deifter preis geben mußten, so auch waren fie in ihm aneinander angewiesen. Zeanette b'Ababie fagte aus: wie fie Manner und Frauen ohne Unterschied auf bem Sabbath fic vermischen gesehen. Der Teufel babe babei bas Losungswort gegeben, jebe Berfon an bie andere anweisend, bie ber Ratur und Sitte am meiften wiberftrebte: Die Tochter an ben Bater, ben Sohn an bie Mutter, bie Schwefter an ben Bruber, ben Täufling an bie Bathe, bas Beichtfind an ben Beichtvater, ohne allen Unterschied bes Alters, ober bes Berufes. Das fen ihr felbst ungähligemal begegnet, sie, die auffer dem Sabbath fich nie einen Kehltritt zu Schulben tommen laffen; bort aber feit ihrem breigehnten Jahre, auf Geheiß bes Satans, ohne Bebenfen Alles thue, was er gebiete; weil die Berantwortung bann auf ihn falle. Es fep ein fortbauernber Unflath, in bem fich Alles malge; und es ift begreiflich, daß hier eine Art virtueller Braris von allem bem erscheint, was eine gewiffe Rlaffe von Buchern theoretisch auseinandersett. Übrigens galt nach ber Aussage berselben Zeugin bas Gleiche bier, wie vom Berfehre mit bem Damon; es war nur Unluft im Grunde von Allem qu

<sup>1)</sup> De Lancre p. 224. 2) Rem. Daemonolatreiae L. t. c. VI.

gewinnen; und bei Remy bekennt Petron, der hirt von Dalsheim: so oft er die Abrahcle umfangen, sey er gleich an allen seinen Gliedern erstartt; ein Zeugniß, das den nervös convulssiven Zustand, in dem die Theilnehmenden sich befunden, vollskommen in's Klare sest.

Da ber Act in einer ber Raturordnung wibersprechenben Weise fich begibt, fo fann feine naturliche Krucht aus ihm bervorgeben. Jene Jeanette fagte auch ausbrudlich : aus jenen Berbindungen, fep es mit dem Deifter ober mit den andern Anwefenden auf bem Sabbath, werbe feine je geschwängert; eine Aussage, ber jedoch Andere widersprachen. Bei genauerem Bufeben jedoch entdeckt fich balb: baß entweder volksmäßige Auslegung und Interpolirung zwischen läuft; ober daß bies Werf bamonisch magnetischer Bahlverwandtschaft fich nur fortsvielt, von ber Empfangnif bis jur Beburt hinüber. Das erfte finbet ftatt bei jenem Glauben, ber am beutlichften in einer Ausfage bei Remp fich ausspricht, wo es heißt: man nenne bie Rinber, bie aus folder Bublerei entsprängen, Abamsfinder. Gie weinten Tag und Nacht, feven ichwer wie Blei, ausgesogen, ungestalt, ftete hungrig und mager, und es gebeihe nichts an ihnen, wenn auch funf Ammen ihrer fich annahmen. 1) Das find bie fogenannten Rielfropfe, Rinder mit ber Rhachitis ober dem Cretinism behaftet; ein Raturubel, beffen Grund bas Bolt in folden bamonischen Berhaltniffen ju finden glaubte. Ausgebend von bem Bringip: bag alles Ubel burch bas Bofe in bie Welt gefommen, vergaß biefe Meinung, bie bekanntlich auch Luther begte, bag biefes Ubel einmal vorhanden, nun nach Gefeten ber Rothwendigkeit fich reproduzirt, und in feinem gesonderten Bervortreten feineswegs jedesmal einer besondern Caufalitat bedarf, burch beren verfehrtes Einwirfen es hervorgegangen. In folder Art wurde, wie es fcheint, jener Bahn gebilbet, ber jum Unglude, bas biefe hilflosen Geschöpfe brudte, nun auch bie ilbel bes Abicheus ber Menichen fugte; mas inzwischen wiederum im Bolle burch ben Glauben fich linberte, burch fie werbe bas Ilnglud vom Saufe abgeleitet. Biele biefer Ungludlichen find

<sup>1)</sup> Daemonolatr. c. VI.

indessen boch Opser bieses Wahns geworden; wie es benn tu Lotharingen in jener Zeit üblich mar, bag bie Bebammen in ber Stille fie beseitigten. Die andere Beise offenbart fich in bem, was anderwarts in vielen Befenntniffen über bie fogenannten Elben ober bofen Dinger vorliegt. Das maren wurmartige ober entozoische Gebilde, die viele ber verhafteten Frauen bei folder Gelegenheit empfangen zu haben befannten; und bie, nachdem fie bieselben in icheinbar ordentlicher Schwangerschaft getragen, julest ans Licht getreten, wo man fie bann in bie Erbe verscharrt. Daß der Trieb, innerlich zu berselben, ja noch intensiveren Entflammung, aufgeregt, in der er aufferlich in der Rymphomanie fich entgundet, in ben Organen einen Broges begrundet, ber, fogleich in ben bort herrschenden Rhythmus eintretend, in allen Formen und Symptomen einer Schwangerschaft abläuft, ohne baß ein leiblicher Kötus vorhanden ift; wird aus bem früher Beigebrachten leicht begreiflich, und ein folcher Broges bat feine Analogie im Raturgebiete. Diese Schwangerschaft wird bann eben fo im Gebiete ber Bifton vorruden tonnen, wie fie ihren Anfang in ihm genommen; und fie wird in gleicher Beife fich auch in ihm beschließen. Bas solche Frauen unter biefen Umftanben also von sich ausgesagt, bas mar aus ber Beschichte bes Borfdrittes biefer geistigen Schwangerschaft bergenommen; es mar bas Lafter unnatürlicher Buhlerei, bas in ihnen lebenbig worben, weil es in ihren inneren Lebensgrund fich eingefat. Das ihnen Eingezeugte hat seine Stabien burchlaufen, mit allen Symptomen einer orbentlichen Schmangerschaft; bie aber in ihr inneres Leben faut, ohne bas auffere anders als in ber Ditleibenschaft jugugiehen. Der Prozeß muß mit einer Entbindung enden, die aber, weil die Frucht in ber Intussusception empfangen worden, auch in die innere Belt geschehend, in der aufferen nur in der Bision sichtbar wird; weswegen die Ausfagen auf ein Bericharren bes Ausgebornen lauten. Es ift übrigens nicht nothwendig, nicht einmal mahrscheinlich, bag ber gange Borgang ohne alle äufferliche Hulle geblieben. Die greuelhafte Entzundung ber Rrafte mußte auch ein vulfanisches Entbrennen bes Organes wirken; und dies organische Prozesse in'ihm, wie bei Befeffenen der entzündliche Zustand ber Gingeweide, hervorrufen, beren Umfang und Natur wir nicht zu ermeffen vermögen. Es ist eine unheilige Krantheit, die das Individuum in dieser Region ergriffen, und nun Concremente bilden konnte, nach Art ber Hydatiden, die etwa in den eng verschloffenen Kammern des Gehirns entstehen, und in denen das zeitliche Übel wie seinen Ablauf, so auch zulest seine Crise findet.

## Die Berenbbofionomie und der Berengeftant.

Ein Leben, bas in folder Beife in Greueln aller Art fich binbringt, wird benn auch die innerliche Berriffenheit aufferlich in entsprechenber Bergerrung ausbruden, bie in bem Bolfsworte: hablich wie eine Bere! ausgesprochen ift. Dahin wird junachft gehören, mas der Bolfsglauben über bas Charafteriftische ber Berenphysionomie aufbewahrt. Die Buge biefes Bilbes muffen von folden Eremplaren abgezogen fenn, bie es in biefem Kache bis aur Birtuofitat gebracht; und murben bann, bei ber Sarte bes menschlichen Bergens, überall gefunden und angewendet, wo Alter, Armuth, Glend, Mighandlung im Rerter und auf ber Kolter, bei alten ungludlichen Frauen, bie entweber gar nicht, ober nur fehr oberflächlich Theil genommen, abnliche, barauf beutbare Buge hervorgerufen. Gin canonisches Eremplar ber erften Art scheint aber jene Recato bes be Lancre gewesen gu fenn, von ber er uns viel ju ergahlen weiß, und bie er uns also beschreibt. Sie, beren Rame fcon anagrammatisch und hieroglophisch auf ihr Schickfal und ihre Art beutete, hatte bie Ratur von ihrem Geschlechte ausgesondert, um einen Mann aus thr ju machen, ober vielmehr einen hermaphrobiten. Gie hatte namlich gang und gar ben Ausbrud, die Sprache und bie Saltung eines Mannes; und zwar noch eines überaus roben, bunfelgefarbten und gebraunten, wie ein Balbteufel ober Bilber, ber nie die Holzung und bas offene Felb verlaffen. Gie war bartig wie ein Satpr, hatte fleine, tiefliegende, milbe Augen, mit einem Ausbrude von Ferorität wie einer wilten Rage; babei fo funtelnd und entfetlich, bag bie Rinber und Mabchen, bie fie auf ben Sabbath gebracht, und bie wir mit ihr confrontirten, ihren Blid nicht ertragen fonnten; obgleich fie aus Rudficht fur uns, und Angefichts ber Juftig, fich alle Dube gab, ihn gu mäßigen, und burch Banbigung jener naturlichen Wilbbeit zu einiger Milbe au ftimmen. Man glaubte beutlich an ihr zu erfennen, baß fie gewohnt gewesen, ihr Ange ruben gu laffen auf jenem furchtbaren Gegenstand, nach beffen Borbild fie ihren wuthenben und entseplichen Ausbrud fich angeeignet. 1) Gine andere Kolge ber inneren Auflosung ift ber Geruch, ben bie in biefe Dofterien Eingeweihten, aus ihrem Munbe und ganzen Körper, von fic geben; ber fich von ba ben Rleibern mittheilt, und einen veftilenzialischen Gestank auf Alle, die ihnen nahe kommen, übertragt, und die Saufer, Luft und alle benachbarten Orte fo erfullt, bag er auf lange bin anhalt. In Diefen Worten bat Brognoli ben Buftand ber Damonischen geschilbert; und bie Aussage aller Exorziften ftimmt mit biesem Resultate überein. Richt blos ber ganze Korper ift mit biefem Gestanke infigirt; jebe einzelne Aussonberung aus ben Schleimhäuten, ben Rieren u. f. m. ift burch die gleiche Infection bezeichnet. Dem Geruche ber Seiligfeit auf ber guten Seite fteht fobin in voller Bahrheit ber Geftant ber Unheiligfeit gegenüber; ber fo entichieben fich ju etfennen gibt, bag bie Alteren barum die Beren Foetentes, bie Gabcogner aber fie Fetilleres genannt. 2) Ble ber Bohlgeruch ber Beiligen bei jeder heiligen Sandlung, die fie üben, fich ju mehren pflegt; fo wird ber Geftant ber Unheiligen gu - und abnehmen mit bem Grabe ber Berruchtheit, ju bem fie berabgefunten; und wird bei jeder Aufferung berfelben fich nur concentriren. Wir haben jenen Wohlgeruch ber Erzeugung eines athe rifden Dles jugeschrieben, bas in bem vereinfachten Lebensprogeffe, unter ber Ginwirfung einer boberen Beleuchtung, wie bie Arome in ber Bluthe, fich entwidelt. Der Übelgeruch wird baber eben fo ber Production eines ftinfenden und brenglichten thierischen Dles zugeschrieben werben muffen, bas in bem beprimirten Leben in ben Flammen, bie es burchbrennen, fic erzeugt; wie die icharfen und agenden ober betaubenben Gafte, unter bem Brand ber Sonne, in ben Giftpflangen. Solde

<sup>1)</sup> De Lancre L. II. p. 135. 2) Bodin Daemonom. p. 360.

geschärfte Absonderungen pflegen ichon im gewöhnlichen Leben jebe Ausweichung von ber fittlichen Sarmonie, ber fogleich auch eine Naturdiffonang entspricht, ju begleiten; wofür ber geschärfte Sinn ber Beiligen Beugniß gibt, Die, wie wir gesehen, Die Sunden berjenigen, bie ihnen genaht, besonders die Fleisches. funden, gerochen; wahrend ber Ausbrud ftinfenber Soche muth bies Lafter, bem gemeinen Ginne vernehmlich, ju erflaren scheint. Gine habituelle Bertraulichfeit mit bem Bofen wird baber auch eine folche Production bleibend machen, und fie babei qualitativ und quantitativ also fteigern, bag es nicht weiter eines besonders gehöhten Sinnes bebarf, um ihr Borhandenseyn auszuspuren; fondern bag fie fich bem gewöhnlichen Bahrneh. mungevermögen ichon aufbrangt. Während ben Beiligen baber eine conservative Rraft eingegeben ift, die felbst burch Gebrechlichfeit und Rrantheit herrichend bleibt, und in Breghaftigfeiten, bie fonft unausbleiblich mit Ubelgeruch verbunden find, an ihnen ben Wohlgeruch erhalt, ja felbft nach bem Tobe fie unverwesen bewahrt; wird bei ben Damonischen ein zerftorendes Pringip, mitten burch ihre Gefundheit, greifen: alfo bag ihr gefunder Leib ichon, wie ein Rrebogeschmur, ftinfend ift, bem Tobe aber tasch und schnell Auflösung und Berwesung folgen. Das wird im Leben ichon burch bie Unreinlichfeit angebeutet, in ber es hingebracht werben muß; benn bie Aussagen Bieler in ihren Berhoren haben barauf gelautet: ber unreine Beift geftatte ihnen nicht, am Morgen fich ju maschen. Man glaubte baber fogar, tägliches Sandewaschen gebe, wie vor bem Ausgeben fich in Bottes Schut befehlen, Sicherheit gegen Zauber; und Mugeta von Effem warnt barüber ihren Mann ernftlich, gleich vor ihrem Keuertobe bei Remy. 1)

2

Berfonliche Buftanbe bes psychischen, mittleren Menschen im heren- und Zauberwesen.

Der Übergang in biese Region wird, vom Lebensgebiete her, burch bie Systeme freiwilliger Bewegung im Torso bes Menschen

<sup>1)</sup> Daemonolat. c. X.

geschehen. Diefer ift von Unten herauf burch bas Leben awar erbaut, und wird von ihm aus in seinem Bestand erhalten; aber er ift bagu bestimmt, hauptfachlich bem psychischen Menschen als Trager zu bienen, und als Organ fich von ihm tragen und beherrichen zu laffen. In ben gewöhnlichen Berhältniffen gegenseitiger Unterordnung rubt er nun auf ber Wiberlage ber Erbe feft; und die Saule, um die er gesammelt ift, wird von ben ftammhaften unteren Extremitaten geftutt, aber auch von Ort zu Ort bewegt. Wird bas Berhaltniß aber aufgehoben, baburch bag bas innerlich Tragende bie Borberrschaft über bas auffere Getragene erhalt; bann wird bas Dynamische in bem Organ vorwiegend machtig über bas aufferlich Schwere, Materielle; es nimmt fich in fich felbft jufammen, und tiefer fich centrirend, bewältigt es bie niederziehenden aufferen Rrafte mehr und mehr. 3m Gegensage mit bem gemeinen Schwerpunft biefer Rrafte hat ein anderer folder Bunkt fur Die Besammtheit ber Entgegenkampfenden fich gefunden; und im Conflicte beider Buntte wird einerseits die Stelle bes Erften mehr nach Aufwarts entrudt, und andererseits bie Summe ber auf bas Beben und Bandeln gestellten Rrafte von jener ber Geflügelten überwogen, und mitten in ber gesteigerten Beweglichfeit entwidelt fich auch wohl bie Möglichkeit ber Klugbewegung. Das wird also bei jeder Berinnerung der Fall fen muffen, fen fie in ihrem Endziele nun auch gegen die Sobe, ober gegen ben Abgrund hingerichtet; die entgegengesette Modalität wird nur mit der Beräufferung hervortreten, wo im letten Falle bas innerlich Tragende vom äufferen Getragenen gebunden, und ber gange Act mehr im Befen einer bloßen unteren Naturverrichtung erscheint. Ein Analogon bagu wird in ber aufferen Natur ba fich zeigen, wo mit ber Erbschwere eine hohere ober tiefere Schwere, in ber Connen - ober Monbschwere, fich verbindet, und nun Ginigung oder Entgegenwirfung Diefer Momente erft bie Besammtwirfung bedingt. Diese Gesammtwirfung wird bann g. B. in der Fluth und Ebbe bes Meeres fich offenbaren, und in der Kluth wird bas Erbelement, in Entbundenheit von ber Erbichmere, anfteis gend fich erheben; nicht blos aber ba, wo die einwirkenden anbern Momente im Benith, fenfrecht und verneinend, in Die Erdschwere eingreisen; sonbern auch an bem um einen Durchmesser entfernten Bunkte, wo sie boch scheinbar sie besahend, ihre Wirkung burch die eigene verstärken. Ist daher der bose Geist der Schwerpunkt der ihm zugewandten Geister geworden, dann wird die Wirkung dieser Geisterschwere auch im Gebiete der physischen im Menschen sichtbar werden; er wird von ihr zum Theile loszgekettet, wie jener, der sich dem Herrn hingegeben. Aber wenn dieser die Befreiung von jener Kraft gewinnt, damit sie der Ausdruck seiner höheren, inneren Befreiung sen; dann wird der Ansdruck seiner höheren, inneren Befreiung sen; dann wird der Ansdrucksen vom Raturzuge nur losgerissen, um in eine schmachvolziere Knechtschaft zu versinken. Wie die Cabbalisten den Träger oder das Organ einer Kraft nun ihren Wagen nennen; so ist der Eliaswagen der Mystischen die höhere Macht, der Feuerwagen der Dämonischen aber die tiesere, der Satan, der sie in seich hinüberführt.

## Die Berenausfahrt.

Die Damonischen, im organischen Leben, burch bie Ratur bes bort vor fich gehenden Brogeffes, ju fpezifischer Leichtigkeit prabisponirt, und baher bem Geschlechte ber Rachtvögel angeborig, werben auch burch bie Bertheilung ber Rrafte im Bemegungeorgan noch ftarfer in biefe Richtung hineingebrangt; fo baß auch ihnen, wie ben Befeffenen, bie Flughaut bes inneren Menfchen nicht fehlt, beren Schwung ber auffere bann folgen muß. Diefer Charafter wird baher fur die gange Gattung bezeichnend fenn, und mas nur irgend biefe Region bestreift, wird schon mit ihm tingirt ericheinen. Man hat baber bie Bemerfung gemacht: daß felbst Rinder, die am Sabbathe einmal Theil genommen, folche Reigung, schwebend zu werben, schon fich angeeignet. Remy hat barüber ein flares, und gehörig burch Beugen bewies fenes Beifpiel, bas wir feiner Merkwürdigfeit megen aus ihm hier anführen wollen. Franziska Saquart, die im Jahre 1587 por bem Gerichte ftanb, hatte ihre Tochter Jana, als fie erft fieben Jahre alt gewesen, bem unreinen Beifte übergeben; bamit er nur fortan fie ungeplagt laffen moge. Das hatte fie fofort bem Richter angezeigt, und ber Tochter Aussage batte mit ber Mutter Rebe übereingestimmt. Ihrer Jugend wegen war fie entlaffen worden, als bie Mutter mit bem Keuer bugen mußte. Eine ehrbare Matrone hatte sich barauf bes Rinbes angenommen, und es gur Gottesfurcht angehalten, um es von bem gotte lofen Befen wieber gurecht gu bringen. Es mar fo gut ausgefcblagen, bag man gulest auch ganglich bes Glaubens murbe, es fen damit gang und gar gelungen. Da geschah es, als fie eines Rachts awischen zwei Magben im Bette lag, bag fie plote lich über fic geführt wurde, als wolle der Geift fie mit fich hinnehmen. Wie glaublich, wurde bies benn auch wirklich gefchehen fenn, hatten bie Magbe burch ihren Ausruf: Berr Jefu, helfe! es nicht verhindert. Wie ber Geift in feinem Werte fich alfo geftort fah, ließ er feine Beute oben zwischen ben Balfen hängen, und ift bavon gewichen. Das hatten aber bie Mägbe nicht erdichtet, sonbern bie gange Rachbarschaft bezeugte, mas vorgefallen. Denn auf bas Silfgeschrei ber Magbe maren Alle herzugeeilt, und hatten, wie alle Dinge geschaffen maren, jugesehen. Die Erstarrung bes Magbleins, feine jammerliche Erhaltung, und daß es acht gange Tage fortbauernd feine Speise au fich genommen, immerfort machend und schweigend, bat bewiesen, bag dabei feine Arglift mit untergelaufen. 1) Eben bie Erftarrung, in ber man bas Rinb gefunden, bezeugt: bag fein Buftand ein nervofer gewesen; bag es im Unfalle örtlich veraudt worben, und nun über fich geführt wurde, fo weit es ber Raum gestattete. Was von Damonischem in ber Sache fenn mochte, war von ber früheren Richtung, bie bie Mutter bem Rinde gegeben, noch jurudgeblieben, und infofern jufällig. Der Bischof von Nampelona, Br. von Sandoval, erzählt in seiner Beschichte Carl V, bei Gelegenheit eines Berenprozeffes, ber vor bem f. Staaterath in Navarra geführt wurde, folgende Thatfache. Er habe fich über ben Grund ber bort vorkommenden Umftande burch eigenen Augenschein überzeugen wollen, und baher einer alten here, aus ber Mitte ber anbern, Gnabe verfprochen: wenn fie in feiner Gegenwart ihr Bauberwerf üben

<sup>1)</sup> Daemonolatr. p. 192.

wolle. Die Alte habe ben Borschlag angenommen, und ihre Salbenschachtel verlangt, die man ihr weggenommen; und fep nun, in Befellichaft bes Commiffars und vieler anderer Berfonen, auf einen Thurm hinaufgestiegen. Sie habe sich nun bort an ein Fenfter gestellt, und mit ber Salbe bie flache Sand, bie Lende, die Gelenke bes Ellenbogens, die untere Seite bes Arms, bie Schulter und die linke Seite eingerieben. Dann habe fie mit ftarfer Stimme gerufen: Bift bu jur Stelle? Alle Unwefenden hatten barauf in ber Luft eine Stimme gehort, bie gefagt: Ja, ba bin ich! Die Zauberin habe nun angefangen, am Thurme herabzusteigen, den Kopf nach Abwärts, und ihrer Sanbe und Ruge nach Art ber Gibechfen fich bedienend. 218 fie in die Mitte der Sobe also gelangt, habe fie ihren Flug in bie Luft genommen; und die Augen ber Anwesenden folgten ihr, bis der Horizont die Fliegende verbarg. Alle blieben voll Erstaunens über bas Gefehene gurud, und ber Commiffar ließ befannt machen: ber folle eine bebeutenbe Gelbsumme erhalten, ber bie Entflohene wieber einliefern werbe. Rach zwei Tagen brachten bie Birten bie Befundene ein. Der Commiffar fragte fie: marum fie nicht weiter weggeflogen, um fich ben Rachforschungen der sie Suchenden zu entziehen? Sie erwiederte: ihr Meister habe fich nur bazu verstanden, fie burch brei Wegstunden forts juführen, und fie dann auf bem Felbe jurudgelaffen, wo bie hirten fie gefunden. Llorente ergablt in feiner Befchichte ber Inquifition ben Berlauf biefes Sanbels, ber mit Beitschenftrafe und mehrjährigem Gefängniß ber barin verwickelten 150 Theil= nehmer endete. Das Beispiel bes indischen Braminen, ber, nach der Ausfage vieler englischen Zeugen, ichwebend in der Luft auf einem Stode gefeffen, ericheint biefer Thatfache vermanbt.

Wo bergleichen vorfömmt, wird also nicht durchaus noths wendig auf damonische Einwirkungen zu schließen seyn; auch ans bere Naturwirkungen können in solchen Fällen mit eingreisen. So erzählt Remy aus seinen Acten: Als einst in den teutschen Bogesen, in der Nähe von Huncaria, ein mächtiges Unwetter, mit Donner und Blit, entstanden; hatten die Hirten, zum Schutze vor dem Gewitter, mit dem Viehe sich in die Wälder zurückgezogen. Dort aber hatten sie plöglich zwei Bauern erblickt, die

oben in bem Wipfel ber Baume gehangen, und im Gemuthe fo bestürzt und irre gewesen, daß man beutlich gesehen, wie fie nicht absichtlich, fondern burch irgend einen Bufall babin gelangt. Der Zustand ihrer Kleidung, mit Schmut bedeckt, als sepen fie über Stod und Stein geschleift worden, erweckte indeffen ben Berbacht, bamonische Gewalt habe fie auf die Baume gebracht; und bas ichien fich ju beftätigen, ale fie, nachbem fie eine Weile bort geseffen, mahrend man nicht Acht auf fie hatte, hernieber famen, und verschwanden. In ber Kolge verhaftet, gestanden fie von freien Studen, mas bie hirten auf fie gezeugt. Eben fo waren in Bellmont einft im Sturme Zwei, ein gewiffer Rothat und ein Anderer, Amantius genannt, aus einer Wolfe auf ein Dach herabgefturgt. Der Erfte hatte in biefer Lage große Beforgniß geauffert, wie fie heil jur Erbe herabkommen möchten; ber Andere aber hatte lachend erwidert: Beruhige bich, Rarrl benn ber, welcher uns in seiner Gewalt hat, fann noch ein Mehreres. Und wirflich murben fie, von einem Birbel ergriffen, unverweilt ohne Beschäbigung auf bie Erbe niebergebracht; wobei das ganze haus fo erzitterte, daß es in feinen Grundfesten erschüttert ichien. Die Einwohner waren alle einstimmig in Bezeugung ber Umftanbe und bes Tages, wo bas geschehen. Wieber hatte Cunin, eine Magistrateperson von Roncas, im Dezember 1586 Geschäfte braußen auf ber Wiese beforgt; und da der himmel fich fehr fturmisch erwies, hatte er eiligst auf bie Beimfahrt fich begeben. Ploglich hatte ein Blitschlag feche Eichen um ihn her aus der Wurzel geworfen, und eine fiebente, bie noch fteben geblieben, wie mit Krallen gerfett und gerriffen. -Als er nun mit Berluft feines Sutes nur um fo mehr beim eilte, fah er oben auf ber Giche ein Beib, bas bie Bolfe bort abgefest au haben ichien. Er erfannte fie, und rief ihr au: Bift bu die fatale Margaretha Warma, auf ber also, wie ich jest febe, nicht ohne Grund ber Berbacht ber Zauberei gehaftet hat; wie fommft du nun jest babin? Sie barauf: Berberge, mas bu jest gefeben; von mir foll bir und ben Deinen funftig nicht bie minbeste Unbill widerfahren! Cunin beschwor seine Aussage vor bem Richter, und Barma befraftigte fie burch ihr Geftanbniß,

ohne Anwendung ber Folter, und im letten Augenblide. 1) Delrio ergablt noch einen vierten Kall als unzweifelhaft gewiß. Er befand fich 1587 in Calais, als Erzherzog Albert bie Stadt genommen; an ber Brude nach Boulogne hin, wo bie Feinbe fich befanden, ftanden bie mallonischen Borpoften. 3mei berfelben faben am Abend, bei bellem Simmel, eine fcmargliche Bolfe heranziehen; und hörten aus ihr verwirrte Stimmen ertonen, ohne bag man etwas unterscheiben konnte. Da fie ber Sache mißtrauten, fo fchog einer feine Arkebuse ab; und nun fiel aus ber Bolfe zu ihren gugen ein trunfenes, nachtes, ziemlich mohlbeleibtes Weib von mittlerem Alter, und verwundet nieber, bie fich thoricht ftellte, und beinahe nichts bervorbrachte, ale: Sind Feinde oder Berbundete bier umber? 2) In jenen erften Kallen liegen gerichtlich beschworne Aussagen vor; Delrio beruft fich auf viele Augenzeugen; ein Grund ber Wahrheit muß in ben Thatsachen gelegen haben. Raturliche Erklarungen werben andererfeits fo lange jugelaffen werben muffen, bis fie als unzureichend fich befunden. Sturm und Unwetter mar, ben lete ten Kall ausgenommen, jebesmal mit im Sviele. Es ift gegen ben natürlichen Inftinct, daß die Leute bagegen auf ben Baumen und Dachern Schut gesucht haben sollten; aber es ift möglich, baß fie etwa burch eine Bafferhofe hinaufgewirbelt morben, mas eben ihren verwirrten Gemuthoftand gur Folge hatte, und wegen ber Bewaltsamfeit ber Cache fie felber auf ben Glauben brachte, baß es ein Teufelswert gewesen. Wird biese Deutung burch bie Umftande abgewiesen, bann tritt bie burch bas Schwebenbwerben in magnetischen Buftanben ein; und erft, wenn bas fonftige frühere Leben dazu einstimmt, wird die Annahme bamonischer Einwirfung gerechtfertigt feyn.

Banbelt der Trieb zum Schweben gleichzeitig viele, im dämonischen Rapport Berbundene, an, und sind diese Triebe alle auf denselben Zielpunkt in der Ferne, auf den Ort des Sabbaths, hingerichtet; dann wird dadurch sich die Hexenaussahrt bilden; und es muß die nächste Frage nun entstehen: werden die Theilnehmer dieser Aussahrt leiblich und körperlich, in wirklich

<sup>1)</sup> Remigius L. I. XXIX. 2) Disq. magic. L. V. Sect. III. p. 696.

locomotiver Bewegung, ju jener Statte hinfahren; ober beharren fie aufferlich an voriger Stelle, und vollbringen die Kahrt in geiftiger Weise; also baß fie, ohne ben Ort ju raumen, boch gleichzeitig am anbern entfernten jugegen find? Die frubere Beit hat beide Arten ber Gegenwart angenommen, und um die Wirtlichkeit ber erften zu bewähren, Thatsachen angeführt, bie nicht burchgangig, als aus ber Luft gegriffen, befeitigt werben tonnen; fonbern bie eine genauere Untersuchung nothig machen. Als die bedeutendsten muffen uns hier die beiben erscheinen, die K. Barthol. de Spina in seinem Buche angeführt. 1) Ein ausgezeichneter Arat von Kerara, ber fich in biefer Stadt besonders mit ber Krankenpflege ber Armen abgibt, Soginus Bentius genannt, hat mir in ben letten Tagen in ber alleraufrichtigften Bahrhaftigkeit Folgendes ergahlt. Er habe vor brei Jahren fich auf bem Lande befunden, um feinen Befigungen nachausehen, und ba fep er zufällig mit feinem Bauern in ein Gespräch über bie heren gerathen. Der Argt hatte barin behauptet: es feven Alles Einbildungen, mas man bavon erzähle; befonders aber, wenn man glaube, baß fie forperlich fich auf bie Kahrt begaben. Der Bauer aber (ber noch gegenwärtig lebt, und Thomafinus Bollaftros genannt wird, geburtig gwar aus bem Gebiete von Miranbula, jest aber wohnend in bortiger Gegend an dem Orte Clavica Malaguzzi genannt) erwieberte: er fenne einen Bauer, ber in ber Rabe wohne, und ber felbst mit eigenen Augen, bei nächtlicher Beile, Manner und Frauen in großer Bahl gefeben, bie getanzt und allen Luften fich hingegeben. Der Arzt erftaunte über biefe Rebe, und bat feinen Bachter, ben Bauer ju ihm gu bringen. Dieser tam, und, über die Sache befragt, gab er folgenbe Ausfunft. Gines Rachts, als ich brei Stunden por ber Dammerung aufgeftanben, um meine Ochfen und meinen Bagen euerm Bachter, jur Unterftugung in einem Geschäfte, juguführen, und damit bis zu jener Ebene gekommen war, auf die er mit ber hand hinwies, weil fie nabe lag; fah ich von ferne viele Reuer an verschiedenen Orten, wie große Lichter; und awischen ihnen eine große Menge von Mannern und von Frauen, bie

<sup>1)</sup> Quaestio de Strigibus im II. B. bes Malleus males. p. 208.

gleichsam untereinander ftritten, ober auch miteinander tangten. Als ich aber naher tam, erblickte ich in bem hellen Lichte, bas bie Feuer um fich verbreiteten, mehr bann fechstaufend Menschen; und babei Tifche jugeruftet, an benen Biele fagen, und mit Effen und Trinfen fich ergösten; mehrere tangten und übten mancherlei Spiele; andere nahmen fich Dinge heraus, über die es unschidlich ift, fich umftanblicher ju verbreiten. Unter ber Menge fab ich einige mir schon befannte Manner und Frauen, und mit mehreren habe ich gerebet. Aber nach einer Stunde huben fich Alle, auf ein gewiffes Beichen, in großer Gile weg, und fchmanben wie in einem Rebel babin. Auf biefes Zeugniß bin anberte ber Argt feine Meinung, und hielt, was er früher für Wahn erflart, nicht blos fur möglich, sonbern auch fur in Bahrheit wirklich fich zutragend. Derfette Berfaffer berichtet: Frater Pau-Ins von Caspan feines Ordens habe ihm betheuert: wie ein Briefter, J. Ant. von Balavifinis, ein ehrenwerther Mann, ber im Orte Caspani im Beltlin wohnhaft fen, ihm Folgendes ergählt. Wenn er Morgens vor ber Dammerung nach Gewohnheit aufftehe, um ben Gottesbienft zu halten, ober fonft ein Beschäft zu üben; fen es ihm oft begegnet, baß er eine große Menge Manner und Frauen in einer benachbarten Cbene gefeben, die mit Lichtern wie im Spiele umbergelaufen, und bie er fur heren und Bauberer in ihrer Versammlung erfannt. In beiben Aussagen find Menschen, Ort und Beit und Gelegenheit genau bezeichnet; es find unverbachtige Beugen, die fie gemacht, und die gemachte aufgenommen; man muß ihnen glauben, baß fie gesehen haben, was fie, als von ihnen geschaut, bezeugen. Aber ihr Beugniß beweift boch noch feineswegs, bag bie gesehene Gesellschaft wirklich an Ort und Stelle gewesen. Man hat namlich zu verifiziren vergeffen, ob bie Geber nicht bas zweite Beficht gehabt, und ob ber geschaute Sabbath nicht in der Bifion gefehen worben. Das Geficht bes Bachtere von Glenary und feines Sohnes, bei Inverneß an ber Gairanbrude, ift aus Diefer Quelle hervorgegangen. 1) Die Schauenden haben ein ganges Beer gesehen, bas an ihnen vorübergezogen, und in ber Mitte

<sup>1)</sup> Mpftit III. 28. p. 345.

bes Gesichtes einen wirklichen Reiter auf ber Straße, bessen Roß die Ziehenden mit den Bajonetten anzutreiben schienen. Wie diese ein Heer, so konnten jene italiänischen Seher ein Geslag erblicken, ohne daß es der Zeit räumlich zugegen gewesen ware. Die Aussagen von Zeugen bei den gerichtlichen Unterssuchungen, wie sie im Borbeigehen Tanzende unter Bäumen gessehen, können zum Theil eben so gedeutet werden. Bekanntlich hat man die Kreise im Grase um die Bäume her, Kastanien z. B., in denen nie ein Kraut wächst, sur Hexencirkel angesehen. Man hat mancherlei natürliche Erklärungen dieser Erscheinung gesucht, unter Anderm auf vorhandenes Mauerwerf unter ihnen gescholossen. Aber wenigstens diese Erklärung hat Strozzi Cicogna als nichtig befunden. Zu Castelnusvo im Vicentinischen fand sich ein solcher Cirkel. Strozzi ließ nachgraben; man fand aber nichts als Erde, wie an den Orten daneben. \*\*)

Sonft geben noch vielfältige Erzählungen um, über folche Berfammlungen, die wirklich und leibhaft, fern vom Berfehr ber Menfchen abgehalten worben, und in bie Augenzeugen zufällig bineingerathen. Aber aufferdem, daß in diefen Berichten nie flar erhellt, ob bas Gesehene nicht entweber nur allzu leiblich. ober ob es nicht ein Gesicht gewesen; entbehren alle biese Ergablungen aller aufferlichen Authentigitat, beren es bedurfte, um fie als Zeugenbeweise zuzulaffen. Da ift ber Bauer aus bem Sabinerlande, nahe bei Rom, ben die Frau beredet, fich ju falben. Er wird fofort unter ben Rugbaum bei Benevent geführt, wo er Biele versammelt finbet, bie effen und trinfen und luftig leben. Er thut wie bie Andern; ba aber bie ungefalzenen Speisen ihm nicht schmeden, begehrt er ju wiederholtenmalen Sala. Er erhalt enblich bas Geforberte, und fagt nun: Laudato sia Dio pur le venuto questo sale. Sofort gerfahrt Alles. und es verschwindet ber Sput, und ber Mann bleibt allein. Er muß muhfelig fich nach Saufe betteln, verflagt bann feine Frau nebst Andern, die er dort gesehen; sie bekennen und werben insgesammt verbrannt. Grillandus, ber im I. Buche feiner

Del Palagio de gli Incanti diviso in Libri XXXXV. Brescia, 1605.

ber Racht aum Orte Bisembach bavon gurudgefehrt. Er hatte icon den Berg, ber amischen beiden Orten in der Mitte lag, halb erstiegen; ba war er, bei fonst heller, ruhiger Luft, von einem Wirbel ergriffen worben, und hatte nun verwundert um fich geschaut, mas wohl um ibn ber vorgebe. Da fab er an einem Orte, abseits am Ranbe des Felsens, feche verlarvte Beiber, die um einen mit vielen Gilber. und Goldgefägen befesten Tifch hertangten, die Saupter umberwerfend wie Befeffene; bei ihnen auf einem ichwarzen Ochfen einen Menschen haltend, ber ihrem Treiben gusah. Als er nun, um fich die Sache naber anguseben, fo ba ftand, verlor fich Alles vor feinen Augen. Er ging also vorwarts, und als er ichon über bie Sobe bes Berges gefommen, fab er von jenen Frauen fich verfolgt, bie immer noch schweigend bie Saupter wiegten. Vor ihnen war ber mit schwarzem Befichte, ber ihn im Gefichte gu trallen Miene machte; aber er erwehrte fich feiner mit dem Schwerte; so bag ber Angreifenbe entwich. Die Frauen tamen unterbeffen mit ihrem Kuhrer jum brittenmale wieber, und Choten, nun breifter geworben, ging naber, und erfannte ben Defiderius Barete, bem er bann fein Bort gab, er werbe bas Gefebene verschweigen. Gin neuer Wirbel ober Rebel befagte ihn nun abermal, und brachte ihn wieder an einen fern gelegenen Ort, von bem aus er enblich seine Beimath erreichte. Er hatte bas beim Richter angegeben. Daffelbe hatte nun aber auch Barbes lina Careta, eine ber Frauen, beinahe mit ben gleichen Borton bem Richter ergablt, bingufebenb: Defiberius babe bas Schweis aen bem Beugen, um vielen Beigen und zwei ermachfene Ralber, abgefauft; auch fen es nicht mahr, wie er gefagt, bag man ibn angegriffen, weil er bem Tifche ju fehr genaht, sondern weil er einen Becher ftehlen wollen. Man fieht, ber gangen Scene lag eine Brivatfastnacht jum Grunde; im Balbesdunkel abgehalten, und Racht und Wein haben bas Ubrige gethan. Das bestätigt auch bie britte Form ber Sage, wie fie Joachim Rammerer von Bamberg ergahlt. Es ging bei Racht ein Megger burch ein Balblein; ba bort er ein Geraufch und ein Getang, geht binau. ba verschwinden bie Tanger. Er fieht nun filberne Beder basteben, nimmt fie, und bringt fie ber Dbrigfeit. Die

giebet nun bie in Saftung, beren Beichen barauf ftebt, als Bauberinnen, fammt Andern, die find angezeigt worden, und richtet fie miteinander hin. Daß fie, fagt Lerchheimer von Steinfelben, 1) ber bie Sache erzählt, Zauberinnen gewesen, ift baraus abzunehmen: weil fie auf Andere befannt haben, die ihnen der Teufel im Traum, ale wenn fie miteinander ba gewefen waren, eingebilbet hat. Sie find babeim gelegen, und haben geschlafen; unterbeffen hat ber Teufel gemacht, und bie Becher aus ihren Schangken babin geführt. Wen wollte boch geluften, Rachts im rauchen, finstern Walbe, im Winbe, in Kalte und Regen Gafterei zu halten und zu tangen? Ihre Becher find ba gefunben worben, berohalben find fie ba gewesen. Dit gleicher Schlufe rede ward etwan, in einer vornehmen Stadt in Teutschland, die Dbrigfeit betrogen, bag fie einen unschuldigen Schloffer bing: barum, baß feine Dietriche an einem Ort gefunden worben, mo man Gelb aus der Rifte geftohlen. Die Dietriche aber hatte ihm ein Anderer entzucket, und fie gebraucht, welches er bernachmals bekennet. Ja ettliche, bie bie Richter gur Billigfeit und Gelindigfeit follten vermahnen, find ben armen Seren alfo auffatig: bag, mann ber Mann von feinem Beibe zeugt, fie feb bie Racht, ba fie beim Tange foll gewesen fepn, und bort gesehen worben, nie aus bem Bette, und von feiner Seite fommen, fie bann fagen und ftreiten: im Bette fep ein Gefpenft gelegen, ber mabre Leib aber fen draußen gewesen. Lieber, warum fehret ihr es boch nicht um, und beutet es nicht bem Teufel, sonbern bem Menfchen jum Beften, daß ber mahre Leib im Bette geles gen, ber faliche braugen gewesen fen? Gilt benn bei euch nicht: baß man in zweifelhaltigen Sachen allezeit bas Milbere bem Barteren foll vorziehen? - Man muß fagen, es ift guter und gefunder Menschenderftand in biefen Borten. Indeffen hatten Biele der Berhafteten felber freiwillig ausgesagt: fie hatten ihres Rinbes Riffen an ihrer Statt im Bette gurudgelaffen; Anbere einen Befen, ein Schaubstroh, ober auch ihren Geift felber als

16

<sup>1)</sup> Christlich Bebenten und Erinnerung von Zauberen, woher, was und wie vilfaltig fie fev. Geschrieben durch Augustin Lerchheimer von Steinfelden. Getruckt ju Strafburg, 1586. p. 167.

Succubus. 1) Die Zeit, die solchen Überfluß an Glauben hatte, bag die wirkliche prosaische Welt baburch in Gefahr gerieth, wie die unfichtbare beim jestigen Unglauben, aufzugehen, hat biese Aussage ohne bas minbeste Bebenken sich gefallen laffen.

Much bas, mas Binsfeld, ein maderer und fehr zuverläffiger Mann, aus ben Trierischen Acten ergablt, mag wohl bie Möglichfeit folder wirflichen Entführungen bemahren; reicht aber nicht bin, um bie Realität von bergleichen Berfammlungen zu erharten. Gin mertmurbiges Beifpiel eines unfichtbaren Rinderraubes führt er gunachft an, um die Macht nicht mahrnehmbarer Rrafte baran zu beweisen. Die Gattin bes Johann Epsenfopf, Burgers in Wilmar, Margaretha genannt, war mit einem Anaben, Conrad mit Ramen, niebergefommen. Den fahl, vor und nach ihrer Aussegnung, vom Auferftehungsfefte bis ju bem bes Ausgangs ber Apoftel, ein Beift ihr öfter aus ber Wiege, und trug ihn an andere Orte. Einmal legte er ihn ins Bett ber Mutter, ein anderesmal perftedte er ihn unter ben Stufen ber Rellertreppe; bisweilen trug er ibn auf ben Speicher ober auf ben Abtritt. Damit bem Rnaben aber babei fein Unglud wieberfahre, legte er ihm immer Tucher unter, bie er gleichfalls beimlich ben Altern geftoblen batte. Als einft die Mutter ein folches Bette, bas ber Geift in ber Babftube bereitet hatte, gerftorte, ichwollen ihr Geficht und Sanbe. To weit fie von ben Rleibern nicht bebedt murben, auf, und bie Saut ichalte fich ab. Bisweilen wiegte auch ber Beift ben Rnaben, und er weinte immer, wenn bie Mutter ihn in bie Wiege gelegt, war aber gang ruhig, hatte ber Beift ihn an einen ans bern Ort gebracht. Der Dechant bes Orts, 2B. Lyndner, fcbrieb um Abhilfe an Binefeld, und diefer rieth jum Gebrauche ber Sacramentalien. Sie wurden angewendet, und die Altern ftells ten augleich eine Wallfahrt an, worauf bie Sache eine Beitlang rubte. Bald aber fand man bie geweihten Sachen abgeriffen, und ber Unfichtbare begann wieber fein Spiel. Alles Ergählte hatte auf Bitte bes Decans ber Notar bes Ortes authentisch aufgezeichnet. 2)

<sup>1)</sup> Remigius Lib. I. c. 12. 2) Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum. Auct. Petr. Binsfeldio suffrag. Trev. Aug. Trev. 1596. p. 256.

Man fieht, es war hier wieder eine jener Sputgestalten im Spiele. Binofeld ergablt bann weiter. Am 22. Sept. 1589 fen ber Bauer Dichael aus Longen, im Amte Bfalgel, ber Bauberei wegen hingerichtet worden, ber unter Anderem eingestanden: er fev um Weihnachten jum Sabbath beim Kreuze von Longwich, bieffeits ber Mofel, geführt worben; fen aber erft nach ber Auflösung ber Bersammlung bort angelangt. Da habe er nun ausgerufen: Berrgott, es ift fcon aus! In bemfelben Augenblide fen er aufs Feld niebergestürzt, und habe um eilf Uhr Rachts fich an bie Mofel begeben, in einem Rachen über ben Strom gefest, und fich ju Bette gelegt. 3m Jahr 1591 am 4. Mai wurde eben bort Martin von Corlingen verbrannt, ber geftanben: ameimal fen er auf ber Rudtehr vom Sabbath bei Bellingen in ben Bufch geworfen worben, weil er gefagt: D Bott, wie kommen wir boch hieber. Einmal auch fen er, als er in ber Theurung einen Sad Beigen in ber Stadt eingefauft, über bie Mauer mit fammt bem Erfauften hinübergeführt worben. Anna Meisenbein von Coln war, auf bie Begenrobter Saide, jur Berfammlung gefahren; nach beren Beenbigung fie mit ber Tochter in Streit gerieth, und fie in Begenwart bes Sohnes abprugelte. Die Mutter, bie Tochter und ber Sohn hatten bas völlig einftimmig ausgesagt. 1) Man fieht, biefe Aussagen find gang authentisch; die Leute sprechen ihre vollfommene Uberzeugung aus; um aber baraus einen entscheidenden Schluß auf die handgreifliche Realitat ber Borgange ju machen, mußte juvor ermit= telt fennt ob bas, was fie als auf ben Sabbath folgend angegeben, in einer folchen Wirklichkeit vorgefallen; ober ob fie es nicht blos in der Bifion, etwa in einem minberen Grabe berfelben, erlebt?

So ift also, Alles wohl betrachtet, unter ben für bas leibs liche Aussahren angeführten Thatsachen keine einzige, bie, was sie beweisen will, wirklich klar und unläugbar ausgemittelt hatte. Rur einige erzählte Fälle: wo z. B. ber Knecht einer Frau, in Doftbrud im Schissumpfe, mit verrenkten Füßen gefunden wurde,

<sup>1)</sup> Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum. Auct. Petr. Binsfeldio suffrag. Trev. Aug. Trev. 1596. p. 263. u. f.

ben biefe seine Frau mabrend ber himmelfahrt hinabgeworfen; bie bann, vom Richter 3. Culemberg von Utrecht eingezogen und vernommen, die Sache ohne Umftanbe eingeftanb; 1) diefer und einige ähnliche Borgange scheinen barauf bingubeuten, bag in feltenen Källen, in Folge ber fpezifischen Leichtigkeit, in bamonischen Buftanben, eben wie bei ben efftatifchen, folche Ausfahrten geschehen tonnen. Aber ber Umftand, bag bergleichen bei Efftatischen im Bangen nur felten vorgefommen; und mehr noch, daß fein eingiges Beispiel vorliegt, wo eine Angahl berfelben auf solche Beife, etwa gur Feier eines gemeinschaftlichen Gottesbienftes, fich je jusammengefunden; batte bie Beit vorfichtig machen follen, mit ihrem Urtheile jurudzuhalten: ba es burchaus nicht glaublich ift, bag bem Teufel und feinen Braftigien ein größerer Spielraum gestattet fenn follte, als ber Berr ju nehmen fich felbst bescheidet. So bleibt also, ale bie einzige, in der Regel auläsfige Beise, die Boraussehung übrig, die Ausfahrt feb in ber Bifion geschehen. Wer in ben Buftand ber Efftase bineingetreten, findet fich in eine innerlichere Region hineinversett, als bie gewesen, in ber er in natürlichen Berhaltniffen fich befunden. Im letteren Falle ift fein geiftiges Innen, im gangen Umfange feines leiblichen Auffen, überall gegenwärtig; und vollbringt feinen Willen, mit mehr ober minderer Freiheit, in biefer gangen Spbare. Im andern Falle wird nun noch eine Sphare, rund um diefes Auffen ber, in feinen Bereich hineingezogen, und gleichsam verleiblicht und subjectivirt; und er herrscht, innerhalb biefes ihm gugefallenen Umtreifes, wie er guvor in feinem Leibe geberricht; wenn auch nicht unbedingt, boch in Bezug auf gewiffe Rrafte. Sat er baber feine Intention auf einen gemiffen Bunkt hingerichtet, ber innerhalb ber ihm also neu jugemachfenen Sphare liegt, bann wird er geiftig an biefem Orte jugegen fenn; und ba er dafür nicht, um an bie Stelle zu gelangen, vom Leibe fich ju trennen nothig hat, weil ber Gegenstand viels mehr gleichsam zu ihm gekommen; fo wird er auch biesen Leib als eben bort gegenwärtig fühlen, und in geistiger Dytif wird

<sup>1)</sup> Balduinus Ronsseus Epist. Medic. 50. Der Berfaffer mar Beitgenoffe ber Begebenheit.

um ihn her Alles vollfommen also erscheinen, als habe er wirklich an Ort und Stelle fich hinbegeben. Der Leib ift unterbeffen an feine Statte gefestet und erftarrt jurudgeblieben; benn er ift, in feinen aufferlichen Berhaltniffen, Object geworben, wie eines in Mitte ber anbern, die bie Berfonlichfeit umgeben. Aber bamit eben ift bas Erwachen ber inneren Beiftigfeit erfauft; und biefe beginnt nun, über bem Grunde verfonlicher und unverfonlicher Aufferlichkeit, bas Wechselspiel hoberer Rrafte, Die ben Raum beherrschen, und nicht von ihm beherrscht werden. Das ift, wie wir zuvor gefehen, vielfältig ber Kall gemefen in ber boberen Efftase, wo ber Beift, sich selbst entriffen, in bie Innerlichkeit bes herrn eintritt. Es wird eben fo auch in ber bamonischen Efftase geschehen, wo ber Beift zwar unter fich binabgebrudt worben, aber im Abgrund dieselben, wenn auch negativen Erponenten, in affender Nachbilbung ber anfteigenden positiven findet, Die nach Oben übereinander fich erheben, nach Abwarts aber in ben anbern, nicht wie in ihrem Bilb und Bleichniß, fonbern im vollen Begentheile, bem Unbild und bem Ungleichniß, fich fpiegeln. In biefer vergerrten Unbildlichkeit wird nun auch Alles, was aus bem neuen Berhaltniffe bervorgeht, bier alfo bas Cepn und Anwesendseyn in ber Kerne, ausgewirft. In der höheren Efstase ift dies Seyn nicht blos Wahrbeit, sondern weil es in der Wurzel aller Bahrheit geschieht, ift es murzelhaft mahr; wovon alle gewöhnliche Bahrheit erft fich ableitet. hier aber, weil in ber Luge geschehend, ift es in ber Luge, aber mit bem vollen Schein ber Wahrheit; und weil an einer concreten Birflichfeit haftenb, mit ihrer gangen Gvis beng fich aufbringend. Die also eraltirte ober vielmehr bepris mirte Berfonlichkeit wird fohin, am Orte ihrer Intention, fich gugegen mahnen, und geiftig wirklich jugegen fenn. Gind nun mehrere folche Berfonlichfeiten, im Banbe beffelben Rapports au einer herrschenden Mitte, auch in ihren Intentionen, etwa gegen biefelbe Drilichfeit hin geeint; bann werben fie auch gegen biefelbe hin fich versett finden; und indem die Richtungen ihres Strebens gegen benfelben Bunft bin convergiren, werben fie um benfelben ber in einem Rreise fich zusammenfinden, ben man ben Sabbath, ober auch bie Synagoge ju nennen pflegt,

und ben fie burch bie Ausfahrt, ben Act bes Aufferfichselbfts fegens und Dahinverfegens erreichen.

Die critischen Tage bes Sabbaths find ben Eingeweihten mohl befannt; fie forbern baber fich untereinander auf, ben Besuch nicht zu versaumen, werben auch wohl von ihren Geiftern gemahnt. In früheren Zeiten ift auch noch viel die Rebe von bem Larm bes Buges, ber, von seiner Konigin geführt, an den Saufern ber Saumigen vorüberbraufe, und fie erinnere, fich angufoliegen. Sie falben fich nun ein, wenn fie beffen noch bedurfen, ober wenn es ihnen also gefällt; bie aber, welche größere Ubung erlangt, bedürfen beffen in teiner Beife; wie viele Beifpiele an ben Berhafteten gezeigt, und viele Bengenausfagen bemabrt. Die Salbe murbe nadt in ben Rorper eingerieben, bisweilen auch auf bie Rleider gebracht, die aber auf bem Sabbath nichts bestoweniger rein und nett erschienen. Maria D'Asvilcuete von Sandave hatte auf die Mariacho be Moleres gezeugt: wenn fie ausfahren wollen, habe fie mit einem biden, grunlichen Waffer fich Sanbe, Suften und Anice gefalbt, und bie Zeugin bann auflabend, fie bavon geführt. Man fieht, Jebe mußte entweder in bemfelben Buftande ber Efftafe gewesen fenn, ober bie Salbung felber ihm icon angehört haben. 1) Bisweilen reicht icon ein recht lebhaftes Berlangen bin, um die Berjudung hervorzubringen. Catharina be Landalde, 30 Jahre alt, aus der Pfarrei Uftarit, befannte: daß ihr, wenn fie Abends am Feuer geseffen, ein folches Berlangen angewandelt, auf ben Sabbath zu geben, daß fie in keinem Dinge je eine fo heftige und unwiderstehliche Luft gefühlt, als dortmals. Gie fen bann immer ju guß babin gegangen, ohne bag irgent ein Schlaf, Traume und Illufionen in ihr hervorgerufen worden, oder irgend Zweifel an ber Realitat bes Gefehenen in ihr hatten auffommen tonnen. 2) In ihr mar, wie fich leicht erfennt, eine gunftige Unlage burch lange Ubung wohl burchgebilbet; es bedurfte nur eines augenblidlichen, faum vernehmlichen Durchganges burch ben Schlafzustand, und fie erwachte innerlich mit folcher Rlarbeit bes Beschauten, bag, wie fie mit gleicher Schnelle in ben

<sup>1)</sup> De Lancre p. 110. 2) Ibid. p. 101.

Buftand bes Bachens überging, bie Erinnerung bes Gefebenen, gleichfalls ohne fichtbaren Ilbergang, bem Gebantenfreise ber neuen Sphare fich anschloß. Das Bufußegehen, wie es fich bei ihr gezeigt, ift übrigens die eine und erfte Art der Ausfahrt. Maria de Ralde, 28 Jahre alt, bekannte: wie fie bisweilen, in Befellichaft aller ihrer Rachbarinnen, ju Fuße auf ben Sabbath hingegangen. Sie feven babei fo gefchwind zugeschritten, als wenn fie geflogen, und in einem Augenblide an Drt und Stelle angefommen. Sie habe bann jebesmal, wenn fie also mit ihren Gefellinnen fich vereint gefunden, ein wunderbares Wohlbehagen empfunden; benn ber Teufel binde ben Willen berer, bie nur ein - ober zweimal in ber Berfammlung gewesen, also fest, bag nicht leicht irgend ein anderes Berlangen ober eine Sehnsucht biefer gleich tomme. 1) Andere Aussagen von Solchen, bie in biefer Beife zum Sabbath hingegangen, ober von ihm zurud. gefehrt, die Rinder an ber Sand führend, bestätigten biefe Ausfunft. Sie waren fich aller Umftanbe ihres Ganges bewußt, welche Menschen ihnen begegnet, welche fie angerufen; und behaupteten Alle insgesammt, Die volle Realitat und Rorperlichfeit ihrer gehabten Anschauungen. Das mar aber nicht etwa blos im Bastenlande ber Kall, fondern auch anderwarts. Auch die Lotharingischen Frauen von Bangra behaupteten: fie feven immer zu Fuße gegangen; nur wenn fie an ein Waffer gefommen, hatte ber Beift fle übergefahren. 2) 3ft ber Satan hier Berge gewesen, so tritt er in ber Regel als Betturin ber fahrenden Bauberweiber auf. Er mahnt fie ober lagt fle gur anberaumten Stunde mahnen; Die etwa Schlafenben werben innerlich gewedt, und erbliden nun ben gubrer, in Form eines Rofe fes, Efels, Dchfen, Schweines, Bubels ober Bodes, auch mohl eines Bogels, ber fie auf ben Ruden nimmt. Bisweilen bebarf es beffen nicht; jeder Gegenstand, an ben die Bifton fich haften fann: ein Steden ober Befen, ein Spinnroden, eine Beugabel, gefalbt ober ungefalbt, reicht ichon bin. Bisweilen auch bedunkt es fie mohl, fie feven geflügelt, und ftrichen über weite ganber Bismeilen wird ber Scheitel nur besalbt; Rinder unter daher.

<sup>1)</sup> De Lancre p. 89 - 90. 2) Remigius L. I. c. XIV.

.7.

biefer Ungeftalten war jedoch vorherrschend. Rach ihren forperlichen Umriffen schienen fie ungeheuerliche Menschen zu febn, von riesenhafter Statur, schwarz wie Mohren, beweglich wie Schlangen, wild wie Lowen. Sie hatten bide Ropfe, ungeftalte Bauche, und maren babei verwachfen und hoderigt, mit langen und bunnen Salfen; mahrend Arme und Beine gleichfalls fich über alles Maag in bie Lange behnten. Wenn fie irgendwo in ber Luft anhielten, bann fonnte er ihre Formen, Blieb vor Blieb, beutlich unterscheiben; schweiften fie aber in gewandter Beweglichfeit in ihr um, bann fah er nichts von ihnen, als bloße Larvenschatten und Anauel von Wirbeln. An hellen Tagen, wenn die Sonne in ihrer gangen Kraft die Lufte burchscheint, bann pflegt er biefe Befichte am besten zu feben, und am beutlichften zu untetscheiben. Als er jeboch auch einft bis tief in bie Racht im Gebete zugebracht, begannen ploplich bie haare feines Leibes, im Rachtschreden, fich ju ftrauben; und er fab Maffen biefer Damonen gebrange burch bie Thuren einbrechen, . und bas ganze Saus erfüllen; fo baß fie allerwarts angehäuft, an ben Betenden anschlugen. Er bebiente fich bes Rreuzes. geichens und bes englischen Grußes, und trieb bamit alle bie ungeftummen Gafte aus feinem Dratorium. In ber folgenben Racht hörte er fie wieber mit Seftigfeit an bie Mauer fclagen; und als er aufblidte, fab er im Kenfter Ginen, geflügelt gleich einem Greifen ober Strauge, fteben, ihm mit feinem Anfall brauend, ben er aber in gleicher Beife verjagte, 1) - Diefe Anschauungen geiftig feinfinniger Manner find bier, wie man leicht erfennt, mit berfelben Treue, Schlichtheit, und ber gleis den Karbe und Physionomie von Wahrhaftigfeit mitgetheilt, wie bie Berichte eines Naturforschers, ber etwa feinen Ginn burch ein vorzuglich lichtstartes Difrofcop geschärft; und uns nun feine gemachten Beobachtungen über bie geflügelten Infuforien ber Luft, bie er entbedt, ergahlte. Man fieht nicht, warum man nur feinem Berichte allein Glauben ichenken, und nicht auch ben andern jum Begenftanbe naberer Untersuchung machen follte; ba nichts als bas Ungewöhnliche ber Sache entgegensteht.

<sup>1)</sup> Herberti de Mirac. L. I. c. XIX. p. 214-217.

lungen werben an engeren und heimlicheren Orten abgehalten: Dft find es freie Blage in ber Rabe von Stabten, bei großen Gebäuden oder Rirchen, nahe bei bem Sauptthore, bem Sochaltare gegenüber, wenn bie Rirche in ber Mitte gebaut ift. Bisweilen find es einsam ftebende Rirchen und Capellen, in beren Rabe bie Zusammenkunft abgehalten wird; manchmal felbit. in ihrem Inneren, wie in ber hl. Geiftcapelle auf ber Rhune, ober in ber Rirche von Dorbach nach gerichtlichen Aussagen. Bisweilen werben es alte Bemauer fenn, die Ruinen gerfallener Schlöffer, auf ben Berghöben gerftreut; abgelegene Rirchhöfe, ober fonft weit um fichtbare Gegenstände, wie im Bastenlande bie sogenannte portugiesische Capelle, ju St. Jean be Luz, bie ben Schiffen ale Leuchtthurm bient. Es ift babei eine regelmäßige Ordnung bei ber Auswahl aller biefer Orte eingehalten. Die allerspeciellsten Bersammlungen, bei benen nur die nachste verbundenen Rachbarn jugegen, werben in ben Saufern um ihre Mitte abgehalten; oft, wie fich aus ber Untersuchung ergab, ben Berichten jum Trope, in ben Gebauben felber, bie bie Riche ter bewohnten. Die ber gangen Gemeinden werden in ihrer Rabe gefeiert, fo daß eine Bfarrei beren oft mehrere hat; und nach Beendigung ber einen an diesem Orte, die Theilnehmenden oft jum andern hinziehen, um eine zweite zu beginnen; zu ber fich bann wieder andere Theilnehmer hinzufinden. Landtage für ganze Provingen werben bann auf ben vorragenden Bergen vereint, wo nun aus bem weiten Bereich bie Genoffen fich versammeln. 1) Der Meister vom Stuhle halt barauf, baß jeber Benoffe fich beständig zu feiner Genoffenschaft halte. Gin Madden, bas in St. Bre wohnte, wurde nach ber Aussage von 15 Beugen nie auf bem bortigen Sabbath gesehen; es mußte nach Sare, ben Ort feiner Geburt, binubergieben. 2) Bisweilen ift es auch fonft irgend ein Gegenstand, ber bie allgemeine Aufmertsamfeit eines gangen Landes auf fich gieht, und nun bann auch fur bie gange Gegend ben allgemeinen Anziehungspunkt bilbet. So ift es ber, von ben Longobarbischen Zeiten ber, altberühmte Rugbaum von Benevent, um ben die bona societas Italiens fich jum Spiele

<sup>1)</sup> De Lancre p. 62-67. 2) Ibid. p. 91 u. 142.

Allend

fist. 1) Reben jener baumartigen Gestalt, wie einer alten Cys preffe ober Eiche, bie ber Blig getroffen, und bie vom Bipfel berab geborrt, ift es nun vorzuglich bie Geftalt bes Bodes, bie er anzunehmen liebt. Erscheint er aber in menschlicher Be-Ralt, bann gibt er fich in Form eines langen, schwarzen Dannes, roth und flammend wie ein Keuer, bas aus bem Dfen ichlagt, beffen Formen nur gur Galfte erscheinen; mit einer gebrochenen, unarticulirten, aber gebieterischen, larmenben und furchtbaren Stimme; oft fo gethan, bag es fchwer zu unterfcheis ben, ob es Menfc, Thier ober Baumftamm ift. Er fitt in einem Seffel, scheinbar vergolbet, aber glubend; die Konigin bes Sabbaths, bie er aus ben Eingeweihten fich beigelegt, in aller Bracht und herrlichfeit an feiner Seite. Alles umber, Bersonen und Sachen, erscheint in einem falschen Lichte; alle Kormen ins Ungeheure, riesenhaft ober verzwergt und verschoben. 2) Zeanette d'Abadie fab ihn mit feche, bieweilen acht Sornern, einem langen Schweise, und einem Doppelgefichte. 3) Bisweilen find beren zwei vorhanden: ein Großmeifter Leonard, und ein fleinerer, ben bie Basten Meister Jean Dullin nannten, und ben jener, in seiner Abwesenheit, an feiner Stelle substituirte. 4) Die Gefangenen aus Logrogno faben ibn auf einem schwarzen Stuhle sigend, fo furchtbar und abscheulich, bag es nicht zu be-Schreiben ift. Er hatte eine Krone von fcmargen Sornern, morunter brei fehr groß, wie eines Bodes, bie andern fleiner; amei am Salfe, eines auf ber Stirne, welches ben gangen Sabbath beleuchtet, mit einem Lichte, ftarfer als bas bes Monbes, schmader ale Connenlicht. Seine Saare waren gesträubt, fein Beficht ift blag und verwirrt. Er hat runde, große, weitgeöffnete Augen, glubend babei und ichredlich anzusehen; einen Biegenbart, die Form des Salfes und übrigen Körpers übel gebilbet, halb Menfc, halb Bod; Sanbe und Fuge menfchlich geftaltet; bie Finger ber Sande gleich lang, fpis zulaufend, und befrallt; bie Fuße wie Ganfefuße, babei einen Efelsschweif. Auf bem Sabbath erscheint er unter einer Art Thronhimmel, von schlechtem

<sup>1)</sup> De Lancre L. II. p. 123. 2) Ibid. p. 120. 3) Ibid. p. 151.

<sup>4)</sup> Ibid. p. 124.

Zeug, aber in seltsamen Formen ausstaffirt. Seine Stimme ist furchtbar, aber ohne Rlang; wenn er fpricht, fo ift es, als ob ein Maulthier wiehere; fein Ton unarticulirt, heiser und schwer verständlich. Er behauptet jedoch immer große Gravitat und Hoffahrt, verbunden mit der Haltung einer melancholischen Berfon, die fich immer langweilt. 1) Man fleht, unsere Dichter, Die fich in ben letten Zeiten fehr bemuht, die Berfonlichkeit bes Ronigs der nachtlandischen Reiche uns zu schildern, haben nichts Treffenderes in Form und haltung ausgesonnen, als biese Beiber aus bem gemeinen Bolte es geschaut. Es muß wohl ein Grund ber Wahrheit ihren beiberfeitigen Gefichten unterliegen, ben fie nur weiter ausgeführt; und die bann wieder andere Gunftlinge in ihrer Saltung möglichft mimisch auszubruden fich bemühen. Reben biefem Meister aber find noch viele andere Damonen feber Ordnung in ber Loge jugegen; und zwar, wie Gine, die der höheren angehörte, ausgesagt, der Bahl nach mehr als Menschen. Sie übernehmen vielfältige Geschäfte, beden bie Tische, schaffen alle Rothdurft herbei, buhlen mit Mannern und Weibern als Succube und Incube, find Mundschenken, Dienen beim Opfer, verwandeln sich in Thiere, beforgen die musikalis schen Ubungen auf dem Sabbath, und find als Beistände oft in Korm von Kröten ben Frauen zugegeben. 2) Biele von den Letteren hatten biefe ihre Geister sich aufmerkfam beschaut, und fagten von ihnen aus: fle hatten ein bunkeles, schwarzes Angeficht, tiefe Augen, funkelnd wie Flammen; weiten, tiefen, allzeit übelriechenben Rachen, wie einen Schwefelbampf ausathmend; rauche, behaarte Sande mit scharfen Klauen; Füße mit gespaltenen Sufen, babei in ihrer Gestalt immer ohne Berhalinis, entweder zu klein ober zu groß, und sonft ohne alle Proportion. Alexia Belhora von Blamweiler fah sie bisweilen ohne Kopf, bisweilen nur mit einem Kuße. Diese Beifter, obgleich fie nach anderer Angabe viele Sprachen kennen, reben boch immer in ber Landessprache; und aus ihr find auch die Ramen genommen, bie fie führen: Unglud, Dachleid, Feberwisch zc. im

<sup>1)</sup> Aussagen der Maria Zojaga von Ranterie. p. 397 - 98.

<sup>2)</sup> De tribus energumenis in partibus Belgic. p. 59.

Mosel, medr als 500 beisammen, und zwar welt mehr Weiber als Dlanner. 1) Bei ben größeren Bufammenfunften ichatte man einmal, auf ber Saibe von Hunberalfe bei Sandave, die Bahl ber Anwesenden auf mehr als 12,000. Es ftromten fo viele Leute aus allen Gegenden bergu, baf Gine, bie bort gewesen, vor Bericht aussagte: es hatten fo Biele fich bort gebrangt, als Sterne am himmel glangten. Janua von Banno in Lotharingen aber fagte: es habe ob ber Menge ber Anwesenben bas Menschengeschlecht fie gebauert. 2) Man fleht, auch bie bamonische Bifton, mahrend fie tiefer in bie Abgrunde ber Dinge bringt, umfaßt nicht blos große Maffen aufferlicher Begenftanbe, fonbern unterscheibet fie auch bis in's Befonberfte hinunter; ift alfo feineswegs nothwendig unflar und verworren. Mehr Krauen aber find jugegen ale Danner; weil mehr von bem schwächeren, bewege licheren, in ber Entartung auf Sinnlichfeit und Rachsucht geftellten Geschlechte zu biefen Wegen binuberneigen; aus bemfels ben Grunde, warum auch im Gundenfall bas Weib querft gefallen. Ein Theil ber Anwesenden erscheint offen und unverfchleiert; Andere find in Schleier verhullt, und ben Ilbrigen unkenntlich; wie Einige gebeutet, um bas versammelte Bolk glauben zu machen, es fepen Mächtige und Reiche in ihrer Mitte. In Wahrheit aber ift es bieselbe symbolische Weise bes Ausbrude, die fich bei ben mit bem zweiten Befichte Begabten findet. Die, welche nur unvollfommen im Berbande find, ober die nur mit Borbehalt in benfelben eingetreten, erscheinen verschleiert; weil ber Sinn gegen fie verschloffen ift. Diefelbe Symbolif tritt auch in ben häufigen Metamorphofen ber Geftalt hervor, wie fie auf bem Sabbath herrscht. Dem inneren Sinne ift auch nur bas Innerfte in jedem Dinge ftebend und bleibenb; bas Aufferliche aber, ale bas Bufallige, in großer Beweglichfeit leichtem Wechsel unterworfen. Jeannette von Belloc, 24 Jahre alt, feit früher Jugend auf bem Sabbath heimisch, erzählte: es gebe bort wie auf einem Jahrmarkt gu. Biele gingen in menfchlichen Geftalten um; Anbere in Sunbe, Ragen, Gfel, Roffe, Schweine transformirt. Doch feste fie hingu: fie habe nie bie

<sup>1)</sup> De Lancre p. 598. 2) Remig. L. I. c. XV. De Lancre p. 134.

Beife biefer Transformation erfahren tonnen, und nur alle bie Thiere bort umlaufen feben; auch hatten fie fich nach Boblgefallen gang flein, und wieber häuserhoch gemacht. 1) Jeannette b'Ababie aber fagte aus: wie fie babei gewesen, als biefe und jene in einen Bolf, hund u. f. w. fich verwandelt; indem fle bie Banbe in einem Waffer gemaschen, bas fie in einem Topf bei fich gehabt. Sie hatten bann nach Wohlgefallen ihre vorige Form wieder angenommen; und das Alles nicht blos auf bem Sabbath, fonbern auf bem Wege babin, und überall. Sie feven dabei hingeschwunden, daß man nur einen Schimmer von ihnen mehr gesehen. 2) Beibe Beugen ftimmten überein: es fen ein beständiges Rommen und Beben; jene flogen auf in bie Luft; Andere noch höher himmelan, mahrend noch Andere tiefer ins Land fich nieberließen. Manche fturzten fich in angezundete Feuer wie Raketten ober Blige; fie fuhren wohl auch in Daffen bavon, und ergablten bei ber Rudfehr: wie fie binnen ben verfloffenen zwei ober brei Stunden in Terre neuve gewesen; wie fie auf bem Maftbaume biefes ober jenes Schiffs gefeffen, es aber nicht betreten fonnen, weil es gefegnet gemefen; bafur aber bort im Tauwerf bann Sturm erregt. Die Ihrigen hatten fie Alle jenfeits gefehen, und welche von ihren Bermandten, Die notorifch in Amerita gewesen, feven in ihrer Gefellschaft gewesen. Dan fieht, es ift ein Beerlager mpijifchen Gevogele, bem bie Rraft ber Metamorphose gegeben ift.

Der Sabbath hat auch seine Heerben, und seinen hirtenstand; jene werden von Kröten gebildet, die Anaben und die jungen Madchen aber machen die hirten, die sie huten. In der Parsenlehre sind es die fressenden Kharsesters: Schlangen, Storpionen, Kröten, die Ahriman, das Prinzip des Bosen, geschaffen. Gestalt und Art und Wesen dieser Thiere ist aber so geartet, das der Abscheu, mit dem sie den Menschen erfüllen, diesem als eine Warnung für eine innen lauernde Tüde erscheint, die die beiden ersten auch durch das Gift, das sie kochen, vollkommen rechtsertigen. Die Kröte ihrerseits, da sie den ganzen Apparat dazu gleichfalls zu besten scheint, hat zu allen Zeiten den Bers

<sup>1)</sup> De Lancre p. 129. 2) Ibid. p. 134.

bacht gegen fich wach erhalten. Abbe Rouffeau erzählt im zehnten Abschnitt seiner remed. secretorum: wie et eines dieset Thiere in einem Glafe eingeschloffen gehalten, mit bem Borfate, fie in ihrem Rerter fterben zu laffen, was er ichon mit einigen anbern gethan. Ginft, als er ben angeftrengteften Bemubungen, bie bie Rrote gemacht, um herauszufommen, eine Beit lang que gesehen; fehrte fie fich ploglich gegen ibn, richtete fich, inbem fie in aufferorbentlicher Beife fich aufblahte, auf ihren Beinen in die Bobe; und bließ nun, ohne von ihret Stelle fich ju bewegen, um fich. Die Bornige blidte ihn babei mit Augen, bie unvermerkt gang roth und feurig ju werben ichienen, alfo an, baß ihn im felben Momente eine Schwachheit anwandelte, Die ihn in Dhumacht finfen machte. Gin falter Schweiß erfolgte, und ein Durchfall, sowohl bes Stuhlganges, als bes Urines, ftellte fich ein; und fein Buftand war ber Art, bag bie Seinigen ihn für tobt und verloren hielten. 1) Die Erzählung beweift. wenn auch nicht mit Sicherheit bie phyfische Schablichfeit bes Thieres, boch bie nachtheilige Ginwirfung, die der tief eingewurzelte Glauben an feine giftige Ratur hervorbringt. So wird es also bas tauglichfte Symbol in ben norbischen ganbern feyn, um bie in fich verschloffene, giftgeschwollene, über Tude brutenbe Macht bes Bofen und bes Baubermefens bamit auszubruden. Wie Tauben und sonstige Bogel, Lammer, Safen, Siriche mit Bahmheit fich ju ben Beiligen gehalten; so wird bie Rrote also insbesondere bas Thier ber Unholden fenn. Es wird in ber Giftfuche ein taugliches Ingredienz abgeben, und als bie angemeffenfte Form erscheinen, in der die Bere fich felber metamorphosirt, oder in die ber bose Beift fich verhullt. Darum hat die Rrote in bem Berenwesen immer eine große Rolle gespielt. Beter Grey von Toulouse 2) ergablt icon: ein unseliger Briefter, aus ber Diocese Soiffons, habe eine Bere um die Beife befragt. wie er am empfindlichften an feinen Feinden fich rachen moge?

<sup>1)</sup> De St. Andre in seinen, ganz und gar nicht aus Leichtglaubigkeit hervorgegangenen Briefen über die Zauberei, berichtet p. 84 diese Thatsache. 2) Syntagm. Jur. univers. P. III. L. 34. c. 15 u. 9. Auch Froisard erzählt davon.

und die habe ihm gerathen: eine Krote unter bem Ramen bes Johannes zu taufen, und fie bann eine consecrirte Softie vergehren zu laffen. Darauf folle er fie gerreißen, und moge aus ihr ein Gift bereiten, bas allen seinen Keinden ben Tob bringen werbe; was benn auch geschah. Die Sache wurde entbedt, und bie here ben Flammen übergeben. Das war im Jahre 1460 geschehen. Darum find es biefe Thiere, die bie Beerbe bes Cabbathe bilben. Dort werben fle an einem Bache von ben Rinbern geweidet, benen man bazu eine weiße Berte übergibt. Die Thiere find in rothen ober weißen Cammt gefleibet, haben eine fleine Schelle am Salfe, und bisweilen an ben gugen, und Beugen fagten aus: fie hatten bie Tochter ber Dame von Martibelfarena auf bem Sabbath mit vier folder Thiere tangen gefeben; indem fie eine fo gefleibet auf ber linten Schulter getragen, eine ungefleibete auf ber rechten, und zwei gleiche auf ben Kauften, wie ein Jager bie Stofvogel. 1) Sie tangen auf bem Sabbath vor ihren Gebietern her, und bringen ihre Klagen an, wenn fie nicht gut gehalten worden. Das ift bie Idulle bes Sabbathe; es find die gammlein ber bortigen Begnigschäfer. Auch ich bin in Arcadien gewesen, konnen seine Eingeweihten von fich aussagen; und die naive Unschuld behauptet noch in Mitte bes crapulosen Lebens ihr Recht, alle ihre Bartlichfeit an bas unliebensmurbigfte aller Thiere verschwendend.

Aber nicht blos die in demselben Prinzip Berbundenen erstennen in der Bisson sich wechselseitig, und in der Natur Alles, was in ihren Kreis gehört; sie schauen auch in die Geisterreiche, mit deren Mächten sie angeknüpft, und ihre Tiesen werden ihrem gehöhten Auge aufgethan. Nicht blos dem bösen Auge aber ist bieser Blid in seine Heimath gewährt, auch dem guten ist der Andlick der Regionen nicht versagt, wo das Verderben Wohnung genommen; und wir werden wohl thun, bei ihm zuerst Nachfrage zu halten, was es von ihnen und ihren Kreisen erblickt, ehe dann wir die dämonischen Schauungen an uns vorsübergehen lassen. Herbert, der Zeitgenosse des hl. Bernhard, um den her eine ganze Welt von Visionen sich gezeigt, weiß

<sup>1)</sup> De Lancre p. 129 u. 131.

uns bergleichen von bem Freunde feiner Jugend, bem Ginfiebler Dominicus, ju ergablen. Diefer hatte fruber im Ciftercienfer-Rlofter Carregeba bei Leon gelebt, und bann vom Abte in bie Einsamkeit entlaffen, in ber Rabe jener Stabt in ber Berges, boble gewohnt, die allerstrengste Enthaltsamfeit übend; beinahe von allem Weltverfehre abgeschloffen, ber Beschaulichkeit fich bingebend; in Gottesliebe brennend, und mit ber Gabe der Thranen in einer wunderbaren Beise ausgerüftet. Er nun faß einft im Eingang feiner Soble, ben Blid gegen himmel gerichtet, aufmertfam bem Lichte eines Sonnenftrahls bis zu feiner Quelle folgenb. Da gewahrte er ploblich bie Geftalt eines brennenben Drachen, ber in bemfelben Strahle nieberfteigend, in jabem Sturze fich gegen fein Antlit warf, als wolle er ihn verschlingen. Entfett über bie Ericheinung, ichauberte er in fich aufammen; rief jum herrn, und feste bas Rreuzeszeichen bem Andringenden entgegen. Abgetrieben, vermochte et nun nichts gegen ibn, flog aber beständig um ihn her, und ließ nicht ab von ihm. Er nun fcolog bie Augen, und verhullte fein Beficht mit Bemanbern; aber bas half ihm nichts, benn er fah bie Geftalt mit gefchloffenen Augenliedern, wie bei offnen; und bies burchbringende, fubtile Befen ließ fich mit Rleibern nicht abweisen. Da er nun fah, bag er bem Anblid nicht entgeben fonnte, öffnete er bie Augen wieder, und ließ fle bas ichauen, beffen Andringen er nicht verhindern mochte. Run famen aber auch andere Damonen in Schlangengestalt, und fonftigen Thierfiguren, in Saufen jum Borichein, und fullten von Dben bis Unten bie Bohnung aus. Unter ihnen mar fo große Berichiedenheit ber Dimenfionen, folche Abmeichung in ihren Eigenschaften, und folche Säglichkeit in ben Formen, daß es nicht auszusprechen ift, und viele waren babei feuerfarben. Sie umschwarmten ihn wie die Bienen, brannten auf wie bas Feuer im Dornengebuich, mit gornigen Bemegungen auf ihn losfahrend, und mit Schlagen ihn angreifend. Aber obgleich fie feurig erschienen, hatten fie doch feineswegs bie Macht, einzubrennen. Denn obgleich fie ihn im Rreise um-Mogen, und in fchnellfter Bewegung an ihm vorüberftreifend, oft an fein Antlit fcblugen; bedrangten fie ihn zwar in alle Weise, versehrten ihn aber nie mit Brand. Als er bann wieber

was vor bie Thure ging, um einigermaffen von bem Bedrange ufzuathmen; erschienen ihm auch bort gange Saufen von Das ionen, in großen Schaaren bie Luft burchftreifend, und von ber rbe bis jum himmel Alles erfüllend. Auch biese maren fo annigfaltig abgestuft, so furchtbar burch ihr ungemeines Anben, so greulich burch ihre Saglichkeit: bag menschliche Sinne Ichen Busammenfluß von Ungeheuern zu ertragen nicht verocht, hatte ihnen die Macht des himmels nicht beigestanden. r theilte mir babei bie Bemerkung mit: bieje unreinen Geifter itten die geistigen Kormen, in benen fle ihm immer in ber Luft ichienen, vor bem Rreuzeszeichen nicht abgelegt; wohl aber ne, in die fle fich phantaftisch umgewandelt. Bon ba an, bis im Tage des Niederschreibens, fah ber Mann Gottes biefe Bechte im Wachen tagtäglich; sowohl im Tageslicht als in ber achtlichen Kinsterniß, bei geschloffenen Augen eben so wie bei fnen. Aber der Schreden und Die Befummerniß, die er Anfangs atte, verlor sich gang; so daß er zulett nicht mehr aus ihnen achte, als seven es Fliegen ober anderes Ungeziefer. Denn ich bie Lichtgeister besuchten ibn, und erfüllten ibn mit ihren röftungen; über ihre Bestalten hat er jeboch nie, aus Disetion, gegen mich fich ausgesprochen. 1) Diese Anschauungen inden fich bestätigt burch andere, die ein Monch von Clairvaur, en herbert nicht nennt, weil er noch ber Zeit am Leben mar; er aber dort in aller Beiligfeit 40 Jahre jugebracht, und uns r anbern Gaben auch ein fo reges inneres Auge hatte: baß : mit ihm, an einem fterbenben Mitbruber, bie Seele wie einen. lauch aus bem Rauchfaffe ausgehen fah, ber bann, als er ang aufgeftiegen, in ein rundgeballtes Boltchen, burchfichtig nd etwa vom Umfang eines Scheffele, vier bis funf Ellen über r Leiche, eine Beit lang schwebend blieb; bis bie berbeigeeilten ruber bie Erequien vollendet. Diefer nun, fo oft er scharferen ilides in die Luft auffah, erblidte gleichfalls, mit feinen forerlichen Augen, bei hellem Tage Schaaren von Damonen allerarts umberftreifend; in folder Menge, bag ihre Bahl nicht zu bagen war. Sie erschienen in mannigfaltigen Gestalten; eine

<sup>1)</sup> Herberti de Miraculis L. II. c. 1. Divion. 1660. p. 246-249. Görres, chist. Mysis. 1y. 2.

in ben Rreifungen erkennen, in benen fie bie Wanbelfterne um fich ber bewegt. Unter ben Menschen fann man bes Felbherrn Machtgebot, in ben tactischen Bewegungen bes Heeres, leicht gewahren; und die alten Rriegestanze haben ben Ernft in biefen Evolutionen jum afthetischen Spiel gemacht; und bas gebietenbe Wort, in ben Gefang und bie Dufif ausgebreitet, lenft barin alle Bewegungen, fie beutend und mit bem Rhythmus fie umfchreibend. Eben fo hat ber Raturtrieb, im Berhaltniffe ber Geschlechter, indem er bie Bewegungen vermannichfaltigt und geregelt, die Moristen, ben Fanbango, bie Sarabanden und ähnliche Tange hervorgerufen. Der bofe Trieb im Menschen, wenn er feinen Meifter gefunden, und feiner Dienftbarteit fich hingegeben, wird nun auch von ihm in bestimmten Bugen von Bewegungen getrieben, bie bann in die Form eines Tanges gebracht, bas Bechselverhaltnis von herrschaft und Unterwürfige feit symbolisch barftellen. In biesen Tangen wird ber Berr bes Sabbaths Reigenführer feyn; um ihn als Mitte werben alle Wirbel fich bewegen, und weil ber Rreis als die Linie ber ftrengften Unterordnung erscheint, barum werben fie am liebsten in bie Rundung gewendet fenn; bie Mitte aber wird die Formel und bas Wort all biefer Rreifungen in fich beschließen. Weil bas Bose aber keine Harmonie in sich hat, barum wird auch nur Diffonang in ber Mufit biefes Wortes feyn; ber Gefang und das Gerufe, und ber Instrumentlarm wird, nach bem Ausbrud ber Ohrenzeugen, gar fo wiberwärtig und verworren lauten. Die Gine blagt auf einem Stode, wie auf einer Querpfeife; jene behandelt einen tobten Rosschädel wie eine Bither; noch eine Andere schlägt mit einem Rolben gegen ben Gichbaum, baß es wie Paufen und heertrommel tont. Gin Blinder, auf einem zweiästigen Baume figend, läßt ein Tamburin erschallen; Caftagnetten werden wieder von Andern gehandhabt; Biolinen burchfahren mit icharfen Tonen ben garm, und die Geifter mis schen ihre beisern, hohlen Stimmen wie gebampfte Trompeten ein: Alles ruft, rauscht, braust und heult wild burcheinander; und bas mufte Betone flingt wie ber Charivari ber Syrbenaer bei Athenaus, wenn Jeber unbefummert um ben Andern fein eigen Lied gesungen. Und nach all der Unluft, die die Anwe-

Jene nun, die biese Erscheinungen gesehen, hatten ihre Intention ursprünglich nicht auf bieselbe hingerichtet; fie mar vielmehr von ihnen abgewendet; fie hatten mit aller Macht ihres von Oben armirten Billens fich ben Rabenben entgegengeftemmt, und fo hatten fie vor ihnen die Flucht ergreifen muffen. Die Damonischen haben aber nun biefe ihre Intention gang in fie verfenkt; fie find mit allen ihren Affecten ihnen zugethan, und loden fie an fich heran. Bor biefen alfo fliehen fie nicht; fie, geflügelt, wie fie find, reißen bie in fie Berfuntenen wohl felber mit fich babin, ihnen bie eigenen Klugel leihenb, ju jenen Anotenpunkten auf Erden, wo bas Damonische mit bem Ratürlichen fich verftridt, und in ben Maschen bes großen Reges bie Raben bes Einen mit benen bes Andern fich burchfreugen. Diefer Ausaang im Geifte, es ift die Ausfahrt; ber Ort, wohin fie geht, ift die Statte des Sabbaths: jener Anotenpunkt, ben die fluchtigen Schemen umtreifen, wo bie fiebelnben, ftanbigen fich ichon Sis gewählt. Bu ihnen werben bie in bies Reich Ginftrebenben von jenen Boten hingeführt, und jur Bemeinschaft ber Siebler zugelaffen. Ihre Genoffenschaft werben fie nun gleichfalls im Beifte ichauen; nach Maafgabe bes Typus, ber ber menschlichen Natur eingepflanzt erscheint, und in beffen Kormen er bie fich bietenben Ideen faffen muß; bie guten in schöner, innerer hare monie, bie gefallenen in Bergerrung und in Diffonang. Schauen wir zu, mas bie gerichtlichen Aussagen über biese Typen uns berichten: wechselnd, wie begreiflich, in ber Auffaffung berfelben, je nach ber Trübe ober Helle bes Schauens. Maria be Ralbe, bie seit ihrem gehnten Jahre ben Sabbath besucht, seit fünf Sahren aber ben Grauel aufgegeben, bezeugte: fie habe bort bas erftemal ben Satan in Geftalt eines Baumftumpfen gesehen, ohne Füße. Er schien auf einem Seffel zu figen, mit etwas, was einem Menschenantlig gleich fah, aber wie mit Dunkel bebedt. Bon ba an abwarts fab fie ihn beutlicher, in Form eines Mannes, entweder von rother ober schwarzer Karbe. 1) Gewöhnlich ift es ein Stein, ber in ber Mitte bes Blages fteht, auf bem ber, ben fie ben herrn ober auch ben Meifter nennen,

<sup>1)</sup> De Lancre Lib. II. p. 125.

Sie ihrerseits wurde gleichfalls von einem heftigen Windftog ergriffen, baß fie faum ben Athem ju giehen vermochte; und als fie ju Saufe angekommen, lag fie brei Tage lang frank ju Bette. Das Gerebe verbreitete fich, von ihren Berwandten aus, balb unter ben Leuten; und Beter, bamit er nicht ben Anschein gewinne, als bestätige er burch fein Stillschweigen bie Bahrheit ber Erzählung, machte barüber eine heftige Rlage beim Richter anhängig; ließ fie aber, um burch ben Brozes nicht größeren Beitläuftigfeiten und Gefahren fich auszusegen, wieber fallen. Das mehrte ben Berbacht gegen ihn, weil man es bem bofen Bemiffen guschrieb. Der Richter forschte baber bem Leben, bas er führte, und feinen Sitten nur um fo ernftlicher nach; und ba er hinreichende Urfache fand, ließ er ihn verhaften, und brachte ihn zu einem nicht gang widerwilligen Geständniß, fo wie zur Angabe berjenigen, die mit ihm gewesen. Unter biefen waren Barbel, Johanns bes Steinmegen Chegattin von Dufa, und Magetta bes Loreng Chfrau eben bort, Die im Rebruar und Marg 1591 feine Aussagen über ben Sabbath, und bie in ben Tang gereihten Geifter bestätigten. Bu ihrem Zeugniß trat nun noch eine andere Bestätigung bingu. Michael, der hirt von Dufa, bezeugte: er fen ale Pfeifer bei ber Cache jugegen gemefen, indem er einen runden Sirtenftab an ben Mund gefest, und barauf wie auf einer Pfeife herumgefingert. Als aber jene Ricolaa zitternb Jesus! ausgerufen, und sich babei mit bem Kreuze bezeichnet; sen er von dem hohen Afte der Giche, worauf er gefeffen, herabgefallen, und bann vom Windwirbel erfaßt, und auf ben Weileranger, wo er gleich juvor bie Beerbe gehutet, bingeführt worben. Bur weiteren Bestätigung biefer Angaben fand man ben Ort, wo ber Reigen getaugt worden, alfo gerftampft, wie eine Reitschule, in ber die Pferde geben; amifchenburch aber Spuren von Ziegen. und Rindefugen. Diefe blieben auch noch fichtbar, als im folgenden Berbfte bas Stud mit bem Pfluge umgeadert wurde. Beugniß gaben Nidel Rlein, Defiberius Berner, und Gaspar, ber Schneider, die vom Richter barüber vernommen murden.

Der Besuch bes Sabbaths wird bei benen, bie ihn einmal lieb gewonnen, wie bas Opiumessen im Orient, eine Leibenschaft,

ber fie taum Meifter zu werben vermögen. Johanna Dibaffon, alt 25 Jahre, sagte: ber Sabbath sep ein mahres Baradies, und es gebe mehr Freuden bort, ale fich aussprechen laffe. Alle, bie ibn besuchten, fanden vor lauter Luft und Bergnugen die Beit fo furg, daß fie nur mit Bedauern von ihm schieden, und immer ein Berlangen in fich fühlten, ju ihm jurudjutehren. Maria de la Ralde, eine febr fcone Frau, die übrigens feit funf Jahren ihn nicht mehr befucht, redete gleichfalls von ber Sehnsucht, die fie bahin getrieben; fo baß, wenn fie baju gefordert worden, es ihr gewesen, als wenn fie zu einer Hochzeis geben follen. Das fen nicht von ber Freiheit und Ausgelaffens beit gefommen, beren man bort genieße; wie fie benn von fich aussagte, bag fie nie bort gebuhlt ober buhlen gesehen; four bern weil ber Beift also ihr Berg und ihren Willen binbe, bas er faum irgend ein anderes Berlangen gulaffe. Aufferbem biels ten bie Benoffen ben Sabbath für einen Ort, wo hunderttaufend wundersame und unerhörte Sachen ju sehen, und so mancherlei verschiedene, melodienreiche Inftrumente ju horen find, daß fie bezaubert in einem irbischen Paradiese fich zu befinden glauben. 1) Bei Gerichte befragte man fie oft: was ber Sabbath doch Ans giebendes für fie haben fonne, ba auch nur bas Anhören feis ner Grauel und feines Unflaths die Saut ichaubern mache? Sie erwiederte aber ohne Sehl: fie vernahmen und fahen alle biefe Grauel mit einer verwunderlichen Luft und einem rasenben Berlangen, babei ju fepn; ber 3mifchenraum vom Sage jur Racht, wo fie die Reise antreten fonnten, bedunte fie allgu lange; Die Stunden bis babin ichlichen ihnen unausstehlich lange fam babin, verliefen aber bort, im Genuffe fo vieler Ergögliche feiten, mit allzu fcneller Gile. All die Abomination, alle die Schreden und die Schatten gingen fo bligahnlich schnell voraber, und verschwänden fo ploglich, daß feine Unluft ober Schmerz Beit finde, fich ihrer Seele ober ihres Rorpers zu bemeiftern. Go bliebe nichts jurud, ale bas Gefühl ber ilberraschung bei so viel Reuem, bas auf fie eindringe, ihre Reugierbe befriedige, und all ihre Gelufte, fepen fle verliebter ober

<sup>1)</sup> De Lancre p. 126.

rachfüchtiger Art, sattige. Das seyen mahrlich Freuden übers menschlicher Wesen, und nicht irbischer Abkunft! 1)

8.

Perfonliche Buftanbe bes geiftigen Menfchen im Beren- und Baubermefen.

3ft ber Satan auf erfter Stufe Birth und Schaffner gewesen, auf zweiter Ronig und unbebingter Berricher; fo wird er auf britter als Bott, ben fie anbeten, ben Benoffen gegenüber-Reben, und biefe werden feine Rirche um ihn ber ausammenfeben. Der Zweifel hat ben Abfall eingeleitet, die Sinnlichfeit hat bem Billen als Motiv gebient; fo hat er feine Ginftimmung gegeben, und ber verfehrte Glaube, ber an ber Stelle bes 3meifels im Beifte gewurzelt, halt ihn nun fest in ber gemablten Enticheis bung. Sat die damonische Kirche ber Racht einmal erft in folder Beife, burch freie Gelbftbestimmung ihrer Glieber, fich gebilbet; bann erhalt fie fich und mehrt fich auf bie gleiche Art, wie die Lichtfirche, burch die Aufnahme ber Rachfommenschaft ber Beigetretenen. Die Rinder, die im Berbande geboren merben, auch andere, beren bie Genoffen fich bemächtigen, werben ihrem Gotte bargebracht; bamit er burch eine Art von Taufe fie in feine religio aufnehme. Es bedarf bagu eines gemiffen Ritus, und bestimmter Formeln, in benen die Aufnahme geschieht; und auch barüber haben bie gerichtlichen Aussagen uns feineswegs im Dunkeln gelaffen. Die von Castilien berichteten barüber Kolgendes: Wenn bie Bersammlung auf bem Prado del Cabron, ber Bodewiese, beisammen; bann boten bie Beiber biese Rinder bem Meister inieend bar mit ben Worten: Groß. mächtiger herr! ben ich anbete, ich bringe bir biesen neuen Diener, ber auf immerbar bein Sflave fenn will! Der Meifter vom Stuble, jum Beichen bes Dantes und ber Bufriebenbeit, erwiedert: Rommt naber zu mir! Sie nun gehorchend, rutschen auf ben Rnieen zu ihm, und bieten ihm bas Rind, bas er nun auf ben Arm faßt, und es bann ber Darbringenben gurudgibt,

<sup>1)</sup> De Lancre p. 208.

banft, und fie zugleich ermahnt: Sorge für feine Jugend zu gen, weil fein Reich fich baburch vermehren werbe. - Die itter beeilen fich mehr, ihre Rinder auf bem Sabbath ber fnahme barzubieten, als im Gotteshause; Die Zeit scheint igens von ihnen abzuhängen, und meift bas zweite, britte jr gewählt zu werben. Bis zum neunten huten fie nun bie Beerbes Sabbaths, und werben nur zugelaffen, feine Bunber : ferne zu fehen. Da bie gewaltsam Entführten allein mit ihrer en Ginftimmung aufgenommen werben tonnen, fo find Anftalbort vorhanden, um ihnen biefe abzudrängen; tiefe Abgrunde B., wie bei den Proben der Freimaurer, in die man fie einzuwerfen Diene macht, wenn fie fich ftrauben, Gott abigen. 1) Die Beiber werben übrigens geschlagen und gegeis , wenn fie feine Rinder bringen; daß fie um bes Friedens en aus andern Dörfern und Lanbichaften welche holen; fo etliche in Mohra jede Racht 15-16 Rinder mit fich auf Sabbath brachten. Die Kinder von Ellfdal wußten viel au n: von einem weißen Engel, welcher, was der Teufel ihnen verrichten aufgegeben, ihnen auszuführen verboten habe, und ei gesagt: bem Unfug folle nicht lange mehr nachgesehen werben. 3 fcblechten, ausschweifenden Lebens ber Leute wegen fen bie the bisher gebulbet worden; es muffe aber jest Alles offenbar ben. Diefer Engel habe fich bisweilen auch in die Thure, ichen bie Unholben und bie Rinder, gestellt; und wenn fie fern von Blotula gefommen, habe er die Rinder gurudigeimen, bie Beiber aber seven bann hineingegangen. 2) - Die tilier fahren nun fort: "Wenn bie Rinber, nachbem fie neunte Jahr erreicht, ungludlicher Beife, ohne bagu mit valt von einem ber Genoffen genothigt worden gu feyn, bem fel fich ergeben; bann werfen fie fich vor ihm auf bie Erbe er. Diefer, aus ben Augen Feuer fprühend, fagt ihnen: s verlangft bu, willft bu einer ber Meinigen werben? Er

De Lanere p. 121. 2) Eranslation gehaltenen Protocolls über die entbedte Zauberei. Fol. 5. Man fieht, bei der, durch eigene Schuld minder verderbten Natur der Rinder, läßt sich die Solle nicht auft thun, ohne daß nicht zugleich der himmel sich öffnet.

antwortet: 3a! Darauf ber Anbere: Rommft bu mit beinem vollen Willensentschluffe? Antwort abermal Ja! So wolle benn und thue, mas ich will und thue! Darauf fagt bie Ronigin bet Sabbaths, die ben Reophyten aufführt, ju ihm: So spreche mir benn mit lauter Stimme nach: "Ich verläugne Gott zuerft, bann Befus Chriftus, feinen Sohn, ben beiligen Beift, bie Jungfrau, die Beiligen, bas bl. Kreuz, den Chrysam, Die Taufe und ben Glauben, ben ich bisher gehabt, meine Bathen, und übergebe mich in allen Studen beiner Bewalt, und in beine Banbe; erfenne auch feinen anbern Gott, fo bag bu mein Gott bift, und ich bein Rnecht." Dann wird ihm eine Rrote in ihrem vollen Staate übergeben, und ber Reifter gebietet, ibn anzubeten; und nun wird auf den Anieen bie übliche Suldigung mit bem Ruffen bargebracht. Dann wird ihm, mit ben Krallen ber linken Sand, auf ber Stirne die Taufe abgefratt, und mit einer falfchen Goldnadel bafur im Beißen bes linken Auges, ober auch anbermarts, bie Stigmatisation beigebracht; bie also bier ber Beschneibung im alten Bunbe gleich ftebt. Die Schmergen, die biefe Operation erregt, werben bei vorzuglich Begunftigten burch ein Rraut gestillt, bas ber Meifter ihnen angibt. 1) Das mundliche Berfprechen wiederholt fich wohl in ber Rolge fdriftlich. Das Gelübbe, bas Gaufreby geleiftet, lautete nach den Acten seines Prozesses also: Je Louis Gaufredy renonce à tous les biens, tant spirituels que corporels, qui me pourroyent estre conferé de la part de Dieu, de la vierge Marie et de tous les saincts de Paradis, pareillement de mon Patron S. Jean Baptiste, s. Pierre, s. Paul, s. Francois, et de me donner de corps et d'ame à Lucifer icy present avec tous les biens, que je ferais à jamais: excepté la valeur du sacrament pour le regard de ceux qui le recevront. Et ainsi le signe et atteste. Der Damon feiner feits versprach ihm nun: burch bie Rraft seines Dthems folle er alle Madden und Frauen, bie er zu besigen muniche, in Liebe entflammen, wenn ber Sauch bis zu ihrer Rafe bringe. Gewöhnlich fagt er bauernbes Glud gu, unendliche Luft, Erfüllung jedes

<sup>1)</sup> De Lancre p. 399.

Berlangens in bieser Welt, und noch größere Freude in senem Leben. Das geschieht sedoch erft, nachdem sie den Basalleneid erneuert: auf immer ihrem neuen Gebieter treu zu bleiben, nie zum Christenthum zuruckzusehren, beim Sabbath regelmäßig sich einzusinden, dort die Anbetung darzubringen, und das Reich und die Kirche durch Zusührung Anderer zu mehren und auszubreiten.

Den Reuaufgenommenen wird bann wohl auch noch, jum Spotte ber driftlichen Taufe, eine neue, in einem eigenen, mit Schmut erfüllten Taufbeden, unter mancherlei lächerlichen Geremonien gegeben. Statt ber alten Taufpathen werden ihnen neue jugetheilt, bie ihnen als Burgen fur ben neuen Glauben gelten. Statt bes alten Ramens wird ihnen ein neuer beigelegt, von ben Orten hergenommen, wo fie geburtig finb, ober von sonft zufälligen Umftanben. Go murbe Cuno von Rovern an ber Mofel Barbicapo in biefer Umtaufe genannt, Anbere wieder anders. Gie geloben babei: nie gur Euchariftie ju geben; oder, wenn fie es ja thun, nur mit ber Intention bem Sacrament zu nahen, um Digbrauch mit ihm zu treiben. Sie verfprechen: Maria und alle Beiligen zu verunehren und zu fchelten, burch Wort und burch That; ihre Reliquien zu gertreten und zu bespeien; bes Kreugeszeichens fich zu enthalten, und, mo es etwa plastifch ausgewirft sich finden mag, es zu zerbrechen und ju gerftoren; eben fo alle Sacramentalien des Beihmaffers, bes gewelbten Salges, bie Rergen zu meiben; bie Gunben nie ju befennen; ihr Berhaltniß jum Damon und bas Geheimniß bes Sabbaths mit Schweigen zu bededen; und alle ihre Rrafte und Bermogen ihrem neuen Bebieter ju weihen, ber ihnen immer gewärtig, allein allen ihren Buufden entsprechen, und nach bem Tobe fie felig machen fann. Mit ber Firmung wird es fpater eben so gehalten, wie gubor mit ber Taufe, und auch neue Kirmpathen merden ihnen babei jugegeben. Sie geloben bann Opfer, um bamit bem Gebieter gottliche Berehrung gu erweisen. Manche erbieten fich, in jedem Monate ein Kind zu beberen. Andere machen fich anheischig, alle Jahre ein folches bargubringen, und bie unterlaffenen Leiftungen mit Bugen abgulofen. 216 Aufgeld barauf wird bem Damon etwa ein Stud ihres Rleides hingegeben; denn ber Beift der Finfternif fucht

fich von Allem einen Theil zu verschaffen: von ben geiftigen Butern ben Glauben und bie Taufe, von ben forperlichen Blut, von ben Raturgaben bie Rinber, und von ben Gludegutern biefen Theil bes Kleides. Auf bas Alles wird nun auch wohl ein Eib geleiftet; ein Rreis wirb in ben Boben eingeschrieben, ber Meister fest fich in seine Mitte, und ber Gibleiftenbe auffen verspricht ihm, bag er bas Alles getreulich leiften wolle. Der Rreis ift das Symbol ber Gottheit und ihrer Herrschaft über alle Dinge, die Erbe aber ber Schemel Gottes; und burch bie symbolische Eidesleiftung foll ausgebrudt werben: ber Empfanger ber Zusage sey ber Herr himmets und ber Erbe, und werbe als folder von feinen Getreuen anerkannt. Run folgt bas Befuch: ben Bittfteller aus bem Buche bes Lebens auszuftreichen, und bafur ihn in bas Buch bes Tobes einzuschreiben. Das geschieht, und fie zeigen nun in ihrer ganzen Ratur fich umgewandelt; und die Frauen werben, um die Ausbrude bes Compendium Maleficarum ju brauchen: fallaces, proditiosae, loquaces, garrulosae, tenaces, glutinosae, ardentes et luxuriosae, leves, rebelles et litigosae, nocivae et periculosae, comparantur Ursis, Vento, Scorpioni, Leoni, Draconi et laqueo. 1) Beinahe mit benselben Worten wird bas oben Beigebrachte in bem Urtheile, bas bie Inquifition von Avignon 1592 über eine Angahl Angeflagter ausgesprochen, wiederholt: Quod vos et vestrum quilibet Deum nostrum, omnium creatorem et opificem, unum et trinum abnegastis, et immitem Diabolum, hostem antiquum humani generis, coluistis, vosque illi perpetuo devovistis; et sacratissimo baptismati, et his qui in eo fuerant susceptores, levantes et proparentes, vestraeque parti paradisi, et aeternae haereditatis, quam pro vobis et toto genere humano Dominus noster Jesus Christus sua morte acquisivit, coram praefato Cacodaemone, in humana specie existente, abrenunciastis:

Compendium maleficarum per fratrem Franc. M. Guaccium
 S. Ambrosii ad nemus Mediolani compilatum. Mediolani,
 1626. De pacto expresso et tacito magorum cum Diabolo.
 VII. p. 53-44.

infundente ipso rugiente Diabolo denuo aquam, quam accepistis, vestro vero mutato nomine, in sacro baptismatis fonte vobis imposito, sicque aliud commentitium nomen vobis imponi fictitio baptismate passi fuistis, et accepistis: atque in pignus fidei Daemoni datae vestimentorum fragmentum et particulam illi dedistis: et ut a libro vitae vos deleri et obliterari pater mendacii curaret, signa vestra propria manu, ipso mandante et jubente, in reproborum damnatorum, mortisque perpetuae, libro nigerrimo ad hoc parato apposuistis: et ut ad tantam perfidiam et impietatem vos majori vinculo devinciret, notam vel stigma cuilibet vestrum, veluti rei suae propriae inussit: et illius mandatis et jussis jurejurando, super circulo, quod Divinitatis symbolum est, in terram sculpto, per vos et quemlibet vestrum praestito, vos obstrinxistis, signo Dominico et cruce conculcato etc. etc. 1)

## Der Gabbath bie Rirde ber Gingemeihten.

Nachbem in solcher Weise alle Faben zerschnitten worben, burch welche die aus der Kirche des Lichtes Ausgetretenen mit ihr noch verbunden blieben, sind sie nun in die der Racht him übergetreten; werden in ihre Mysterien eingeweiht, und sehen in Ilbung, was ihre Sahungen gebieten. Die Gelage sind auf erster Stuse rauschende Orgien für den Genuß gewesen, in benen die Eingeweihten ihren Einweihenden beschmaust. Auf zweiter Stuse haben sie als Syssitien sich gestaltet, wo das gesammte Heergefolge, im Bunde um seinen Herzog her, am gesmeinsamen Tische sich geeint. Zest auf dritter Stuse werden es Opfermahle, wo ihr Gott das Brod seinen Berehrern bricht, und den Kelch, nachdem er den Fluch darüber ausgesprochen, den Berbundenen darreicht; damit, nachdem sie in dieser Edna von seiner Substanz gegessen, und nun sie sich aneignend von

<sup>1)</sup> Aus der Pneumatologia von Midjaelis bei Defrio Disquis. magic. L. V. sect. XVI. p. 769.

ibr angeeignet werben, fie in biefelbe transsubstangifrt, nicht mehr von ihm laffen mogen. Das funbet ichon in ber aufferen Form und haltung biefer Gelage fich an. Rach Del Baulx eröffnete fich das Mahl jedesmal mit der Formel, die als das Gebet vor Tische galt: En nom de Belzebub nostre grand maistre, souverain Commandeur et seigneur, noz viandes, boire et manger soyent garnis et munis pour noz refections, plaisirs et voluptez! worauf Alle im Chore riefen: Ainsi soit il! Bar bas Gelag geendet, bann wurde gesprochen: De nostre refection salutaire prinse et veceue nostre Commandeur seigneur et maistre Belzebub soit loué, gracié et remercié à son exaltation et commun bien! worauf wieder der Chor mit: Ainsi soit il! einfiel. Im alten Liebesmahl war es ber Bein, in der Rebe von milb leuchtenber Sonne, jum Blute ber ascetisch durch Cultur gezügelten Erbe ausgefocht; bas im Begetationsprozeß alfo geläutert, im Bahrungsprozeffe noch einmal von allen hefen gereint, und nun lind begeisternd und erhebend, als symbolischer Trager bes boberen Lebensgeistes, ber im Tobe für bas Befchlecht verblutet, galt. In Diefen unlieblichen Belagen aber ift es ber Trant, ber ba rauschig und rasend macht; entquollen jener Rebe, bie in ben vulfanischen Boben, und in bie Afche irbischer Colfaterra gepflanzt worben; und nach agnytifcher Andeutung bas Bergblut ber Riefen, bas, als fie im wilben Rampf erlegen, auf bie Erbe hingefloffen, aufgesogen; und nun füglicher Ausbruck bes im Sonnenbranbe, aus ber mit bem Ubel inpragnirten Erbe, ausschlagenden Bofen ift. Das ift also ber Trant, ben bas Beib auf bem Thiere ben Bolfern im Becher barreicht; aus bem bie Furften trinfen, und in bem bie Bolfer fich berauschen. Wie fie nun, ftatt ber milben Speise früher Zeiten Mild und Honig, etwa die Milch ber Gupborbien fich aur Rahrung wählen, und ben Sonig, ber bie Romer, bie ihn im Caucasus gefunden, tobsuchtig machte: so ift ihr Brod nicht vom reinen, gefunden Baigen bergenommen; fondern von foldem, ben bas Mutterforn, ber Brand und Roft getroffen, und ber baber Tod und Berberben in fich beschloffen halt. Gift und Tod und Berwesung also find die Signatur ber Gubstangen, in benen fich die Euchariftie bes Satans vollbringt; und bie nun in

ben inneren Lebensfreis aufgenommen, ihn mit bem, zu beffen Erinnerung fie gefeiert wirb, einigen und verbinden. Die Ginigung nach biefer Seite aber ift Schiedniß nach ber anbern; und ber Euchariftie ber Bolle, jum erftenmale im Gunbenfalle vollbracht, verbindet sich die Profanation jener anderen Guchariftie, in ben Früchten des Lebensbaumes gefeiert. Daber die blasphemischen Gräuel, auf ben Sabbathen mit ihr vorgenommen. Ein Beib befannte 1457, unter vielen Thranen und Seufgern, in einem öffentlichen Befenntniffe vor einer großen Bolfomenge: wie fie, breißig Jahre nacheinander, die in ber öfterlichen Communion erhaltene hoftie jedesmal heimlich aus dem Munde genommen, und fie bann mit Fußen getreten. Daffelbe hatte ein Briefter mit ber von ihm consecrirten Hostie vorgenommen; und ba er nun jum Scheiterhaufen geführt wurde, verlangte er: bag man an bem Orte, wo er bas gethan, und an bem fein Beg vorüberführte, ein Rreuz errichten moge. 1)

Die, welche am Opfermable ber Baalime Theil genome men, und bas eigene Leben also mit bem ihrigen unifizirt, haben eben baburch auch zur geistigen Buhlerei mit ihnen fich geschickt gemacht; und die Surerei, mit den Damonen auf dem Sabbathe geubt, ift auch ein Dienst ber bortigen Gotterfeier. Die Darbringung bes Blutes und bes Samens hat ber alte Moloch von feinen Unbetern verlangt; beibes im Wortfinn eines jugleich blutigen und ausschweisenben Dienstes; ober in Darbringung ber eigenen Gliedmaffen und ber Rinder, die aus ihm ober auch in ber Raturordnung hervorgegangen. Die Kinder bes Fleisches, folgend auf wilber Bahn ben Machten, benen fie fich Breis gegeben; von ben unbandigen Geiftern, die bas ihnen verfallene Leben in entgegengesetten Richtungen gerren, unbeilbar in fich gerriffen und gersett; werden, wie biefe felbft, in Luft und Schmerz, in Wahnsinn und Ermattung, und wieder in brünftige Gier und lechzenden Blutdurft, in Phrenefie und todtliche Erstarrung gerriffen und getheilt. Was baber ber ausschweisenbste Bahnsinn in der Luft erfinnen fann; was eine brennende Sinnlichkeit aus ihren Tiefen auftreiben mag; wohin zugellose Leiden-

<sup>1)</sup> Flagellum Haeretic. fascinar. Fr. Nic. Jacquerii. c. VIII. p 56.

schaften taumeind fich veritren fonnen; bas Seillose, vot bem felbst bie Ratur erschrickt: es wird Alles bort als Dienst bes Auch die ausgelaffenen neuen Gottes vollbracht und geubt. Tänze find daher nun Opfertänze; in ihnen naht ber Tod bem Leben, daß er mit ihm buble; in immer engern Rreisen schwingen fie umeinander, und wie die Kreife fich zu einem Ren burch. flechten, entgundet bie Freude muthenb fich am Schmerze. Bie fich die Tiger und die Leoparden zu lieben pflegen, so zerfleischen fich in grimmer Luft bie Rafenben, und nur im Blute mogen fich die Flammen loschen. Wenn baher die Unholben, Allraunen, Drutten und Rachtfrauen, bie bunkel brennende Bechfadel in ben Banben, die Racht burdichweifen, ihre Beifter herauf beichworend, und, wenn fie fie gefunden, mit ihren Reigen fie umwes ben; wenn gellende Tone bie gerriffenen, edigen Linien ihrer Tange zusammenhalten, und alle Bewegungen in ihnen fich gegen bie Ordnung ber Ratur gestalten; wenn bas Biegen und Schnellen ber Saupter, wie bei ben Schamanen, fle immer tiefer in ben Taumel reißt: bann gleichen fie jenen alten Rybeben, wenn biefe in Frauentleibern fadeltragenb, topffduttelnb, mit wilbem Gefcrei burch bie Berge irren; und bann gerufen vom bunteln, fchweren Sarnerruf, fich um bie Altare ber phrygischen Gottermutter fammelten; und nun jum raufchenben, antreibenben Ton ber Kloten, Cymbeln und Pfeifen, Die ben wilben Galliamben begleiteten, in scharfen Cabengen bie Erbe ftampften; mit ben Bfriemen und Dolchen, die fie führten, die Raferei im eigenen Blute fühlten; und julett, wenn bie Dithyrambe aufe hochfte angestiegen, fich felbft entmannten. Der Art ift bie Bavana ber herenfeier, die allerdings die Zigeuner ber mittleren Zeiten aus bem Drient zugetragen haben mogen.

Das ist der eigentliche und gemeine Dienst der Zauberkirche; weil diese aber mitten im Christenthume erbaut ist, darum sindet in ihr noch ein anderer statt, zum Hohne und zum Spotte desselben eingeführt. Auf dem Sabbath hat nämlich der Teusel seine Sacristei der kirchlichen Cathedrale angebaut; und in diesser wird ein äffischer Cult geseiert, von dem die Zauber'schen sagen, daß er seierlicher und schöner sep, denn der kirchliche. Die Schwedischen in Mohra sagten aus, wie auf Blokula eine

Rirche ftanbe, ihrer Dorffirche vergleichbar. Andere Aussagen folder Zeugen, die anderwärts ber Sabbathmeffe beigewohnt, bestätigten: daß fie dort eine gemauerte Rirche gefehen, und einen Altar in ihr, auf bem ein Damon, in ber Größe eines awölfjährigen Rindes, mahrend ber gangen Feier unbeweglich fich gehalten, und nach ber Beenbigung berfelben mit allem Übrigen verschwunden. Man vernahm mahrend des Dienstes eine Rufit von Inftrumenten, untermischt mit Glodenflang, bie gar lieblich lautete; ohne baß jedoch weder Glocken noch Instrumente ju sehen waren. Ramen Kreuze vor, bann waren ihre Arme gerbrochen; wurde aber bas Rreug gemacht, bann geschah es mit bobnischen Worten breier Sprachen: In nomine Patrico, aragueaco; Petrica, agora, agora Valentia; Jouanda goure gaitz goustia! begleitet. Beihmaffer war in einer Sohlung ber Mauer, am Eingange ber Rirche vorhanden; es war ber Sarn bes Meifters, und die gange Gemeinde wurde bamit besprengt. Much eine hierarchie ift eingerichtet, und wie eine Konigin bes Sabbaths fich vorfindet, fo auch ein Bijchof, ber burch eine Thiare ausgezeichnet, auf ihm umgeht; während bei feierlichen Messen auch Diacone und Subdiacone zum Vorschein kommen. 1) Der Dienft fangt in ber Regel mit einer orbentlichen Beichte an; aber in ihr flagen fich die Bugenben nicht ihrer bofen Berte, sondern ihrer guten an; und bitten ben Meister, ber biese ihre Beichte vernimmt, beswegen um Absolution. Er bann, ben linfen Arm aufhebend, fpricht fie los, und gibt ihnen gur Buße auf: etwa Kleisch Freitags ober Samftags in ber Kafte, ober am Borabend ber Feiertage ju effen, ober fonft bergleichen, mas ihm beliebt. Rach ber Beichte fleibet fich ber Damon in Brieftergewander, und liest Meffe. Confiteor und Alleluja werden übergangen; bas Ubrige wird aus einem Buche hergemurmelt, bas er in ber Linken balt. Beim Offertorium fist et nieber, worauf die Anwesenden mit schwarzen Kerzen tommen, um anaubeten; und nachbem fie gitternd ibm die Linke gefüßt, ibm Brob, Eier u. bgl. opfern, welche Opfer bie Konigin, ihm gur

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau. p. 458-465. Die von Logrogno wußten nur von einem Altare unter einem Baum ober Felfen aufgerichtet.

Selte, in einer Schäffel mit seinem Bilbnig annimmt. Auch Gelb wird geopfert, am liebsten Quartillen, weil biese fein Rreuz haben; find es Quarten, Die damit bezeichnet find, bann geht er eine Zeit lang gur Seite. Rach ber Anbetung folgt bie Bredigt, entweder von ihm felbft in Bodogeftalt abgehalten, ober von einem Zauberer. Im erften Falle handelt er gewöhne lich bavon, wie er ihr mahrer Gott fen; und bie, welche einen andern suchten, ihr Seil nicht zu wirfen vermöchten. Gine Aufforberung gur Berfolgung ber Chriften ichließt ben Bortrag, ber im anderen Falle meift aufforbert jum Bofesthun, Unschuldige anzuklagen, Schuldigen burchzuhelfen, und recht viele Rinder bem Damon barzubringen. Darauf wird in ber Defie fortges fahren. Der Damon erhebt eine schwarze Hoftie, mit feinem Bilbe, auf ben hornern unter ben Worten: Das ift mein Leib! und die Gemeinde fallt nieder mit ben Worten: Aquerra goity, aquerra beyty! Bod oben, Bod unten! Daffelbe wieberholt fich mit bem Relche, ben er leert. Dann umgeben bie Anwefenden in Form eines Halbmondes ben Altar; er halt ihnen eine zweite Bredigt, und communicirt fie dann mit einem Theile ber Softie, und einem Schlude eines übelriechenben und abicheulich fcmedenben Trantes; ber fie aufferlich in Schweiß bringt, mabrend bittere Ralte alle ibre Rerven und bas Mark in ben Gebeinen erftarren macht. 1)

Richt immer ist es aber ber Damon selbst, ber biese Feier begeht; bisweilen treten geweihte Priester an seiner Stelle ein. Auch die Weihe nämlich schütt nicht gegen den Sabbath, wie sich in den Untersuchungen im Labourt und anderwärts ausgewiesen. Der Erste, bei dem sich im Bastenlande die Sache herausgestellt, war der Pfarrer von Ascain, ein alter Mann, der sich selbst angab: wie er vor zwanzig Jahren der Versammlung beigewohnt, seinem Schöpfer abgeschworen, und statt seiner Weihe die des Satans angenommen; und wie, obgleich er sich öfter des Gräuels habe abthun wollen, der Teusel, der ihm

<sup>1)</sup> Aussagen beren von Logrogno. De Lanere p. 400. Die Elevation guerft beim Parlamentsrath Raimond von Bordeaux, aus den De positionen der Jeanne Bodeau.

beswegen fo jugcfest, bag er beinabe von Sinnen getommen, es doch dahin gebracht: daß er in all der Zeit weder sein Bergeben in der Beichte bekannt, noch Andere im Beichtftuhle bavon abgemahnt. Er nannte Berfonen, die er auf dem Cabbath gefeben; während zwei Beugen erflarten, wie auch fie ihn bort gesehen; er wiederholte sein Bekenntniß breimal schriftlich vor ben Richtern und seinem Bischofe, und bestand barauf im Tobe. Run liefen von allen Seiten Anklagen gegen die Pfarrer ein. und zwei ber am heftigften Angeflagten, Beter Bocal, 27 Jahre alt, und Migalena von 61, wurden vor Gericht geftellt. Es fand fich, daß der Erste einer durch Zauber berufenen Familie angehore. Siebenzehn Zeugen fagten gegen ihn aus: wie fie ihn auf bem Sabbath gesehen; ja er hatte, nach diesen Aussagen, in ber Racht guvor, ebe er feine erfte Meffe abgehalten, biefe ichon bort mit großem Bompe gefeiert, und bas Opfer auf bem Sabbath war reichlicher, als später in ber Kirche ausgefallen. Befragt, warum er früher auf bem Sabbath, als in ber Rirche gelesen, hatte er erwidert: es fen zur Übung geschehen, bamit er feine Sache bernach um fo beffer machen moge. Auch auf ben Migalena hatten 24 Beugen Abnliches gezeugt. Beibe murben begrabirt und hingerichtet. 1) Abnliche Aussagen lagen auch gegen Andere vor. Gine von St. Jean de Lug flagte ben Pries fter Jean Sonhardibels an: wie er am Drie Cohandia, in einer folden Deffe, bei ber Elevation fich in die Stellung gebracht, baß er, ben Ropf nach Abwarts bie Fuße aber nach Aufwarts gerichtet, fo in ber Luft geschwebt, daß bie Sande, in benen -er bie schwarze Softie gefaßt, so hoch zu fteben gefommen, wie es bei ben Brieftern in der Rirche ju fenn pflege, und in dieser Stellung fep er bie Beit eines Credo hindurch geblieben. Rach Andern war die Softie bei folden Gelegenheiten nicht rund, fondern breiedt; und die Gemeinde pflegte bei ber Erhebung ftatt bes Gebetes zu rufen: Schwarzer Rabe, schwarzer Rabe! Rach noch Andern hatte der Priefter bas Geficht nicht gegen ben 21tar, fondern gegen die Gemeinde hingerichtet; und marf die Softie nach ber Erhebung an die Erbe, und trat fie mit gugen. Man

<sup>1)</sup> De Lancre Tabl. p. 425-51.

muß in allen biefen Ausfagen einerseits bie Confequeng in ber Berfehrtheit bewundern; andererseits fieht man, daß, wenn in ber Rirche zur Seiligung eine Gemeinsamkeit und ein Rapport aller Glieber burcheinander befteht, in dem fie burcheinander vermachfen find, mas in ben myftischen Buftanben jum Bemußtseyn fommt, ein gleiches Berhaltniß in ber Kirche bes Berberbens wiederfehrt. Über ben Grab ber Schuldhaftigfeit jener Angeflagten läßt fich inbeffen fein Urtheil fällen, und aus ben gable reichen Ausfagen gegen fie, wird biefe fich feineswege mit voller Sicherheit ermeffen laffen. Denn biefe Aussagen ruhten auf ber Biffon, Die, um möglich ju werben, freilich Rapporte forberte, in benen bie Zeugen mit ben Angeschuldigten verbunden maren. Diefe mußten aber baju burch irgend eine Schuld Beranlaffung gegeben haben, bie nun auf jeben gall nur fur bas geiftige Bebiet als bewiesen betrachtet werben fonnte, in bem auch bie Beugenaussage Geltung hatte.

b.

## Der gefchloffene Gabbath der Clerifer.

Alle biefe Rotizen find aus gerichtlichen Ausfagen, meift von Leuten ber unteren Stande entnommen, wo fo Manches forend und verwirrend einwirft; es fonnte baber munichens. werth erscheinen, wenn und die etwa in ruhigerer Lage aufgefcbriebene Denfmurbigfeit einer Berfonlichfeit vorlage, Die in folden Berhaltniffen gewesen; und bie biefe Dinge in ihrem Gebachtniffe gurudrufend, ein treues Bild ihrer gehabten Anschauungen und zu entwerfen im Stande mare. Diefer Bunfch ift uns burch jene Magdalena Bavent erfüllt, Die in ber berüchtigten Beschichte ber beseffenen Ronnen von Louviers bie Sauptrolle gespielt. Sie war burch ihr eigenes Temperament, und eine Rolge Schlechter Bfaffen, die ale Beichtväter an ihrem Rlofter ftanben, verführt worben; hatte alle Gräuel ber bortigen Ausschweifungen mitgemacht, und als bie Folgen bavon in jenen Sandel ausgebrochen; ba hatten alle Befeffenen auf fie, als bie Anftifterin, gezeugt; die bischöfliche Behorbe hatte die Untersus dung gemacht, bas Parlament von Rouen aber bie Erfenutniß

i ber Sache an fich gezogen, und ein Tobesurtheil gefällt; bie lavent aber, ber ein gleiches Schidfal bevorftand, noch einftwein in feinem Gefängniß in Saft gehalten. In Diefer Lage mar e gur Reue über ihr lafterhaftes Leben gefommen, und ihr leichtvater, ber Priester vom Dratorium bes Marets, hatte fie rauf bestimmt, eine furze Geschichte beffelben, in ber Form ster und testamentarischer Confessionen, aufzuseben. Sie legte abei die lette Beichte jum Grunde, die fie gemacht, als fie im bevorftehenden Tobe fich vorbereiten mußte; ihr Beichtvater alf nach, und führte bie Feber; und fo entftanden biefe Dente ürdigkeiten 1) ber vierzigjahrigen Frau. Rubig, wie es icheint, nd fie aufrichtig mit allen Beichen ernfter Reue aufgeschrieben; ichts von dem verschweigend, mas zu ihrer Beschämung gereichen ochte, nur was ihr in ben Beschulbigungen übertrieben schien, bweisend; und also mit aller ber Treue und Berlässigkeit, die i folden Berhaltniffen vom Menschen erwartet werben fann, ein illb ihrer Berirrungen entwersend. Über ben geschloffenen Sabbath rer Standesgenoffen läßt fie fich nun bort p. 23 u. f. alfo vernehmen.

Während meines Gefängnisses in hiesiger Stadt bin ich, uf meine früheren Aussagen hin, von vielen Leuten um nähere ustunft über ben Sabbath angegangen worden. Mein Beichtater aber hatte mir verboten, mich gegen andere Individuen
16 die Richter barüber zu erflären; barum schwieg ich, ein ichweigen, bas mir manche Demüthigung von Seite ber unbestedigten Reugierbe, die nun an meine Bekehrung nicht glauben ollte, zugezogen. Jest, wo ich die Erlaubniß habe, mich barber auszulassen, will ich alle nöthige Ausfunft barüber geben;

<sup>1)</sup> Sie erschienen unter bem Titel: Histoire de Magdelaine Bavent, religieuse du monastere de saint Louis de Louviers. Avec sa confession generale et testamentaire, où elle declare les abominations, impietez et sacrileges, qu'elle a pratiqué et veu pratiquer, tant dans ledit monastere, qu'au sabat, et les personnes qu'elle y a remarquées. Ensemble l'arrest donné contre Mathurin Picard, Thomas Boullé et ladite Bavent, tous convaincus du crime de magie. Dediée a Madame la Duchesse D'orleans. A Paris ches Jacques le gentil. 1652. 4, 80 Seiten.

bamit feber bie Schwere meiner furchtbaren Berbrechen erfenne, und ben Schauplat berfelben verabscheuen lerne. An mir ift es Dabei, mit Aufrichtigfeit zu erzählen, mas ich gesehen zu haben glaube; die Lefer werben nach ihrer beften Ginficht in meinem Berichte bas unterscheiden, mas fie für reell halten, von bem, was ihnen Illusion zu seyn scheint. — Rie wurde ich andere, als zur Rachtzeit entführt, und nachdem ich geschlafen hatte. Gewöhnlich vor ber Mette, bie bei uns um Mitternacht eintrat, war es mir einmal, zweimal, bisweilen in langeren unbestimmten 3wischenraumen, als wurde ich von einer Ronne gerufen. 3ch fuhr aus bem Schlafe auf, um ju antworten; und wenn ich aufftehend gur Thure meiner Belle tam, fuhlte ich mich bavon geführt, ohne unterscheiden ju tonnen, wie und von wem; benn ich hatte alles Bewußtseyn verloren, bis ich an bem verwunschten Orte angelangt. Mein Auffteben gab, wie mein Beichtvater hernach bemerfte, die Beranlaffung ju ber Entfuhrung; ich bachte jeboch bamale nicht baran. Calbe ober etwas Anderes habe ich aber nie gebraucht, es geschah burch bie Gewalt bes Picard; aus mir felbft, und triebe mich auch bas größte Berlangen, mich dort einzufinden, wurde ich es nicht vermögen. Rach einer, anderthalb, zwei oder brei Stunden Abwescnheit fant ich mich wieber in meiner Belle, und legte mich zu Bette. Der Ort, wo der Sabbath abgehalten wurde, ob in oder auffer bem Rlofter, ift mir unbefannt; ich habe bas Gingelne nicht mit binreichender Rlarheit erfannt, um eine Beschreibung bavon machen zu fonnen; ich wurde baber die Belt anlugen, wollte ich eine Zeichnung bavon entwerfen. 3ch erinnere mich blos, baß ber Ort eher enge ale weit gewesen; feine Gipe maren bort, um fich niederzulaffen, aber es war hell, wegen der Lichter, die wie Kadeln auf dem Altare ftanden. Die Gesellschaft, bie bort erschien, war nicht gablreich; nur Briefter und Nonnen habe ich bort gefehen, Beltliche felten; vielleicht mar es nicht ihr Sabbath. Die bofen Beifter waren häufig jugegen, in halb menschlicher, halb thierischer Gestalt, bisweilen allein in der erften; Bicard, bei bem ich mich bort immer fand, bezeichnete fie mir jedesmal ausbrudlich. 3ch habe fie nie, wie die Rounen ju erzählen pflegten, in Bodegeftalt gefeben; ihr Ort mar

immer nahe am Altare; doch habe ich nie eine ihnen geleistete Anbetung mahr genommen. Wenn ich bes Altars ermahne, fo geschieht es, weil wirklich ein folcher ba gewesen, wo die Priefter Deffe lafen; und bie bofen Geifter ftanben beswegen bem Altar fo nahe, weil fie zu ihrem Lobe gelesen wurde; ich aber fah vielleicht feine Anbetung, bie boch, wie mein Beichtvater fagte, bas bochfte mar. Die Softie mar ben unfrigen gleich, boch schien fie mir immer rothlich und ohne Bild; wovon ich urtheilen fann, weil man auch bort communicirte. Man machte auch die Elevation, und ich horte babei furchtbare Blasphemien aussprechen. Die Meffe murbe mit bem Papier ber Blasphemien abgehalten, bas man in ihr als Canon fowie bei allen Beiben und Broceffionen ablas, und bas bie furchtbarften Berwunschungen ber allerheiligsten Dreifaltigfeit, bes bl. Altarsfacraments, ber anberen Sacramente, und ber Ceremonien ber Rirche enthielt, und in einer mir unbefannten Sprache beschrieben war. Wenn man Gelage abhalt, was jedoch meines Biffens nur ein- ober zweimal geschah, so wird babei Menschendeifch gegeffen. 3ch habe bort auch eine Art von Regifter gefeben, aber auch in einer mir unbefannten Schrift geschrieben, bie ber im Testamente bes Briefters David, die man mir bei Berichte vorgelegt, am meiften ju ahneln ichien. Bicard hat mir wohl von einem Bergeichniffe ber Malefizien und ber Bauberleute geredet, er hat mir es aber nie mitgetheilt. Die Juftig hat mich vielfach um die Ramen ber auf bem Sabbath Anwefenben gefragt; aber ich fage in Wahrheit: man fpricht biefe Ramen bort an ben Orten bes Schredens nicht aus; man lernt fie alfo ba nicht fennen, wenn man von anderwarts ber nicht Befanntichaft mit ihnen hat; wozu mein abgeschloffenes Leben mir feine Belegenheit verschaffte. Jeber ift auch ba mit feinem eigenen gottlosen Thun fo fehr beschäftigt, baß er auf Andere wenig Acht hat; wenn er nicht mit ihnen, wie ich mit Bicard, in anberer Beise verbunden ift. Auch von den gur Stelle gefallenen Reben weiß ich wenig Bescheib; benn auffer ben öffentlichen Acten wird nur leife gesprochen, bes Beheimniffes wegen. 3d bin überhaupt nicht fo wiffend in ben Myfterien ber Kinfterniß, als man glaubt; diese meine Schrift ift eine Art von offner

Beichte, Angefichts ber Rirche Gottes, ju einiger Genugthung fur die Scandale, bie ich gegeben; und fie foll nur Bahrheit enthalten, und ber möglichft nahe fommen, bie ich einft vor meinem höheren Richter ablegen werbe. Auffer Bicard, ben ich allzeit bei mir gefehen, und ohne ben ich mich nie bort gefunben, habe ich noch feinen Bicar Boulle erfannt; neben ihnen mehrere Briefter, beren Ramen ich nicht fenne, bei ben bortigen Geremonien beschäftigt; bann noch vier Ronnen meines Rlofters: Catharina vom Rreuge, Catharina von St. Genoveva, Ellfabeth von ber Nativitat und Anna Barre; die Lettere jeboch felten. Bon ben Andern, die ich bort von Geficht erblidt, ohne ihre Ramen gu fennen, find mir zwei besonbers aufgefallen: Einer 50 - 60 Jahre alt, violett gefleibet, schwarzes, mit Grau gemifchtes Saar, mittlerer Große, gefest, aber übel auf ben Rugen; und eine Andere, über bie man mich immer ausgefragt, und von ber bie Nonnen unter bem Erorgism ausgesagt: es fep bie Mutter Franziska ober Simonette von Paris, bie ehemalige Oberin bes Rlofters von St. Louis, die fich bann in die Sauptftabt gurudgezogen. Sie murbe mir aber nie auf bem Sabbath genannt, und ich habe fie auch perfonlich nie gefannt; muniche auch von Bergen, fie nie bort gesehen zu haben.

Alle Sandlungen, die ich auf dem Sabbath habe verüben feben, find ehrlos; und es ift unmöglich, bag ich anders als mit Schauder ihrer gebenke. Die mich um bas Einzelne befras gen, wiffen nicht, welche Bein fie mir bamit anthun; mein Beichtvater felbst hat mich, ber Schaam und Berwirrung megen, in ber er mich immer babei gefeben, nur um bas Rothburftigfte befragt. So viel ift gewiß: Die Heiligen Gottes thun große Dinge; die Unheiligen des Teufels aber geben ihnen barin auf ber anbern Seite nichts nach. Die Bosheit ber Briefter, bie den Sabbath besuchen, treibt fie bieweilen, über große Softien Deffe gu lefen, fie bann in ber Mitte auszuschneiben, auf ein in gleicher Beife zugerichtetes Bergament zu fitten, und bann fie in ichandlicher Beife zu ihren guften zu gebrauchen. Bei bergleichen habe ich freilich nur eine ober zweimal mitgewirft, und es mare beffer, folche icheußliche Lafter vergeffen gu machen, als fie in Erinnerung zu bringen; weil ich aber meine

Generalbeichte bier ablege, fann ich fie nicht mit Stillschweigen übergeben. An einem Grundonnerstag hatten Bicard und Boulle vier Softien mitgebracht; fie nahmen beren zwei in den Mund. gaben bann zwei andere jener obenermahnten Simonette und mir, aulest vertauschten sie bie genommenen; bas biente, um ben Bund zu ftarten. Gines Rachts, nachbem bas Papier ber Lafterung eine Beit lang in Brocession umgetragen worben, wurbe ein fleines Kreuz herbeigebracht, an bas man eine große Softie mit kleinen Rageln, an ben Sanben und Rugen ber barauf befinblichen Kigur, befestigte; jugleich mußte jebes von uns auch bie Seite verwunden. Es floßen zwei ober brei Blutstropfen aus, die man sammelte, und mit ber Hoftie verbunden zu Baus bermitteln brauchte. Das heißt ohne Zweifel, ben herrn jum anbernmale freuzigen; wie ich bergleichen dann oft, selbst an Softien, bie auf bem Sabbath geweiht worben, üben gesehen, ohne bag jeboch aus biefen Blut gefloffen. Gin Briefter brachte einst eine Softie auf ben Sabbath, um fie zu verbrennen; aber biesmal erschien ber Erlofer felber, und schlug ben Briefter mit feinen Bligen, daß nichts mehr von ihm zu finden; Die Softie aber fuhr in die Bobe. Die Damonen floben, Alles mar in Befturgung; aber bas ftatuirte Beispiel machte boch feinesmegs ben Bersammlungen ein Ende. Ich sah einen andern Briefter einen Relch mit bem Blute bes herrn auf ben Sabbath tragen. Er fließ mit einem Meffer hinein, bas gang blutig wurde. Ein ameiter that eben fo, und die Substang wurde gleichfalls ju Blut; und als ein britter die Sache wiederholte, lief es aus bem übervollen Relche auf bie Erbe über. Der Berr in Begleitung ber hl. Jungfrau und mehrerer Beiligen fam bergu, und gebot ben fliebenden Damonen, ju bleiben. Die Briefter murben in Asche verwandelt, und nicht ferner mehr gesehen; das Blut aber wurbe mit ber Erbe gefammelt und hinweggenommen. Menn biefe Dinge reell also vorgegangen, worüber ich bas Urtheil Andern anheimstelle, fo find bas große Abominationen, und baneben große Wunder; und meine Abergeugung, von ber reellen Gegenwart bes Erlofers im bl. Sacrament, hat fich burch alle biefe Borgange, wo Erbe und Solle fich in ihrer Buth gegen ihn verbunden, nur befraftigt. An

euerer Mitte hervorgetrieben; ber euch in ber einen von allem euerm Aberglauben an bas Daseyn eines überweltlichen Gottes und seines ganzen Hoshaltes befreit; ber euch in der zweiten mit allen Wohlüsten überhäuft, und mit der Besteiung des Fleisches beglückt; der euch in der dritten von allen Freiheitsnöthen befreit, und an euern wahren Herrn, das Verhängniß, weist. Zum Schlusse wird dann vom Chore der Hymnus: Corbere triceps, Draco crudelissime! gesungen.

#### 111.

# Atmosphären und Wirkungsweisen im Buftande der Verzauberung.

Die jur nachtlichen Raturseite fich hingewendet, haben bort bas Gestirn ber Nacht gefunden; und indem fie mit ihrem cerebrum abdominale, bas felber ein Mond im organischen Leibe ift, fich mit ihm in Rapport gefest, find fie von ber Raturfeite her monbfüchtig geworben, und ber Mond hat fie in Ebben und Fluthen bewegend, ju fich hinauf, in Wahrheit aber unter fich felbst hinabgezogen. In biefer Naturrichtung, die fie gu Monbfrauen gemacht, wenn fie bem andern Geschlechte angehoren; ober ju Solchen, bie nach ber Weiber Urt fich halten, wenn es Manner gewesen, welche nach biefer Seite ausgewis chen; wird ihnen im Bellichlaf bas Reich bes Tobes, bas mitten im Reiche bes Lebens fich verbirgt, und alle unteren Wurgeln bes Dafeyns in fich beschließt, aufgethan; und fie schauen nun bas Auf. und Riedersteigen ber Elemente im Bechselverfehr beiber Reiche. Zu biesem Naturverhältniß folcher Mondweiber ist im Alterthum bas mythische hinzugetreten; in jenen nächtlichen Bebieten haben fie bie Hecate gefunden, die furchtbare Rachtgottin, bie, wie ber Mond brei Formen, fo breifaches Antlig hat. Sie ift ihnen bie Suterin aller Nachtgethume gewesen, Die Berrscherin in bem nach ihr genannten Bintel, jener großen Sohle auf ber Monbicheibe, wo bie Abgeschiedenen fur ihre Bosheiten bie Strafe erlangen. Sie war ihnen die zurnende, die den Rachtwandler auf feinen Bahnen umtreibt; fie hat ihnen bas Unter-

reich ber Abgeschiebenen aufgeschloffen, bas an jenes Tobesteich fich anschließt; und so find die Mondfrauen des Alterthums necromantische Zauberweiber geworben, ale fie auf die schlechte Seite fich gewendet. Im Chriftenthume, wo alle Naturverhaltniffe fich vergeistigt, und in diefer Bergeistigung bie Opposition bes religiosethisch Guten und Schlechten rein und icharf herause getrieben, haben fene Bauberifchen, burch bas Raturgebiet und das psychische hindurch, noch entschiedener auf die lette Seite fich gewendet. Indem fie bas bamonische ju ihrem Centrum fich genommen, und mit ben Schatten ber Substanzen physisch fich genahrt, geiftig aber mit ben leeren Schemen ber 3been fich befriedigt, und das Alles in nachtwandlerischen Scheinbewegungen verarbeitet haben; mußten fie gleichfalls, formal in bas Db. ject ihrer Bahl fich transsubstanziirend, aus ber Bahrheit in Die Luge einer Scheineriftenz fich hinüberverseben; bie aber an ber concreten Realitat bes Bofen boch ihre negative Birflichfeit, jum Widerspruch gegen die positive bes Guten, erlangt. Ber aber in Geift und Willen und im Leben einen neuen Mittelpunkt gewählt, gewinnt, indem er fich in allen biefen Rraften ihm aneignet, felber neue Mobalitaten ber alfo umgebilbeten Bermo. genheiten; in Leben, Geift und Willen bilden fich ihm neue Rreise, geanberte Rapporte, andere Tragweiten seiner Thatige feiten; und mit wechselnden Intentionen und 3meden, geanderte Birfungeweisen in anberegeftellten Birfungefpharen. wir baher zuvor die subjectiven Umbilbungen betrachtet, die der erfahrt, ber in ben Bereich bes neuen Schwerpunkte, und ber neuen Bolaritäten und Spannungen um ihn ber, eintritt; bann bleibt uns jest noch übrig, auch diese anders mobifizirten Rud wirkungen unserer Betrachtungeweise zu unterftellen. Wie wird ein in jenen Rreisen heimisch Geworbener in ihnen sich gurecht gefunden haben? welche neue Atmosphären haben feine Rrafte um fich her gezogen? welchen Bereich, welche Trag und Schlags meite baben fie gewonnen? welche Bahlverwandtschaften haben fich um fie ber bervorgebrangt? wie haben ihre Richtungen fich modifizirt? furz wie bat ber subjectiv umgefturzte Densch nun auch in allen seinen objectiven Wirtungsweisen fich umgewandelt, und welche Gewalt hat er in ihnen erlangt? Auch biese Unterfuchung wollen wir, ben vorliegenben Thatsachen folgend, also führen, bag wir von ber Höhe, bie wir in ber vorigen erreicht, allmälig absteigend bis jur Tiefe niebergeben.

#### 1.

#### Beiftige Rapporte.

Es gibt zwei unfichtbare Rirchen auf Erben, bie bes herrn, au ber alles Gute gehort, mas biefe Erbe in fich hegt; und bie feines Wibersachers, in ber alles Bose beschloffen ift, bas in ihr fich ausgebreitet. Alle, benen bas Gute in einem eminenten Grabe einwohnt; Alle, bie in feinem Befige eines hochft gefteis gerten inneren Lebens fich erfreuen, alle myftifchen Beiligen, find schauenbe, active Glieber ber erften biefer beiben Rirchen; fie fteben in unmittelbarem Berfehre mit ihrem unfichtbaren Mittelpunft, ber ihnen naber ober ferner fich enthult. Alle Anbern find nur im Bande bes Glaubens ihr verbunden; fie ichauen nicht, in bem Maage wie fie bem innern Leben fremb geblieben, in bas Innere ber Mofterien, nur ihre auffere Seite wird ihnen offenbar; dort verkehren fie nur activ, insofern fie burch bie Onabe berufen find. Beibe, bie Efoterischen wie bie Eroterifchen, fast aber eine und biefelbe fichtbare auffere Rirche, ber jene unfichtbare innere einwohnt, bie nun Berichiebenen in verschiebener Beise fich offenbart; alle aber burch bie gemeinsame, allgemeingültige, ju biefem 3med offenbarte Rorm regelt und jum Ziele lenft. In analoger Weise ift es auch um die andere unfichtbare Rirche beschaffen, in ber fich die alles Bose einende und hegende Mitte findet. Es ift ber nachtbebedte Abgrund, in bem fie fich erbaut; ber unterirbische heerb, wo bie bosen Klammen die bofen Baffer über fich hinaus an die Oberfläche treiben; wo ber Gift Drache an ben Wurzeln bes Weltbaums liegt, und fie benagt. Auch in die menschliche Ratur öffnen Brunnen, die in biesen Abgrund reichen; bie andere ihr feindliche Rirche aber hat fie beschloffen und verfiegelt. Wer nun biefe Siegel aufreißt; wer in ein innerliches Leben fich hincindrangt, nicht um in ihm fich zu erheben, und vom Quell des guten Baffers zu trinfen, fondern um bem Abgrunde feine Geheimniffe abzufragen,

und feine Machte ju Bunbegenoffen fich zu machen: ber wirb allerdings actives und schauendes Mitglied bieser andern Rirche; er fieht die lenkende Mitte biefes Reiches, und fühlt ihre Influenzen. Er weiß fortan Bescheib in all seinem Thun; bas Boje geht nicht aus ihm wie aufällig bervor, fondern es wird mit Bewußtseyn gesucht; benn es hat fich substanziell ihm eingeleibt. Er handelt baber auch in ber gangen innerlichen Macht und Gewalt biefes Bofen; mahrend bie, welche auffen fteben, auch nur ber Silfe fich erfreuen, welche fein aufferlicher Berband ihnen bietet. Weil indeffen bie Dinge hienieben auf bas aufferliche Leben, auf ben nuchternen Buftanb bes Wachens berechnet find; so hat auch biese unsichtbare Rirche bes Bosen ben inneren Trieb, fich in einer aufferen, fichtbaren zu verkörpern, und in ihr mitten in die Wachwelt fich hinüberzuversegen. Der unfichtbare innerliche Mittelpunkt fucht fich daher aufferliche und fichtbare Mittelpuntte auf, auf bie er von feinem Beifte legt, und in denen er daber nun in ber Auffenwelt fich zu realifiren vermag. Solche find nun die Stellvertreter und die Mandatare ber Mitte, fie handeln in ihrer Bollmacht und ihrer Macht, und fogleich beginnt ber Prozes ber Aneignung und Gliederung um fie ber. Alle organische Glieberung auf Erben aber wird burch Inftincte vollführt. So find es Raturinftincte gewesen, Lebensinstincte, in benen ber Haushalt, ber gemeinsame Grund aller anbern Gefellung, fich gestaltet; politische Inftincte ju Schut und Trug und jur Schirmung perfonlicher Freiheit, und geistige Inftincte, um die beste Wohlordnung hervorzurufen, haben dann darüber ben Staat gegründet. Aus eben folchen Inftincten, nur auf eine hobere Weltordnung bingerichtet, indem fie ansteigend ber nach Abwärts gerichteten Wirkung bes Geistes von Dben entgegengefommen, wurde in Mitte bes Beibenthumes, jum Erftaunen ber Weltklugen, die driftliche Rirche aufgebaut. In gleicher Beise merben es nun bamonische Inftincte, Selbftgerrüttungs = und Entbilbungstriebe im Bofen feyn, bie bem Zauber bes verneinenben Geistes von Unten entgegenwachsenb, um ihn und feine Stellvertreter her, bie Aftergebilbe einer aufferlichen Rirche bes Bofen erbauen. Diefe fichtbaren Statthalter des unfichtbaren Bringips in Mitte find die Depositäre des

Zaubers; sie bewahren in scrinio pectoris den Fluch, ber in ihnen lebendig sprossend geworden; sie beherrschen die Instincte, in denen er Wurzel gesaßt; und dadurch sind sie Gebieter und Regenten unter den Kindern aus dem Drachensamen, die Beisel, um die sich ihre Schwärme sammeln; die Erhalter und Mehrer ihres Reiches. In den dämonischen Rapporten, als deren fühlbare und sichtbare Mittelpunkte sie erscheinen, sind sie Reister der Menge, die sich um sie drängt; und bilden um sich her die Diöcese sener gegenfüsterischen Kirche, die in die Reiche bes Riebergangs hinuntergeht.

## Die Myftagogen bes Baubermefens.

hat Jemand die Weihe bes Geiftes ber Mitternacht er langt, und ift ber fiebengetheilte Strahl ber ihm einwohnenben Finfterniß über ihn gekommen, bann wird er fein Stellvertreter; bie Rachte ftromen in ihm jufammen, bag er in Mitte ihret Dunkel zu einem schwärzer umnachteten, lichteinwurgenden Punkte wird, und alle Beifter, die in bie-Stromung hineingerathen, an fich bindet, und fortan als ihr Mittelpunkt und ihr Führer und ihr Weister erscheint. Der Art war jene Folge entarteter Pries fter im normannischen Louviers, beren wir früher ichon erwähnt: David, Picard, Boullé, die, indem fie ihr Mandat, ben Canon ber Blasphemien, Giner dem Andern auf dem Sterbebette erb. schaftlich überlieferten, ihre Beihe aufeinander übertrugen, und also eine gange Geschlechtsfolge folder Mpftagogen bilbeten. Es waren Ophiten, nach Art jener alten gnoftischen Schule, bie mit der Unerfahrenheit ber in fenem Rlofter eingeschloffenen Mabchen argen Digbrauch treibend, ihren Gifer, auf ber Babn bes innern Lebens vormarts ju fommen, allmälig in ihre Wege hinüberzuleiten sich bemühten. Sie sprachen ihnen vor von Beschaulichkeit, innerem Licht, Efftasen, Transformationen, Selbft. vernichtungen, und vom verborgenen Leben im Beifte; fle babei immer antreibend, fich ju jener Beiftigkeit ju erheben, bie fie gu ben Choren ber Engel, und julett felbft in Gott einführe. Dann feven fie über bas Gefet erhaben, lebten nur in Liebe,

bon ber Calbung bes hl. Beiftes getroftet, und frei in ber Freb heit des Herrn, und befestigt in dieser Freiheit, durften fie nicht ferner auf das Treiben der Leidenschaften in den tieferen Regionen achten; fondern alle Schaam und Baghaftigfeit mortifizirend, fanben fie ber Sinnlichkeit freien Lauf ju laffen fich ermachtigt; weil ein Beift, aufs innigfte mit Bott vereinigt, nimmer gu fundigen vermöge. So mit ber bochften geistigen Spannung die tieffte-Profligation verbindend, mußten fie allmälig die größte Macht Aber ben Beift ber ihnen unbehutfam Breisgegebenen gewinnen; um fo mehr, ba bie Beschloffenheit und Ginsamkeit bes flofterlichen Lebens bas Beginnen ber Berführer jugleich forberte und verhullte. Diese geiftige Gewalt pragte fich balb auch phyfifch aus. Gine ber Ronnen bezeugte fpater gegen Bicarb: baß als er fie einft unversehens mit ber Spige bes Fingers an ber Seite berührt, fie fogleich einen heftigen Schmerz an biefer Stelle gefühlt, ber feither beständig fortgebauert, und fich jedesmal erhöht, wenn man bem Orte Reliquien nabe gebracht; auch babe feit biesem Augenblide eine heftige Beunruhigung fie ergrif. fen, wenn fie jur Communion gegangen, ober ben Magier erblidt. 1) Magbalena Bavent fagte aus gegen ihn: wie fie in feinen Sanben ein Regifter, aus brei eng beschriebenen Blattern bestehend, gesehen, in bas er bie Ramen berjenigen eingeschries ben, die er zu beherrschen fich gerühmt, ober die bei seinen Abelthaten ihm hilfreich beigestanden. 2) Alle diese hatten ihre Intention auf ihn gerichtet, er bilbete ben Mittelpunft, in bem alle biefe Richtungen fich begegneten, und vermittelte ihre Berbinbung mit bem wurzelhaft Bofen. Wie nun im Erlofer ber bochfte Grund, bas übernatürliche Moment, in ber geiftig gefteigerten Ratur ber Beiligen aber bas naturliche Element aller Bifionen ber Sohe ift; fo wird im wurzelhaft Bofen eben fo ber bobere ober vielmehr tiefere Brund aller bamonischen Befichte, ben . Sabbath mit eingeschloffen, liegen; in ber mit ihm enger verbundenen centralhaften Ratur folder zauberhaften Myftagogen aber bas natürliche vinculum, in dem Alles zu einem Ganzen fich

<sup>1)</sup> Le pieté affligée par Esprit du Boeroger. Amsterd. 1706. p. 591. 2) Ibid. p. 595.

aufammenschließt. Sat nun bas auffere Bachleben, in allen ire bischen Berhältniffen, seine logischen Rategorien, in benen es alle Raturwirfungen jusammenfaßt; so wird bas innere Leben, so im Hellschlafe wie im Dunkelschlafe, gleichfalls bie feinen haben, in benen es bie innerlichen Ginbrude begreift. Die Karbe und bie Anwendung biefer Rategorien, bem subjectiven Denschen aus gehörig, wird wechseln mit feiner Ratur und Stimmung: mabrend bas andere übergreifende Moment, wesentlich ftets basselbe, ben von ber Subjectivität herrührenben flüchtigen Wechsel in ben Besichten, boch immer bleibend gegen benselben Bunft binrichtet, und ihn dadurch fixirt. So wird es baher auch um ben Sabbath beschaffen seyn. Seinem innerften Wefen nach um ben Rern bes Bosen ber erbaut, ift er bei ben Bauern vorherrschend im Charafter bes Benusberges und einer roben Crapule aufgefaßt; in Mitte einer ftreitbaren Ritterschaft hatte er bie Geftalt einer wilben Jagb und eines höllischen Balhalla angenommen. Siet um Bicard ber, und bei feinem heergefolge, unter Claufur beschloffener Ronnen, hat er, wie wir gesehen, die Form eines abgrunbigen Rlofters angelegt, in bem alle Art von Blasphemie und Lafterung bes heiligen geubt wird. Das im Ros vigiate gum Theil in ber Wirklichkeit vorgefallen, bat fich in ber Bifton nur hinaufgefteigert. Besonders mit ber Bavent mar ber entartete Briefter eng verbunben, und . man fieht beutlich, bag Beibe eine bamonische Ehe miteinander abgeschloffen, und bag ber Sabbath ber Grund gewesen, auf bem fie ihr Saus erbaut. Darum ift er es, ber in feiner hausväterlichen Gewalt fie nach feis ner Intention immer auf ben Sabbath entführt; fie findet fich bort, ungertrennlich immer an feiner Seite, wie Andere fich ju Andern halten, diefelben Personen treffen fich immer bort gusammen. Sie aber schaut Alles immer in und burch ihren Führer. Der . Logos im Menschen, wenn er in ben Beiligen fich enger mit bem Logos in Gott verbindet, und in größerer Lichtnabe auch in einer eigenen gesteigerten Begetation ergrunt, und fich ramifigirt; hat sich bort, wie wir gewahrt, eine eigene, myftische Sprache gebilbet. Der gleiche Logos, wenn in ben unterirbischen Schachten, in ber Rabe bes beschattenben Bringipes, in franthafter Triebfraft gerriffen und gerklüftet, wird gleichfalls ein

eigenes Ibiom gewinnen. Das sehen wir auch hier im Berhaltniffe biefer, unter bem Kluche abgeschloffenen Ghe, wieberfehren; eine eigene Sprache hat unter ben Genoffen fich gebilbet, und diese hat eine eigene Geheimschrift fich gebilbet, bie nur bie Eingeweihten zu lefen verftanden. Die Ronnen fagten von ihr aus: fie habe viermal auf bem Sabbath geboren; ein Zeugniß. bas fie zwar nicht gelten läßt, mahrscheinlich, weil fie nicht bes griff, daß es im Geift geschehen. Auf Tob und Leben war übrigens biefe Che abgeschloffen; ja über ben Tob hinaus, hatte fie bie Bermegenheit bagu in fich aufgetrieben. "In ber Racht bes Tages, an bem Bicarb gestorben, ergablt fie felber uns, murbe ich nach ber Scheune von Mesnil Jourbain, funf Biertelftunben vom Rlofter, ju feiner Leiche bin entführt. Er war am Ranbe eines Grabes, und ber Vicar Boulle erhob ihn etwas mit ben Schultern; viele Damonen waren um ben Rorper her. Er forberte mich auf: es fen jest Beit, mein Berfprechen, gleiches Schidsal mit ihm zu theilen, auszuführen. Man gebot mir, ihn bei ben Füßen zu faffen, bie ich fehr kalt befand. Man hieß mich brei Stufen in bie Grube ju ihm hinabsteigen; aber als ich barin gräßliche Flammen fah, flieg ich wieber schnell beraus, erklarend: wie ich nimmer versprochen, mit ihm verbammt au fepn, und nun vielmehr Raths geworden, auf meine Rettung Bebacht git nehmen, worauf ich benn in meine Belle gurudgebracht murbe. Roch zweimal wurde ich fpaterbin zu ihm geführt, fah feine Leiche, und ihr zur Seite ein schredliches Thier." 1) Sie hatte ichon fruher bie Delirien bes Sterbenben mitgemacht, die ihr wie natürlich in der Form damonischer Anfechtungen erschienen; nachdem bie Tobesftunde bann vorüber, famen bie Mahnungen, ben Rapport, burch einen Abschluß ber Che über bas Leben hinaus, wieberherzustellen. Da fie aber nun, von den Flammen geschredt, fich lossagt von dem Bunde, gerreißt das Band, und ber Sabbath ift ihr fortan nun verfunten.

Was wir hier am Beispiele Picards und ber Bavent nachs gewiefen, läßt eben so in Andere fich hineinverfolgen; obgleich

<sup>1)</sup> Histoire de Magdelaine Bavent. p. 40.

unferes Biffens in feinem zweiten Falle, aufgezeichnete Dentmurdigfeiten bes Ginen der Betheiligten, und tiefere Blide in die Ratur bes angefnupften Berhaltniffes gestatten. Der Provengale Louis Goffredy von Beauveger hatte, nach feinem Gingeftandniß, unter Andern auch von seinem Ontel ein Buch über bie Magie erhalten, bas er anfangs nicht geachtet, beffen Spruche er jeboch eines Tages versucht. Da war ber besprochene Geift ihm erschienen, hatte seine Bebenklichkeiten gegen einen Bund ihm ausgerebet, und einen folchen auf bie Bebingung abgefoloffen: bag er gegen breifache Singabe feiner Seele, feines Leibes und aller feiner Sandlungen, ihm hinwiederum Dreifaches au leiften versprach: ibn jum Geehrteften aller Briefter in ber Brovence ju machen; ihm 34 Jahre Leben ohne Kranfheit und fonftige Beschwer zu verschaffen; und alle Frauen, die er anbauche, in feinem Namen in Liebe für ihn zu entzunden. Er geht nun nach Marfeille, und erhalt bort an ber Rirche bes Accoules ein Benefizium. Der Ruf feiner Beiligfeit erfüllt balb bie Begend, alle Frauen brangen fich ju feinem Beichtftubl, und er findet nun Gelegenheit, ben Bauber feines Athems, mehr als taufendmal, wie er fagt, anzuwenden, und freut fich nun, wie Alles umber in Liebe gegen ibn entbrennt. Die Gattin bes Birthes Berrin wurde fo weit gebracht, bag ein Bergklopfen ihr jedesmal feine Unnaberung von ferne verfündigte; eine Andere, Boudette genannt, und eine Dritte, Bintade mit Ramen, murben gleichfalls nach und nach bie Opfer feiner Lufte. Borguglich aber hatten die brei Tochter eines Ebelmannes, Mandals be la Ballus, und unter ihnen wieber zumeift bie bamals gehn Jahre alte Magbalena, biefe feine Luft aufgeregt, weil fein Ruf ibm freien Butritt im Saufe verschafft hatte. Da bas Mabchen ibn zu feinem Beichtvater angenommen, hatte er in biefem Berhaltniffe fich schon viele Freiheiten mit ihr erlaubt, und eine tiefe Melancholie fich in ihr aus folchem Berfehr entwickelt. Sie lebte ofters auf einem Gute in ber Rabe ber Stabt, und auch er ging bort gleichfalls ab und zu. Buerft hauchte er bie Mutter an, daß auch fie ihm gewonnen, bem Berführer die Tochter auführte; bie er felbft ebenfalls fo oft bie Dacht feines Athems fublen ließ, und die er überbem noch mit anderweitigem Zauber vielfältig anging, bis fie, unterbeffen im Alter porgerudt, fich ibm ergab. 218 er fie einft auf bem Landgute allein gefunden, bestimmte er fie, ihn in eine Soble, bie bem Gute nabe lag, gu begleiten; mo er ihr große Bunder ju zeigen versprach. Sie fanden dort viele Männer und Frauen im Tange um den Bod begriffen. Dagbalena hatte anfange einen großen Schreden, Goffredy aber machte ihr Muth: es feven nur ihre Freunde, Die fie hier versammelt sebe, und beren Gesellschaft fie fortan angehören folle. Er hatte ihr zuvor gefagt: um threntwillen habe er alle bamonischen Gewalten zu Silfe gerufen; und ba er in ihr nun Alles gewonnen, wolle er fie im Bande ber Che einigen mit dem Kurften ber Damonen, bamit fie in ihm fich untereinander, mit um fo größerer Sicherheit, untrennbar vereinigt Sie nun, die zuvor ichon ben Grundsat anerkannt: baß die geiftlichen Bater bas Recht hatten, über ihre geiftlichen Tochter ju verfügen, ließ auch biefen Antrag fich gefallen. Das murbe nun in diefer Versammlung abgeschloffen und vollzogen. Sie wurde mit Schwefel, Salz und Urin getauft; fagte nun aus gangem Bergen, aus allen ihren Rraften, und aus ganger Seele ihrem Gotte und ihrem Glauben ab, und unterschrieb bie Absagung mit bem Blute aus bem fleinen Kinger ber rechten Sand, den er gerist. Seche ober fieben schriftliche Gelöbniffe folgten diesem erften, um ben gefnupften Anoten noch icharfer gu fchurgen. Gie murbe bann am Ropfe, am Bergen und an verschiedenen andern Stellen bezeichnet; und nun umtangten bie fammtlichen Unwesenden fie jubeind, und in allgemeiner Acclamation riefen fie die Neuaufgenommene jur Fürftin bes Sabbaths aus; ben fie von nun an regelmäßig in biefer Gigenschaft befuchte. Boffreby felbft hatte feit feinem Bunde ichon ihm angehört; man hatte ihn bort jum Fürften ber Synagogen von Franfreich, Spanien, England, Teutschland, ber Türkei, also von Europa und einem Theile Afiens ernannt; und er hatte als folder bie Sabbathe aller diefer gander besucht, und ben Borfit in ihnen geführt. 3hr Meifter gab barauf ben Damon Usmoby ihr bei, bamit er ihr biene, fie ihm bewahre, und in ber Liebe ju ihm fie erhalte und fteigere. Co maren die Dinge eine Zeit lang bingegangen, ale ihr ber bigarre Gebante fam: ine Rlofter ber

bl. Ursula einzutreten, bas unter ber Obsorge ber Briefter ber driftlichen Doctrin blubte. Goffreby widerfest fich biefem Borhaben aufs Aufferfte; da er aber über basfelbe nicht Deifter ju werben vermochte, brobte er bie Machte ber Solle gegen bas Rlofter loszulaffen. Drei Jahre blieb fie bei ben Urfulinerinnen in giemlicher Rube, nur bag Mittwochs und Freitags, ben critis schen Tagen, wo fich ber Sabbath abhielt, eine schwarze Delancholie ihrer fich bemeifterte, bie fie fich felber und aller Belt unerträglich machte. Sie wird nun nach ihrer Aufnahme von funf Damonen beseffen, und neben ihr Louise Cappel von breien; und bas fonft fo ruhige Rlofter wird voll von bem garm und ben Contorfionen ber Befeffenen, bag Schreden und Entfeten bie Borfteber ergreift. 1) - Auch hier blidt es fichtbar burch : bag eine monbfüchtige Anlage jum Grunde gelegen, bie ein schlechter Briefter jum Damonischen gewendet, und gulett bis gur Befef. fenheit gefteigert hat. Das Mittel, beffen er fich junachft bebient, war ber Athem, jene Aura, in ber fich so viele Raturs rapporte fnupfen; im Rirchlichen fo häufig ber Überleiter bes Beiftes von Dben und feiner Gaben, barum auch im Antifirche lichen bes Beiftes von Unten und feines Fluches. Die Melancholie in früher Jugendzeit bezeichnet bas erfte Stadium bes Diefes wird gesteigert bei fortbauernd reg erhaltener libele. Sinnlichkeit, bis der damonische Bellschlaf mit der gangen Scenerie bes Sabbaths fich entwidelt hat, und bas zweite Stabium nun ausgebildet ift. Best tritt die anfangende partielle Befef. fenheit, und mit ihr bas britte Stadium hervor, ba, wo Asmoby von jenen Organen, an die auch bie Actionen ber Ginnlichfeit gewiesen find, Befit ergriffen. Endlich hat bas vierte Stabium begonnen, ba, ale bei einer Anwandlung ber Rudfehr, jene fruberen melancholischen Unfälle, immer noch mit ber Sabbathezeit verfettet, gleichfalls gurudgefehrt, und nun endlich die volle funf. fache Befeffenheit mit allen ihren Erscheinungen eintritt. Merf.

<sup>1)</sup> Les histoires tragiques de nostre temps composées par T. de Rosset. Lyon, 1653. 8. p. 29-37. Confessiones et Depositiones Lodoici magi quas fecit et deposuit a Sabbato sancto 2. April et deinceps in: historia de tribus Energumenis. p. 702.

würdig ist, daß hier ausdrüdlich die She mit dem Verführer nicht unmittelbar mit ihm, sondern mit dem Dämon abgeschlossen wird. Die Kirche ist die Braut des Erlösers, und alle geistigen Ehen in ihrem Umfange werden in ihm abgeschlossen. Eben so ist die Kirche des Dämons durch ein gleiches Band der Ehe mit ihm verknüpft; alle ihr Angehörigen ziehen sich durchseinander an, weil sie von ihm gezogen werden, alle ihre Versbindungen werden also in ihm geschlossen. Auch das ist merkwürdig genug, daß die Instincte in diesem Falle schon eine Art von Universalmonarchie über zwei Welttheile hervorgetrieben, die dem zugetheilt worden sehn sollte, der auf der Bergeshöhe dem verneinenden Geiste gehuldigt hatte.

b.

Die geistigen Zaubermittel im Mißbrauch ber Sacramente und Gacramentalien.

Sat nun ein folder Sierophant gur Bilbung eines Allials ber unterirdischen Rirche fich gefunden, und hat bas Werf ber Aneignung um ihn ber begonnen; bann wird bies Werf machtig geforbert werben, ftehen folche Bindungemittel ihm zu Gebote: bie einerseits Alle, bie ichon mit ihm in Gemeinschaft fteben, bauernb mit ihm verknupfen; andererseits nach Auffen wirkenb, Anbere burch Sinnlichfeit, Schreden, gurcht, Bergweiflung in Diefelbe binübergieben belfen. Solche Binbemittel find nun die Males figien ameigetheilter Art: folde, die blos auf Berfuchung geben, und andere, die enger in Befessenheit binben. Bir haben bergleichen fcon in ben altesten Beiten bei ben bamonisichen Secten vorgefunden; und bie Tradition hat uns über bie Unwiderstehlichkeit ihrer Wirfungen, ift einmal die Ginftimmung bes Willens beigetreten, ju berichten gewußt. Durch bie neues ren Zeiten hindurch hat das übel fich fortgepflangt, und bie Bauberbucher find voll bes Ruhmens ihrer Wirtsamfeit. Gleich ben Sacramenten ber Rirche geht eine Materie in ihre Busammenfenung ein, meift unflätiger Art und an Fäulniß und Berwefung grangend. Ale Form verbindet fich bann mit bem, was also in Abscheu bie Ratur emport, bas Beilige; und so wird eines ber Sacramen-

tallen in ben untern Graben, hoher hinauf ein Sacrament, in ber tiefften Faffung die Eucharistie; und bas graue ober fcmarge Bulver, bas nun entftanben, wirb aufgestreut, ober in Speifen eingenommen, und thut nun feine nimmer fehlende Birfung. 218 Alfaheft und eigentliche geistige Todestinctur gilt babei in biesem Reiche jene Ollapotriba, die, nach der Angabe ber Daria von Sains, Goffreby querft gebraut. Sie beftand aus geweihten Softien, eigens juvor geschändet, aus bem von ihm auf bem Sabbath confecrirten Blute, gemischt mit Knochen vom Bode, bem Bulver von Schabeln gemorbeter Rinder, bem Camen ber gegenwärtigen Manner und Frauen, Blut, Saaren, Rageln und allem Unflath. Dreimal hatten bie Damonen Rath über die neue Erfindung abgehalten, ber Erfinder und feine Bertrauten hatten bie Borte ber Beihe barüber ausgesprochen, und fie hatten es bann bem Furften ber Damonen jugefendet, und er hatte ihm die wirksame Rraft mitgetheilt, unfehlbar die Befeffenheit hervorzurufen. Der Sabbath brachte ihm jum Dant bafur wele Anabenopfer; ber Erfinder bes neuen Giftmittels aber wurde barum jum hochften Pringipat über die Bauberreiche erhoben. 1) Wir laffen die Wahrheit oder Unwahrheit biefer fpeziellen Angaben hier auf fich bernhen, und untersuchen bier nur, mas von Wahrheit an der ganzen Sache ift.

Die Sacramente und Sacramentalien sind ihrem innersten Wesen nach der natürlichen Region der Dinge entruckt, und gehören einer höheren Ordnung berselben an. Ihre Wirkung ift baher auch im gewöhnlichen Lauf der Dinge auf diese Heils, ordnung gerichtet, und verbreitet sich nur ausnahmsweise zu den unteren Naturordnungen herab, da diese keineswegs sich ihnen ganz verschließen. Denn es ist eine Naturseite auch an ihnen, der ihr höheres Wesen einwohnt; und sie werden nun, in der Doppelordnung des Menschen aufgenommen, die höhere zwar vorzugsweise durch ihr Wesenhaftes afsiziren, aber in der tiese ren doch durch ihre Materie die Wege des Überganges vermittelt sinden; nur daß in den currenten Lebensverhältnissen diese ihre

<sup>1)</sup> Vera ac memorabilis historia de tribus Energumenis in partibus Belgii. Lut. Paris. 1623. p. 149-154.

mwirfung hinter ber Plastigitat ber Umhalle fich verbirgt. 3ft ife Umhulle aber bei ben Beiligen leichter burchwirkbar geworn, und in Durchsichtigfeit und Durchhörbarfeit mehr aufgeloffen; bann auch wird diese ihre Action im beweglicheren ittel vernehmbar werden, und wir haben im zweiten Banbe fes Buches viele Beispiele jener hagioscopischen Rührfamfeit r folche Einfluffe gesehen. Die Schwester Margaretha vom . Sacramente murbe fo in ihrem amolften Jahre von beftigen invulfionen überfallen, benen ein zwölf Tage bauernber Bund eines Salbichlafe folgte. Dann tam ein ichrechafter Buftanb er fie, von bem fie nur bie Anlegung eines Ccapuliers beite. Bald folgte nun eine folche Schwere in allen Gliebern, ß fie fich nicht mehr auf ben Rugen zu halten vermochte, und, f bem Bette liegenb, feines ber bleischweren Glieber bewegen inte; fo daß fie durch fieben bis acht Tage faum eine Speife fich nehmen fonnte. Dann waren wieder, ba alle Seilmittel r Argte unwirtsam fich zeigten, beftige Convulfionen gefolgt. In fem Buftand hörte man fie mit bem Accente einer entzudten zele rufen: Laffet mich vor bem beiligften Sacrament meine äfte wieber erlangen! Die Schwestern entschloßen fich auf n wiederholten Ruf, die Krante in ben Chor zu tragen; als jedoch die Klehende in die Arme zu nehmen versuchten, war ne im Stande, fie allein aufzuheben; nur bie Starffte unter nen konnte zulett mit unfäglicher Muhe fie an Ort und Stelle raffen. Sobald fie an der Thure des Chores angelangt, fam e eine leuchtende Wolfe aus bem Tabernafel, die fie umgab, b bie Beifter verjagte. Die Bolfe gab ihrem Korper nicht ein die Rrafte jurud, sondern machte ihn jo bebende, daß fie unchmal von ber Chorthure, ein andermal fogar von ber Claurpforte meg, bis jum Altargitter getragen murbe. Ein munderrer Friede fentte fich über fie, und fie, bie burch ihr Ubel d ben Gebrauch bes Gefichts verloren, fah boch ben Begen. ind ihrer Sehnsucht, wenn er ausgesett mar. Da man bie irffamfeit bes Mittels einmal fennen gelernt, brachte man fie n Beit zu Beit in ben Chor, und ließ fie bort 3-4 Stunden rweilen; fam fie bann ine Rrantenzimmer gurud, fogleich febr-1 alle ihre Leiden wieder. Die Arzte fchrieben ihre Ubel einer

Congeftion bofer Safte im Gebirne zu, und wandten das Brenneifen an ihrem Ropfe bagegen; fie bulbete Alles mit größter Ergebenheit, obgleich fie bas Unnuge ber Operation gar wohl erfannte. Sie wollten bann ben Feuchtigkeiten zwischen Schabel und hirnhaut burch Trepanirung einen Ausgang schaffen. Es geschah, aber feine Reuchtigfeit noch Dampf ließ fich erbliden; Alles war voll kommen wohl und gefund. Das bestimmte die Oberin, eine weise, tugenbhafte Frau, einen Berfuch mit bem Gehorfam zu machen. Im Rlofter wurde bas Mantelchen bes heiligmäßigen Carbinals Berule bemahrt; bies legte fie ihr auf mit ben Worten: Deine Schwefter, feven Gie gefund aus Gehorfam gegen unfern verehrteften Bater! Sogleich hörten ihre Convulfionen auf, was bei ihrer Wieberfehr mehrmals mit gleichem Erfolge fich wieberholte. Bulest sprach die Oberin die Worte aus: Segen Sie im Gehore fam vollfommen gefund ohne Convulfionen, Irrereden und Blind. beit, und effen Sie ungehindert wie die Andern. Sogleich war fie von allen ihren Ilbeln befreit, und aß fortan ohne Befdwerbe, was bie Arzte mit amtlichen Beugniffen bemahrten. 1)

Bringen also die Sacramente nach der guten Seite, in den eigens gestimmten Anlagen, solche physische Veränderungen hers vor; dann wird auch nach der linken Seite hin diese Einwirkung nicht fehlen, sinden sie anders in den Organen die leicht rührsame Beweglichkeit vor. Eine solche beweglich gestimmte Erregbarfeit fehlt hier nimmer, wo die rechte Virtuosität zur Stelle; nur ist sie auf infernale Reizmittel ihrer Art nach eingerichtet. Eine derartige Natur wird sich nun, wie wir schon an vielen Beispielen gesehen, dem höheren, facramentalischen Reize krampspaft ganz und gar verschließen, und ihn als seindlich von sich abweisen. Soll er daher in sie eingehen, dann muß etwas der Abweisenden Homogenes den Übergang vermitteln, und das fam nichts Anders als das Profanirende, Blasphemirende seyn, das die innere unzerstörbare Korm verhüllend, nun ein Aneignungsstein

<sup>1)</sup> Leben ber gottseligen Schwester Margaretha vom heiligen Sorts mente aus dem Orden ber Carmeliterinnen im Rloster zu von P. Amelotte, übersett von Dr. F. Poess. Passau b. 1842. p. 24 – 40.

mittel zwischen entgegengesetten Raturen bilbet. Dieselbe perfonliche Schuld, bie im Argmuthigen ben beffergeschaffenen Billen umwidelt, hat jest auch bas Sacrament mit ihrer Abomination umfaßt; und indem es mit diefer congenialen Athmosphäre in die des Lebensfreises hinübergreift, wird feine birecte Rich. tung in die bort herrschende verfehrte umgewendet; und in berfelben Energie, mit ber es fonft erhebend wirft, feben wir es nun eine beprimirenbe, auch phyfifch fuhlbare Wirfung uben. So begreift fich bie Wirksamfeit biefer Art von Zaubermitteln, bie am gefunden Leben abgleitend, teineswegs es in ben franthaften Buftand hinüberführen werden; auf bas icon innerlich Erfrankende aber ihren gangen Ginfluß üben, und im Kalle einer gemiffen Ginstimmung es tiefer und tiefer in bie Berwirrung herniebergiehen. In allen Berichten über bas Zaubermefen ift häufig bie Rebe von biefen Mitteln; ber Glauben an ihre Macht ift aufs tieffte in diesem ganzen Gebiete gewurzelt, eben fo fehr wie ber an bie Macht ber Arzneimittel im Naturgebiete; und es muß eine, aber freilich zauberhafte Bahrheit, in biefer Ilberzeugung gelegen haben. Die gange Braris rubte auf bem Bringip ber Manichaer: unten in ber Tiefe fen bie Wohnung bes Kurften ber Racht, ber, umgeben bort von feinem Bolfe an ben Grangen ber Finfterniffe, immerfort fich mube, bie Lichtstrablen bes ungeschaffenen Lichtes weggufangen, und bie Worte Gottes in Reffeln zu legen. Die einfache Confequenz mar nun, baf auch für biese Emanationen ber Gottheit, bie in bie Befangene schaft ber . Machte ber Finfterniß gerathen, eine Speife und etz Trant jur Erhaltung und Befestigung bereitet werben mußtes und bas mar jene Bauberafung, jugerichtet aus ben Sacramer ten und Sacramentalien; eben fo wie jene Lichtftrablen in bie materielle Racht, fo in ben Grauel und ben Abiden and bie Bermefung, ben Beifer ber Gunbe, eingefangen.

Sehr instructiv und bedeutsam ist, was von bereitigen Diegen im Rloster von Louviers vorgefallen. In golge ber berigen Irrungen und Berwirrungen waren viele Roman bestigen porben: hwor sie, und es ergab sich aus ben Andsigen ihr af Picard sechs verschieben Abn bet Janbers im Rlosters angewendet. Der die untersammen: gefest, um bie Ronnen in fteter 3 wie tracht gu erhalten; be andere, um in ihren Bergen eine ungeordnete Reigung für Bicard und die Bavent ju erweden; ber britte, um ihre Ent. haltsamfeit zu erschüttern; ber vierte, um eine innere Ab. neigung gegen Glauben, hoffnung und Liebe in ihnen ju weden, und Bottesläfterungen bei ihnen hervorzurufen; ber fünfte, um ein Berlangen nach bem Sabbath und aller Magie in ihnen aufzuregen; ber fechfte, um eine Berachtung und einen Abicheu gegen alle Sacramente in ihnen hervorzubringen. I) Man feste nun bie Erorgismen fort, um fie zu nothigen, die Orte, wo fie verborgen waren, anzugeben, und fie ans Tageslicht zu forbern. Die hart Gebrangten fanden fich julest gezwungen, Folge ju leiften; und eine große Menge beigezogener Personen war Augenzeuge, wie sie in ihren Berfteden wirklich gefunden murben, und man richtete authentische Berbalprozeffe darüber auf. Am 14. Juni 1643 wurde, in Gemaßheit ber Erflarung bes Geiftes in ber Schwester Maria vom bl. Sacramente, ber fich Butiphar nannte, Abends amifchen 7-8 in ihrer Rammer, aus einer holzbegleitung ber Banbe, bie nie geöffnet schien, ber erfte hervorgezogen. Der zweite, ber lette unter ben oben Aufgegahlten, wurde am 2ten Juli unter bem Sochaltare feche Rug tief unter ber Erbe ausgefunden. Am 16ten Abende halb eilf ein britter in ber Sacriftei, aus ber gleichen Tiefe; und am 14ten August um halb zwölfe im Rreuzgange zwischen ben vier Thuren ein vierter. Am 5ten Sept. acht Uhr Abends folgte ein Anderer, neun Kuß tief unter bem Pfeiler bes neuen Gebäubes, in Gegenwart bes Ergbischofs von Toulouse, ju Tage gefördert. Wieder zwei andere an ber Epiftels und Evangelienseite bes Altares, aus einer Tiefe von 6-8 Fuß; und noch ein zehnter am 15ten Dezember zwis ichen 1 und 2 nach Mitternacht, im Innern bes Chores, nahe bei der Thure; von einem Orte her, der mehr als zwölf Fuß Tiefe hatte. Ein eilfter und ein zwölfter famen bann noch am 3ten Januar bingu, und wurden aus einer Tiefe von mehr als 7 Fuß, gerade unter bem Bilbe ber bl. Jungfrau in ihrer Capelle,

<sup>1)</sup> La Pieté assligée par le P. Espr. du Bosroger p. 75.

n bas Licht gezogen. Man borte nun mit Bermunberung, bei Uen biefen Zaubermitteln, bie Befessenen, die ihren Ort angeeben, auch ehe fie gefunden waren, umftanblich fich aussprechen: ber ihre Busammensegung, über bie Erecrationen, unter benen e auf dem Sabbath verfertigt worden; fie gaben alle ihre Beandtheile an, die angebrachten Ligaturen und Anoten; die Buchstaben, mit benen sie bezeichnet waren, und alle fonstigen Imftande, ohne daß fie je in ber fleinsten Angabe gefehlt. ihe bann man ju graben angefangen, bezeichneten fie irgend ine Stelle auf dem Boben, und gaben an: gerade fenfrecht nter ihr, in einer Tiefe von 6-7, 8-9 bis gu 12 Fuß, ege ber Zauber. Man richtete fich barnach beim Graben, und and ihn immer an ber Stelle, die ber Erorgism angegeben. Die gaben an: einige feven mit ben Buchstaben M. P. und I. B., ben Ramen Picards und ber Bavent, bezeichnet; fie beeugten, an einer bestimmten Stelle liege Das Testament von )avid und Picard in der arabesten Sprache bes Sabbaths aufefchrieben; und Alles fant fich genau am Orte, ben fie angeeben. Niemand fonnte die Schrift lefen und verfteben; die zwei tonnen aber, die ihre Anwesenheit bezeugt, lafen fie nacheinnder, Bort vor Bort, und erflarten fie übereinstimmenb mitnanber.

Bei allen diesen Dingen lag die Betrüglichkeit sehr nahe, nd es fällt in die Augen: daß alle diese Ergebnisse völlig werthsteines Jektruges auszuschließen. Sehen wir zu, wie man es amit gehalten. Der nächste Berbacht, der aussteigen mußte, dar natürlich: daß die Besessen, die in die Grube hinabgesiegen, um das Bersteckte an den Tag zu bringen, es selber it hinabgenommen. Das Berusen auf ihre Einfalt, Erziehung ind Gewissenhaftigkeit konnte hier keine sichere Bürgschaft geben; weil das Alles im Parorism ungültig wurde. Man ließ sie daser, ehe sie in die Grube stiegen, zu größerer Sicherheit, von ndern verständigen, klugen Ronnen, von guter Urtheilskraft, nd dazu unangesochten von den Geistern, auss schäfte durchsichen. Mit ihnen stiegen andere besonnene Leute, Geistliche nd Doctoren in den Graben, die sie scharf im Auge hielten,

und ihnen nie gestatteten, ber Stelle nahe zu fommen, wo bie Amulette verborgen waren. Man pflegte ber Suchenben eine Stange mit einem Saden in die Sand ju geben; und Alle muß. ten, fo weit wie bie Stange reichte, bem Orte ferne bleiben, und ben Bauber von ba mit ber Spige bes hadens gu Tage forbern. Dehr noch, ber Rand bes Grabens war mit andern Leuten umftellt, bie fehr aufmertfam auf bie Banbe und alle Bewegungen ber Befeffenen Acht hatten, und benen nicht leicht ein geubter Betrug entgangen mare. Es war forberlich, bas bie Findungszeit immer in die Racht gefallen; benn man gunbete nun viele Fadeln an, bie gehörig vertheilt, gegenseitig alle Schatten an ben Banben ber Grube gerftorten; fo bag Alles in vollem Lichte ftand, mas am Tage nicht zu erreichen gewesen ware. Der Bifchof von Evreur, ber überall jugegen, ließ im entscheibenden Momente überbem bas Allerheiligfte über bie Saupter ber beschworenen Beseffenen in ber Grube halten; um auch burch die Schreden bes Sacrilegiums die Erüglichfeit nieberguschlagen. Bei aller biefer Borficht mar bas Ergebniß ftets basfelbe: bie Befeffenen mublten mit ihrer Lange bie Erbe am bezeichneten Orte duf; bas Papier, in bas ber Bauber gewidelt war, murbe bann burch eine Urt von Leuchten in feiner Beife fichtbar; trubte fich aber fogleich, wenn von ber Luft berührt, und wurde schmutig, moberig und unscheinbar. Die Beseffenen aber, im Augenblide, wo fie bas Berftedte mabrgenommen, wurden, wie von einem Donnerschlag getroffen, nach Rudmarts niedergefturgt, fliegen nun ein furchtbares Befchrei aus, und bie Beifter heulten und brullten aus ihnen wie die Bolfe und bie Tiger. Da alle biefe Borfichtsmaßregeln, die man genommen, jedem Zweifel noch nicht begegneten, fo lange die Monnen in die Grube ftiegen; fo wechselte man beim Aufsuchen ber brei letten Talismane auch in biefer Sinficht bie Verfahrungsweife. Der unter ber Chorthure vergrabene murbe am 15. Deg. 1645, und zwei andere in ber Loretocapelle am 3. Januar hervorges jogen; fo bag bie Befeffene, bem Ranbe bes Grabens ferne, mit einer 15 fuß langen Stange von Auffen die Stelle zeigte, wo man dann bas Bergrabene fand, ohne daß die Finderin ihm je genaht. Der lette wurde eben fo von der Befeffenen auffer

bem Graben, mit abgefehrtem Gefichte, angebeutet; indem fie Die Stange an einer Stelle in Die Erbe einftieß, und bann noch weiter zu graben befahl. Bon Beit zu Zeit rief fie bann: Roch einen Augenblid! Bulest that fie, immer mit abgefehrtem Gefichte, einen heftigen Stoß; und fogleich tam bas Malefig, zwei Finger breit von der Spite ihrer Stange, jum Borfchein. Der Steptizism mußte nun ber Evideng ber Thatfachen weichen, und bie Commiffare, bie von Seite ber Konigin und bes Staatsrathe, ben Erzbischof von Toulouse an ber Spige, gesenbet morben, ftellten ein authentisches Zeugniß barüber aus: mit welcher Borficht und Besonnenheit man in ihrer Gegenwart verfahren; wie sie die suchende Ronne zwischen sich gesett, und wie bas beim erften Finden weiße und unversehrte Bapier unter ihren Augen moderhaft und aufgelöft und schmutig geworden. 1) Und boch, trot aller biefer löblichen Borficht, mogen Betrugereien mit untergelaufen fenn; nicht eben folche, in bewußter Überles gung von ben Mabchen erfonnen und ausgeführt, fonbern im Paroxism unter dem Antrieb ber fie besigenden Gewalt begonnen, und mit bem bort eintretenden Geschide vollbracht. Die Stimmen riefen bei ber gangen Rachsuchung mehrmals aus ben Befeffenen: 3ch werbe euch einen Streich fpielen! 3d versichere euch, ihr werdet angeführt! Bei Einer, die also gerufen, schien ber Erfolg auch wirklich bie Warnung zu beftatigen. Sie hatte mit ihrer 12füßigen Gerte einen Ort bezeich net; man fuchte und konnte nichts finden. Man schüttete baber einen Theil ber Erbe vor ben Fugen bes Bischofe aus, um fie ju burchsuchen; ber Bischof hielt bie Banbe ber Befeffenen in ben feinen. Sie meinte: bas Gefuchte fen in biefer Erbe, und warf fich barüber her; nun, nachdem fie einige Zeit gefucht, fahen einige ber Anwesenben ben Bauber unter ben fleinen Fingern ihrer Sande, und meinten: fie habe ihn vielmehr betruglich in ben Saufen hineingetragen. Man fieht: Bahrheit und Luge grangen in biefen Bebieten fo nahe aneinanber, bag fie fich gegenseitig falschen und vermischen, und eine haarscharfe Scheidung beider beinahe unmöglich wird. Bas fich indeffen bei allen

<sup>1)</sup> Bosroger p. 96 - 108.

biesen Bersuchen herausstellt, ist ein Resultat, das uns bei Allem, was vorangegangen, keineswegs befremden kann. Wie natürliche Erregungsmittel an dem, in mittlerer Durchschnittstemperatur gestimmten Leben, unvernommen vorübergehen, das zärter Resonirende aber auss stärkfte rühren; so wird es ebenfalls um die Reizmittel höherer Art, und ihr Berhältniß zur höheren Geisstigkeit, in gleicher Weise beschaffen seyn. Wie der Rhabmmante also im Schoose der Erde die Metalle und Salze herausstühlt; so wohnt dem Besessen die gleiche Erregbarkeit für die Zaubermittel ein, an die eben sein Zustand geknüpst erscheint; und das wird und alle die erzählten Borgänge vollkommen ersklärbar machen.

## Die geiftige Dbfeffion.

Der Fluch, ber auf bem Saupte ber Bevorzugten in ben nachtlichen Revieren ruht, wirft wie ber ftarre, fliere Blid ber Schlange auf die bewegliche Ratur ber Bogel; feffelnb, beftridend, bannend, und bann in fich ziehend. Er bilbet alfo einen Wirbel um fich her, und wer in diefen Strudel hineingerath, wird wie bas Schiff in bem Meeresschlund umgetrieben und hinabgeschlungen; wobei jene fünftlichen Baubermittel fubfibiarisch, wie Magnete, ben Bug verftarten und erhöhen. Die Folge des Gebundenseyns in diesem Zauberfreise ift nun ber Buftand der Obsession, in der die enggehaltene Faffung ber Rapporte alle Bermidelten in eine reelle Genoffenschaft verbinbet. Diefer Buftand leitet in ber Regel fich allmälig burch eine gange Folge von Bifionen, Erscheinungen und fpufhaften Borgangen, in vielen Zwischenstufen ein; die allmälig zunehmend, endlich Die Bobe ber Bergauberung herbeiführen. Diese allmälige Bunahme mar im Rlofter von Louviers recht auffallend zu bemerfen. Es begann bamit, daß bie Schwester Barbe be St. Michael, mehrmal zur Rachtzeit, in ihrer Belle eine große Anzahl von Lichtern angegundet erblichte, und nun bald felbst nicht drei Schritte geben founte, ohne bag ihr Anie heftig gegen ben Boben geftogen murbe, bis fie julest jur Erbe fturgte. Ging fic und

einige Andere, die hernach mit ihr in gleichen Buftand tamen, gur Communion; bann faben fie bas Gitter gegen bie Rirche bin mit Fadeln erleuchtet, fich aber von allerlei Phantomen verfolgt, die, nachdem sie ihr viele Angst eingejagt, burch ben Schornftein davon fuhren. Bu gleicher Beit fah man Schuffeln und Topfe in ber Ruche fallen, ohne bag man fie berührt. Bur Schwefter Maria be St. Ricolas fam ein Phantom, in ber Gestalt Bicarbs, um bie Beit von Sonnenaufgang, feste fic auf ihr Bette, und rebete ju ihr; mabrend ein anderesmal unter großem garm allerlei Gerathe um fie her umgeworfen murbe. An bie Schwester von Sanct Laurent fam es von ber Ferse ber. und machte fie öfter fallen; flieg aber balb bis jum Saupt binauf, fo daß fortan heftiges Ropfweh mit dem Übel im Rufe wechselte. Roch ftarfer murbe bie Schwester Anna be la Rativité beunruhigt. Sie fah ein Phantom in furchtbaren Geftalten, das gange Rachte in ihrer Belle unbeweglich vor ihr ftand; ging fie irgendwo hin, bann eilte es vor ihr ber; im Chore machte es ihr allerlei Gaufelwerf vor, um fie zu beluftigen; und bebraute fie heftig, ale fie bie Sache ber Dberin entbedte, bie ihr rieth, all ben Spuf mit Berachtung zu behandeln. Bur Zeit, wo fie irgend einen Act ber Demuth und Entfagung ausubte, entfloh bie Gestalt; machte aber bei ber Rudfehr, mas geschehen, lächerlich. Während ber Meffe fverrte fie ben Rachen gegen bie Gesammelte, und brobte fie ju verschlingen; ftellte nadte Menschen vor ihr auf, und schlug fie wohl auch hart. Einmal unter ber Brafation erschien ihr ein Crucifir, von dem eine Stimme her fich als ihren Gemahl erflarte, ihr feinen Schus aufagte, ben Arm losmachte, um fie zu umfangen, und ihr nur Geheimhalten ihres Verhältniffes anempfahl. Da fie gar nicht antwortete, verschwand die Erscheinung endlich unter großem Rarm. Sie hielt gegen biese Bersuchungen ein neuntägiges Bebet por ber bl. Jungfrau ab. Run erschien eine überaus lichtglanzende Sonne vor ihr, und bie Stimme führte gleiche Sprache aus ihr hervor, gab ihr fuße Liebesworte, und forberte fie aur Einigung mit bem ewigen Lichte auf. Da fie nicht einftimmte. schwieg die Stimme zuerft; bann erlosch auch fpater ber Glanz als fie bas Kreuzeszeichen gegen bie Illufion gemacht. Die biesen Bersuchen herausstellt, ist ein Resultat, das uns bei Allem, was vorangegangen, keineswegs befremden kann. Wie natürliche Erregungsmittel an dem, in mittlerer Durchschnittstemperatur gestimmten Leben, unvernommen vorübergehen, das zärter Resonirende aber auss stärkte rühren; so wird es ebenfalls um die Reizmittel höherer Art, und ihr Berhältniß zur höheren Geistigkeit, in gleicher Weise beschaffen seyn. Wie der Rhabbomante also im Schoose der Erde die Metalle und Salze herausstühlt; so wohnt dem Besessenen die gleiche Erregbarkeit für die Zaubermittel ein, an die eben sein Zustand geknüpst erscheint; und das wird und alle die erzählten Borgänge vollkommen erstlärbar machen.

# Die geiftige Obfession.

Der Fluch, ber auf bem Saupte ber Bevorzugten in ben nachtlichen Revieren rubt, wirft wie ber ftarre, ftiere Blid ber Schlange auf die bewegliche Ratur ber Bogel; feffelnb, beftridend, bannend, und bann in fich giehend. Er bilbet also einen Wirbel um fich her, und wer in biefen Strudel hineingerath, wird wie bas Schiff in bem Meeresschlund umgetrieben und hinabgeschlungen; wobei jene fünftlichen Baubermittel subfibiarisch, wie Magnete, ben Bug verftarten und erhöhen. Die Folge bes Gebundenfenns in biefem Zauberfreife ift nun ber Buftand ber Obfession, in ber bie enggehaltene Fassung ber Rap. porte alle Bermidelten in eine reelle Genoffenschaft verbindet. Diefer Zustand leitet in ber Regel sich allmälig durch eine gange Kolge von Bifionen, Erscheinungen und fpufhaften Borgangen, in vielen 3wischenstufen ein; die allmälig zunehmend, endlich Die Sobe der Bergauberung herbeiführen. Diese allmälige Bunahme mar im Rlofter von Louviers recht auffallend zu bemerfen. Es begann bamit, daß bie Schwester Barbe be St. Michael, mehrmal zur Nachtzeit, in ihrer Belle eine große Ungahl von Lichtern angegundet erblidte, und nun bald felbft nicht brei Schritte geben founte, ohne bag ihr Anie heftig gegen ben Boben geftogen murbe, bis fie julest jur Erbe fturgte. Bing fic und

einige Andere, die hernach mit ihr in gleichen Buftand tamen, gur Communion; bann faben fle bas Gitter gegen bie Rirche bin mit Fadeln erleuchtet, fich aber von allerlei Phantomen verfolgt, die, nachbem fie ihr viele Angft eingejagt, burch ben Schornstein davon fuhren. Bu gleicher Zeit fah man Schusfeln und Topfe in ber Ruche fallen, ohne bag man fie berührt. Bur Schwester Maria be St. Ricolas fam ein Phantom, in ber Gestalt Bicards, um bie Beit von Sonnenaufgang, feste fich auf ihr Bette, und rebete zu ihr; mahrend ein anderesmal unter großem garm allerlei Gerathe um fie ber umgeworfen murbe. An die Schwester von Sanct Laurent fam es von ber Kerfe ber. und machte fie öfter fallen; flieg aber balb bis jum Saupt binauf, fo daß fortan heftiges Ropfweh mit dem Übel im Ruße wechselte. Roch ftarfer murbe bie Schwester Unna be la Rativité beunruhigt. Sie fah ein Phantom in furchtbaren Beftalten, bas gange Rachte in ihrer Belle unbeweglich vor ihr fand; ging fie irgendwo hin, bann eilte es vor ihr ber; im Chore machte es ihr allerlei Gautelmert por, um fie zu beluftigen; und bebraute fie heftig, ale fie bie Sache ber Dberin entbedte, bie ihr rieth, all ben Spuf mit Berachtung ju behandeln. Bur Beit, wo fie irgend einen Act ber Demuth und Entsagung ausubte. entfloh bie Gestalt; machte aber bei ber Rudfehr, mas geschehen. lacherlich. Während ber Deffe fperrte fie ben Rachen gegen Die Besammelte, und brobte fie ju verschlingen; ftellte nadte Menschen vor ihr auf, und schlug fie wohl auch hart. Ginmal unter ber Brafation erschien ihr ein Crucifir, von bem eine Stimme her fich als ihren Gemahl erflatte, ihr feinen Schuk zusagte, ben Arm losmachte, um sie zu umfangen, und ihr nur Geheimhalten ihres Verhältniffes anempfahl. Da fie gar nicht antwortete, verschwand bie Erscheinung endlich unter großem Larm. Sie hielt gegen biefe Berfuchungen ein neuntägiges Bebet por ber bl. Jungfrau ab. Run erschien eine überaus licht. glangende Sonne vor ihr, und bie Stimme führte gleiche Sprache aus ihr hervor, gab ihr fuße Liebesworte, und forderte fie gur Einigung mit bem ewigen Lichte auf. Da fie nicht einstimmte. fcwieg bie Stimme zuerft; bann erlofch auch fpater ber Glanz als fie bas Rreuzeszeichen gegen bie Mufion gemacht. Die

Borte aus. Gine furchtbare Stimme fagte: Meine Schwefter, ich habe dir ein Geheimniß anzuvertrauen! 3ch schrie mit Entfenen auf; man fam berbeigelaufen, und borte noch ben Schall eines Schlages, den ich erhielt. Die folgende Racht fam ber Beift in Beftalt einer verftorbenen Rlofterschwefter, um bestimmte Gebete jum Troft ihrer Seele bittenb, Die aber ber Beichtvater in ber bestellten Form verbot, einige andere Anbachteubungen mir gestattend. Rach einigen Tagen fam eine Stimme, wie aus einem Blige, die mir banfte fur bas, mas ich gethan; ich hielt es für bie Stimme ber Seele, bie ich befreit, und faßte eine aute Meinung von mir. Mehrere Erscheinungen in allerlei Beftalten, manche fehr schredhaft, folgten; und ich wurde in alle Beise geplagt. Einmal wurde mir meine Unterschrift zu einem Bapiere abgeliftet, bas ein Blaubensbefenntniß feyn follte; in ber That aber, wie man mir bernach zu lesen gab, alle erfinnlichen Blasphemien enthielt. Wieder fam es in Geftalt einer mir befreundeten Rlofterschwefter zu mir, die mir nun Rofen und Relfen brachte; bann wieder mich schlug, big und fratte. Eines Rachts fab ich einen jungen, nadten Menschen vor mir fteben; ich machte bas Rreuzeszeichen bagegen, und fprengte Weihmaffer aus; aber bie Bestalt höhnte mich nur. 3ch nun, fie fur ein Bespenst haltend, ging barauf ju; als ich aber bemerkte, bag fie nicht verfchwand, schrie ich aus allen Rraften auf. Die murbige Mutter fam herbeigelaufen, fragte: mas mir fen? ich aber fcbrie nur immer, die Gestalt festhaltend, die mich bis zum Ramine ichleppte, und mich babei zwei Buß hoch erhob. 3ch furch. tete mit aus bem Rlofter bahin geriffen zu werben, ließ besmegen los, und fiel nun auf bie Erbe; wo man mich fand, bie Sande voll ichwarzer, ine Rothe ichielender, ftinfender Galbe. reinigte mich von bem Schmute, und warf bann bas Inch ins Keuer. Der Beichtvater orbnete nun an: bag eine ber alteren Schwestern von Beit gu Beit zu mir gebe, um nachzuseben, wie ich mich jedesmal befinde. Sette biefe nun aber einmal and, bann fam ber Damon in ihrer Geftalt, schmeichelte fich in mein Bertrauen ein; und ba ich allmälig einigen Glauben an die taufcbenden Borte faste, und meine Rathlofigfeit bei ben vielen Erscheinungen bem Scheinbilbe flagte, rieth mir biefes: nicht

langer ben Menschen mich anzuvertrauen, noch auf meine Obern, Beichtväter und Directoren ju horen; Gott wolle mich eigene Wege führen, ihm muffe ich mein ganges Bertrauen allein que wenden. In fpateren Bufammenfunften ließ die Bestalt fich bann auf allerlei Lehren ein, die barauf hinausliefen: alles Rleifch fen wie Beu; ber herr habe barum es angenommen, nicht um es gu ehren, fondern um es une burch Ubernahme fo vieler Dighanblungen verächtlich zu machen. Darum habe er auch feinen Aposteln es verwiesen, daß fie burch allzu große Unbanglichkeit an feine Menschheit bes Geiftes unempfänglich geworben. Denn feine wahren Anbeter verehrten Gott im Geifte und in ber Bahrheit; nur die Fleischlichen hatten ben Leib fich zu einem Sacramente gemacht, bas fie nun anbeteten; ba boch die gottliche Majeftat Kleisch und Blut verabscheue. Gie erklärte fich bann mit gleicher Bestimmtheit gegen ein anderes Leben; die Solle fen eine Erfindung ber Menschen, die nicht anders hienieben Ordnung zu erhalten gewußt. Die mahre Bolle fen vielmehr auf Erben in Mitte ber Menschen, bort auch finbe fich bas Barabies; es fep baber eine große Thorheit, ein gegenwärtiges Gut einer phantaftischen Soffnung bingugeben, bie fich nie erfulle; benn bie Seele muffe mit bem Leibe fterben, inbem fonft Gott Unmahrheit gerebet, als er gesagt: Du wirft bes Todes fterben. Ich murbe gang verwirrt, und fagte es gulest meinem Beichtpater; und nun suchte bie Erscheinung biefen in meiner Meinung au verberben, indem fie eines Morgens in feiner Beftalt in meiner Belle erschien, und mir eine formliche Liebeberflarung machte. Mitten unter meinem Entsepen barüber fliegen mir boch wieder 3meifel auf, und ich vertrieb ihn burch bas Rreugeszeichen. Die Ericbeinung fam eben fo ein anderesmal in feiner Gestalt ans Sprachgitter, bis die Anfunft bes wirflichen fie vertrieb. Der Geift machte bann mich glauben: ber Beichtvater reiche mir in ber hoftie bes Sacramentes jebesmal ein Zaubermittel; bem aum Reichen folle ich aufmerfen, und ich werbe fie jedesmal roth bezeichnet finden. 3ch fab nun wirklich icharfer ju, und erblidte an ihr, wie er es mir gesagt. Ein anderesmal ichienen bie Softien mir halbgefdmargt, und nur bie fefte Uberzeugung von 21

ber unbescholtenen Tugend bes Beichtvaters konnte mir biefe Blufion gerftoren.

Run nahm bie Cache eine andere Wendung. Gines Tages in ber Morgenfrube erhellte ein Glang, wie von einer fommerlichen Morgenrothe, meine Belle; und ein ichoner Jungling von 15-16 Jahren erschien mir in ihr, ber mich anmuthig begrüßte, fagend: er fen mir ju meinem Schut gefenbet, weil ich Gnabe vor Gott gefunden, bem genehm gewesen, was ich feither gethan. Er wolle mich aber nun weiter führen auf feinen Wegen, und habe ihn barum ju mir gefchickt. Dazu feb nun vor Allem nothwendig, daß ich auf ihn allein vertraue; benn die Menschen, feit fhrem Falle, hatten Unwiffenheit, Sterblichfeit und Biehlichfeit in fich gegessen, und nun wolle ein Blinder ben andern führen. Schweigen und Geheimniß ift alfo bas Erfte, mas er von bir forbert; benn bu magft nicht zweien herren bienen, und wo Gottes Majeftat wirkfam ift, muß bie Bernunft bes Denfchen fich bescheiben. Sage also wie bie Mutter bes Erlosers: 3ch bin eine Dienstmagb bes herrn, mir geschehe nach beinen Worten! und fortan nicht weiter beim boben Briefter bes Gefetes angefragt. Drei Stunden dauerte die Unterredung, ich hatte Alles wohl erwogen, und nichts Berbachtiges gefunden; er schien mir wirflich mein Schutengel ju fenn, und ich banfte Gott in voller Freude, ba ich an bem Tage feine Berfuchung fpurte. Am folgenden handelte fein Gefpräch von der Borherbestimmung Gottes; wie er feine Braute mable, und auf ungewöhnlichen Wegen fle führe, und babei ihnen nicht ben fleinsten Gebanken an Untreue gestatte, bie ich alfo gleich im Entstehen befampfen muffe. Drei Tage nacheinander wurde bann vom Wefen Gottes. und von ber Natur ber Menschen gesprochen, bie nach bem Bilbe ber Engel, bie felber Bilber Gottes fenen, gefchaffen, bies Bilb aber geschänbet, und nun mit Unrecht fich Bater, Meifter und Doctoren und treue Chriften nennten; ba boch Gott, wie Chriftus gesagt, allein Bater genannt werben folle. In ber fechften Conferenz wurde ausgeleat: wie Gott bie Engel aus feiner Effenz geschaffen, bie alfo gleicher Ratur mit ihm, auch in vollfommener Union mit feiner Substang verbunden fepen. Die beiden gunachftfolgenden verbreis teten fich über die Meinungsverschiedenheit und bie Uneiniafeit

unter ben Menschen; benen baber Gott ben eigenen Sohn gefenbet, um fie jum Gehorfam jurudjubringen. Gabriel fen babei ber Uberbringer ber Gebote bes Allerhöchsten gemesen, und ba er fie willig gefunden, fep er in fie eingegangen, und habe in ihrem Leibe fich incarnirt; barum fen er es, ben man ben Erlofer ber Welt nenne. Auch ich folle mit Gebet mich ruften, ben nahenben Brautigam zu empfangen. Bei ber nun folgenben Bieberkehr fragte er mich: ob ich benn jest entschloffen fen, Gott in möglichster Bollfommenheit und Entfagung zu bienen. 3ch erwieberte: wie ich barum bie Welt verlaffen, um Gott zu bienen; Leib und Seele ftunden ohne Borbehalt ihm ju Dienften. Er lobte mich barum, und ich fühlte folden Troft und Berlangen, Bott gefällig zu febn, bag ich es faum ertragen mochte. Er fagte nun: Erlaube mir, bag ich bein Berg berühre, um es gu ftarten, und es in biefer Liebe gu befestigen. Auf bies Wort wandelte eine Art von Furcht mich an, und ich legte meine Sande auf die Bruft: Wiffe, bag ich vor meinem Beichtvater einen Entichluß gefaßt, niemanben, wer es feyn moge, eine Berührung au gestatten! Er fagte: er habe es nur au meiner Brufung gethan; ich aber erwieberte: Wenn es Gottes Bille ift, fo thu's, fonft tann ich es nimmer wollen! Ich fah feine Diene weche feln, er schien zornig, jeboch ohne daß fein Glanz gemindert wurde. Er berührte mich, und fagte: baß ich unrecht habe, an ibm an ameifeln. Bum gehntenmale kam er leuchtenber als fe gubor, um mich, wie er fagte, von meinen Unvollfommenbeiten an reinigen. Er berührte mir bas Berg, aber in aller Bucht, und in mir flieg fein bofer Gedante auf, nur ein Berlangen, Gott au lieben; und ich hielt ihn wirklich fur meinen guten Engel. Bei feinem eilften Besuch fragte er mich, mas ich habe? weil ich einige Unruhe zeigte; ich gestand ihm zulest, bas ich ben gangen Tag in Bersuchung gewesen, Die Sache meinem Beichtvater au eröffnen. Er tabelte mich barum, und fagte: Bib mir beine Bunge, bag ich fie berühre, und fie befestige. 3ch fonnte nicht umbin, ihm ju fagen: bag mir alle biefe Berührungen höchlich miffielen; weil fie mir fur einen Geift unangemeffen ichienen. Er erwieberte: Du mußt bein Gigenurtheil noch flatter mortifigiren, benn bu willft nur beinen Willen, und

nicht ben bes herrn! So thue benn, entgegnete ich, was Gottes Majestät gefällt; er berührte, jedoch erft nach einer langen Rebe von ber Unterwürfigfeit unter Gottes Willen, mir die Bunge. Am Morgen fam er früher als gewöhnlich, in vollem Glange feiner Schone, und rebete über die Glorie ber Seligen fo anmuthig, bag mein Berg bingeriffen war; und er, nachdem er mir Berg und Augen berührt, die Sand auf bem erften halten mußte, um mir Starfe ju geben. Man fand mich wie auffer mir, ben gangen Tag konnte ich mich kaum halten; und ba ich mir barüber Borwurfe machte: als suche ich bei bem Allen nur mein Behagen, und beswegen in die Brenneffeln griff, und eine harte Disziplin mir gab; billigte er am Abend vollfommen, was ich gethan. Er fam am Morgen jurud, eine überaus ichone Rofe in ber hand, bie er mir bot. Aber ich bebectte mir bas Beficht, ihn bittenb: bag er feinen allzu großen Blang milbern moge, weil ich ibn nicht ertragen fonnte. Er berührte mir Auge und herz, ich nahm bie Rofe, und fußte fle; er aber fprach mir von ber Unfterblichfeit ber Seele, und wie nur ein Menich unfterblich gewesen, weil ohne Sunbe; indem die Sunde ben Beift fterblich mache, wie ber Leib es fep. 3ch freute mich über alle biefe Reben, und mein befferes Biffen por ben andern Denfchen, und fchrieb es meinem unausgesetten Gifer ju, Gott ju bienen. Um Abend hatte ich mich in meine Belle gurudgezogen, und betete ju Gott: bag er, wenn die Gestalt mein guter Engel fen. fie zu meinem Trofte mir jest erscheinen laffen moge; aber nicht gestatten wolle, daß ich truglich hintergangen werbe. Er mar fogleich jur Stelle, und nach einigen Wechselreben fagte ich ju ihm: D bu, ber bu fo gut bift, und ben Frieden ber Seelen willft, eröffne boch meinem Beichtvater ober einem Andern meis ner Dbern bas Berhältnis, bas amifchen uns besteht, bamit ich Die volle Ruhe finde! Er erwiederte: Die ichonfte Gabe, Die er mir zuwenden konne, fen meine gangliche Abichliegung von aller Gemeinschaft mit den Menschen. Er berührte babei mein Berg: Sieh! fagte er, bas ift ber Gip ber Leibenschaft; bu aber fühlft feine bei ber Berührung, benn ich reine und beilige Alles, mas mir in Ginfalt und Bergenstreue naht. In ber vierzehnten Bufammentunft fprach er mir von Gott und bem Fall ber Engel,

ber nur barum flatigefunden, weil fle burch Mangel an Festigkeit und Vertrauen in ihrem Willen unftat fich bewegt; und baburch aus ihrer Ginigung mit Gott, ber hochften Seligfeit, herausgetreten; zu ber fie als Intelligenzen, bie Gott nicht aus bem Richts, sondern aus der eigenen Effenz hervorgerufen, vorbestimmt gewesen. Alles dies war so schon und eindringlich gefaat, daß ich es nicht wiederzugeben vermag, boch blieb mir immer noch einige Besorgniß im Sintergrunde; fo bag ich, wenn er einen Verspruch ber Treue von mir verlangte, ihm immer erwiederte: Wenn Gott also will! ober: 3ch habe Gott in ben vollen Besit meines Herzens gesett! Am nachften Tage war nach der Communion eine große Trodenheit über mich getommen, und ich flagte fie ihm. Er fagte: er habe bas zu meiner Brufung, und um mich von allem Irbischen abzuziehen, über. mich verhangt; und fragte mich bann breimal mit fußer Stimme nacheinander: Meine Tochter! meine Bielgeliebte! liebft bu mich? 3d verlor jedesmal den Gebrauch ber Sinne, er mußte burch Berührung mich wieder ju mir bringen, und verschwand bann mit ben Worten: Roch brei Tage, und bu wirft in meiner Gnabe auf immer befestigt fenn. Rach ber nachsten Communion fehrte biefelbe Traurigfeit und Durre wieber, und ich jog mich fchnell in meine Belle gurud. Mein Geift besuchte bald mich wieber, und machte mir Bormurfe über meinen Schwachmuth, mit bem ich meine Brufung ertrage; nichts auf biefer Belt laffe ja ohne Mühe fich gewinnen. Endlich am letten Tage, als er fam und mich um ben Buftand meines Inneren befragte, fagte ich ihm: mich beunruhige jur Stunde nichts, benn ich feb gur vollen Refignation in Gottes Willen getommen; ob ich gleich, mas ich auch vornehmen moge, einer gewiffen Furcht vor moglicher Tauschung nicht Meifter zu werben vermöge. Doch verfpreche ich, wenn nichts, mas Gott zuwider, mir aufftoge, tiefes Schweigen. Er billigte bas Alles, und sprach mir hinreißend von den Freuden, die meiner warteten.

Am Abend ließ ber Beichtvater mich zum Sprachgitter berusen; ich ging mit Wiberstreben hin. Als ich erschien, fragte er mich: wie es um mich stehe, und was in mir vorgehe? Ich antwortete: es stehe gut, und nur Gutes gehe vor in mir! Er

thn, augleich aber eine Furcht, meine Einwilligung ju geben, und mandte mich, ohne ju antworten, auf die andere Seite. Er aber wendete mich sogleich um, und sagte: Was ift das, meine Tochter? wie bift bu verandert! Willft bu nicht, daß ich von beinem Bergen Besit ergreife? 3ch erwiederte: Dies Berg gebort Gott allein, mich reut es nicht, was ich zuvor im Beichtftuble gethan. Bift du von Gott, bann wird es auch bir genehm fenn; willft bu aber allen Berbacht mir nehmen, erscheine vor bem Beichtvater am Sprachgitter in beiner gangen Rlarheit, und entbede ibm, was bu ju meiner Kuhrung unternommen. Billigt er Alles, und erklart bich fur einen Engel Gottes, bann verfpreche ich bir unwandelbare Treue; wenn nicht, dann lag ab von mir Unwürdigen. Bei jedem Worte, bas ich fprach, an-. berte ber Ausbruck seines Angesichts; er wurde zulest muthend, und alle Kaffung verlierend, fagte er: Elende! ift bas bie Erfüllung beines gestrigen Berfprechens? Bas haft bu feither an mir Gottverhaßtes bemerft? 3ch febe, ich habe bir zu viel Liebes gethan, bie Arznei haft bu in Gift verwandelt; noch einmal, zwinge mich nicht, nach soviel Milbe Strenge gegen bich au fehren! 3ch war fo ergriffen, bag wenig gefehlt, ich batte eingestimmt. Aber ich sagte: Wenn ich dir auch Treue verfpreche, ich fann fie nicht halten; ber Beichtvater wird mich fragen, und um Alles in ber Welt will ich ihn nicht belügen. Gib mir nur bein Berg, fprach er, und ich will schon machen. Mein Berg gehört Gott, fchrie ich auf; ich widerfage bir, elenber Betruger! Jest feh ich, bu bift nicht von Gott, und verachte beine Schmeichelworte und Drohungen. Sa, Ungludliche! mit biefem Worte übergebe ich bich beinem Feinde, bir gur Strafe! Damit verschwand er. Das war am 4. April 1642, Glang und herrlichkeit waren babin, und er fehrte fortan nur mit allen Schreden bewaffnet zu ihr zurud.

Rächtliche Kreuz- und Querzüge, wird man sagen, einer im Garten ber Liebe herumtaumelnden Nonne, die am Tage durch Clausur und Regel vom Eingang in die Zaubergärten sich ausgeschlossen sah, und nun in der Stille der Nacht ihres Schasdens sich erholte. Der Beichtvater war der Herr und Gebieter der Wachwelt, die sie umgab; und in ihrer Prosa, ihrer Abcese,

ihren Bugungen und ihren Befangenheiten fie beschloffen bielt. Wenn fie aber in einsamer Belle in bie Arme bes Schlafs gefunten, bann erwachte bie Dichterin in ihr; ber angebliche Engel war ber berr ber neuen Traumwelt; er berührte mit leuchtenbem Finger ihre ichopferische Ginbildungefraft, und biefe gebar bann Die überschwenglichen Bilber, in benen fie schwelgte, Die Rothen ber machen Buftanbe gang vergeffenb. Balb aber bub fich ein Streit zwischen beiben Rreisen, benn ber Meifter ber Brofa und ber Meifter ber Boefie mochten auf bie Lange unter einem Dache fich nicht vertragen. Die Mutter ber Ronne batte aufgeschrieen. bamals, als die Göttermutter Ifis die Tochter, in ihren Klammen fie reinigend, auszubrennen versucht. Der Brosameifter war berb, bei ihrem Gurtel jog er bie Biberftrebenbe in fein Phlegma herab. Im Niederfinken wurde ihr Inneres umgewandelt; ber Genius ber milben Schönheit wandelte fich ihr fchredhaft in einen furchtbaren Damon um; bas ibyllische Drama wurde, ba bas tragische Element ins tomische umgeschlagen, in eine bas rode Barodie von fich felber überfett, b. i. fie murbe jur Strafe für ihren Kall beseffen; bei anderem Ausgang mare ber Monch jum Philifter worden, wie bie Bauern, bie bie Latona geläftert, in Krösche fich umgewandelt. — Das bort sich Alles rund und geiftreich an; aber es will mit ber bebenklichen Bechfelwirthichaft amischen beiben Regionen fich nur schlecht vertragen. Diese ans gebliche Traumwelt findet nach Unten und gur Seite von ber Wachwelt fich umbaut und eingefaßt; und von ben Arabesten, bie fie burchziehen, murzelt allerdings ein Theil, in seiner pflangenhaften Salfte, in ber Ruchternheit, und nur bie geflügelten Beifter in ben Blumenfelchen machfen in bas umschloffene Reich herüber. Denn wie bie ftarte, andringende Farbe im Auge ihr erganzendes Farbencomplement erwedt; fo fann man annehmen, daß die Phantafie die Profa des Lebens mit von Innen geweds ter Boefle im Begensat ergangt. Aber biefe poetischen Traume und Schaume find ein anderesmal fehr handgreiflich ins Leben eingetreten; und man fann nicht laugnen, bas Bflanzenhafte bat dann in ber Traumwelt gewurzelt, bas Bunberbare aber, bas oben aufgeblüht, in die Bachwelt hinausgetragen. Als die Befeffenheiten im Rlofter ausgebrochen, und ber Bischof von Evreur

Drittens, daß sie bei verschiedenen Gelegenheiten Kunftiges vorhergesagt, besonders in Bezug auf die Malesizien und Zaubereien, die man sinden musse; nicht blos an verschiedenen Orten des Klosters, wo man denn auch wirklich sie gesunden; sondern auch im Leibe anderer Schwestern, mit denen sie nicht zuvor geredet, und die sie dann genau zur Stunde, die ihnen jene bestimmt, erbrachen und von sich gaben. Bisweilen haben sie dem H. Bischof, und einigen seiner Geistlichen, sehr gesheime Einzelnheiten gesagt, in Bezug auf ihr Hauswesen, und die Zeit seiner Reise nach Paris, die er selber nicht einmal gewußt; was sich denn hernach in Wahrheit also besunden, aber weber durch Errathen, noch aus den Umständen combinirt werden konnte.

Biertens, bag fie beinahe Alle, besonbers auf ber Bobe ihrer Aufregung, eine große Abneigung gegen alle beiligen Dinge, besonders bie Sacramente ber Euchariftie und Buße bezeigt; fo bag manchmal bes heftigen Widerftanbes und Geschreies wegen, die nur burch Gebote an ben Damon gerich. tet, niedergehalten werben fonnten, mehrere Stunden über einer folden Beichte hingebracht murben. Bor ber Communion murben fie von Convulfionen und fichtbarlich unfreiwilligen Bemeungen überfallen; fo wie fie bie heilige Softie empfangen. fcbrieen und heulten fie furchtbar auf, und malgten fich an ber Erbe; wahrend bie genommene Softie immer auf ber Spise ber Aunge blieb, bie fie nach bem Gebote bes Erorgiften bervorftredten ober jurudzogen; ohne jeboch fich irgend eine Unehrers bietigfeit gegen bas bl. Sacrament ju Schulben fommen ju laffen. Das dauerte bisweilen eine halbe Stunde, mehr ober weniger; mar aber endlich bas Erhaltene verschludt, bann blieb bie, welche es ju fich genommen, fogleich ruhig, und ohne die Erinnerung beffen, mas vorgefallen. Daß fie weiter bie aufferors bentlichften Abneigungen und Buthanfalle, bei ber Annaberung ber Reliquien ber Beiligen, gefpurt, die fie oftere erfannt und mit Ramen genannt, ehe fie biefelben gefehen, und ohne baß, fie etwas von ihnen gewußt. Daß ferner beinahe Alle, als ber bw. Bifchof ihnen einigemal insgeheim, und ohne bag fie es wiffen gefonnt, bie Banbe aufgelegt, ju erfennen gegeben, mie

e es empfunden; indem fie aufgeschrieen: biefe Sand fen ihnen nerträglich, fie brude fchwer, fie murben bavon gebrannt! Daß e endlich auf ber Sohe bes Erorgisms, besonders mabrend ber 1. Meffe, Blasphemien vorgebracht, und fo häufige und erchtbare Bermunschungen gegen Gott und feine heilige Duter, baf man fie unmöglich ohne Graufen anhören fonnte; bie, vie ju vermuthen, nur vom Munde bes Damons ausgeben mnten.

Funftens, daß, ale fie gebrungen wurden, burch überna. urliche Beiden bie Anwesenheit bes Damons zu beweisen, e Folge ju leiften schienen; unter Andern bie Dagb Denise Barisot, bie, ale ber S. Bischof fie geheißen, ben Bule bes echten Armes gang fill fteben laffen, mabrend er am linken ngeftort fortichlug; bann bas Schlagen von ber Linfen auf bie techte hinüber verpflangt, mahrend er nun an ber Linken ftille and; was fie Alles im Beiseyn mehrerer Geiftlichen und bes lrates, ber es gepruft und bestätigt, aufe puntilichfte ausgeführt. daß die Schwester von ber Burification biefelbe Sache zweis ber breimal ausgeführt; bie Eine wie die Andere babei in voler Gefundheit, und alfo ben Buls anhaltend ober loslaffend, ach dem Gebote bes Erorgiften. Daß bie Schwester Margaetha Janini vom Rinde Jesu baffelbe erwirft, und auf das Beeiß bes Erorgiften ihre Bruft bis ju einer monftrofen Sohe aufetrieben; als er aber unter bem Rreuzeszeichen Einhalt geboten, ie fogleich niebergeben machen: und bas gwar breimal nacheinnber mit einer erstaunlichen Wirksamfeit, fo rasch eintretenb, pie bas Wort. Daß bie Schwester Lagara Arivey, genannt von er Auferstehung, ju einem ber Beiftlichen gefommen; in ihrer jand ziemlich lange eine Rohle in voller Glut tragend, ohne rgend ein Zeichen ber Empfindung bes Brandes von fich ju eben; und fo mehrere andere Wirfungen abnlicher Ratur, die ch nicht leicht hier auseinanberfegen laffen.

Sechstens, daß fie auf bas bloße Bebeiß bes Erorgiften isweilen in eine wunderbare Unempfindlichfeit gerathen; nter Andern die Denise, die, ale ber S. Bischof bem Damon eboten, ihre Sinne einzuhalten, und ber Argt ihr, die ausbrudich erklärte, daß fie ganglich schmerglos fen, eine Stednabel Borres, drift. Mpfif. 17. 2.

22

unter ben Ragel bes Fingers fchob, ba, wo biefer nach feiner Aussage fich am empfindlichften zeigt, fofort aussagte: baß fie nicht bas geringste spure. Als man ihr gebot: bas Blut anzuhalten, murbe bie Rabel weggezogen, ohne bag Blut folgte. Auf ben Befehl aber, es fließen zu laffen, floß es fogleich in Menge; bann wieber anhaltend, als man bas Einhaltungsgebot wiederholte. Daffelbe kehrte einige Tage fpater an der Person ber Schwester von ber Burification wieder, beren Saut am Arme man verlett hatte burch eine Rabel, bie man bis zu ihrem Ropfe in die Finger eingetrieben; ohne bag Schmerz oder Blut fich verspuren laffen, und ohne daß bie Schwester frank ober abgeschlagen erschien; bie vielmehr immer sprach, und bie Anwefenben aufforberte, Reuer und Gifen anzuwenden, weil fie von Allem nichts empfinde. Daß Ginige unter ihnen, besonbers bie Schwester von ber Burification, ale fie in einer Racht, wo fie, nach ber Berficherung, bie die Anbern am Tage vorher bem Erorzisten gegeben, zum Sabbath abgeholt werben sollte, verhinbert war, bas Rlofter ju verlaffen; jur Stunde biefer angeb. lichen Berfammlung ploglich in eine Art von Betaubung und wunderbarer Unempfindlichkeit gefallen, bie funf Biertelftunden und langer angehalten. Alle ihre Sinne waren geschloffen; fie lag ohne Bewegung, ohne Sprache, und ohne Gelbstbewußtschn; bie Arme auf ber Bruft gefreugt, und fo ftarr, bag es unmöglich mar, fie auseinanderzureißen; die Augen anfange geschloffen, und bann geöffnet, aber unbeweglich fest gehalten, und ohne Cehvermogen; wie fich ergab, ale man mit ben Sanben an ihr vorüberfuhr, und fie wie eine todte ober ganglich unempfindliche Berfon mit ben Augenlidern nicht gudte. Als fie von diefer Ertafe guruds gefommen, ergahlte fie: wie fie im Beifte auf bem Sabbath gewesen, und mas fie Alles bort gesehen.

Siebentens, daß sie oft, nachdem mehrere Stunden mit Beschwörungen und Exorzismen hingebracht worden, aus dem Grunde
ihres Magens gewisse fremde Körper, die sie Malesizien und
Zaubermittel verschiedener Art zu nennen pslegten, Stude
Wachs, Knochen, Haare herauszuwürgen geschienen; baneben
Riesel von solcher Größe, — nach unserm Urtheil breiter und
dider als ein Silberthaler, — also daß es uns schwer gedäucht,

baß sie in natürlicher Weise burch bie Rehle hinauf getrieben werben könnten. Endlich daß die Denise unter Anderm, nach breistündigen Exorcismen und ausserordentlichen Anstrengungen, durch den Mund einen lebenden Frosch oder eine Kröte ausgesworfen, von der Breite einer Faust, und daß man das Thier sogleich verbrannt.

Achtens, bag bie Damonen, von benen bie Mabchen fich befeffen angaben, jum Ausgange gebrangt burch bie Exorgismen, in der Rähe des hl. Sacramentes übernatürliche und übergeugende Beichen zu geben geschienen. Als ber Bischof ihnen befohlen, von ber Denise auszufahren, und bem jum Beichen eine Scheibe ju gerbrechen, bie er mit bem Finger bezeichnete, wurde die Scheibe gebrochen. Daß die Schwester Sumberthe Borthon fich völlig und ganglich geheilt befand, am Tage ber Darftellung ber Jungfrau 1661; und als Beichen ihrer Befreiung burch ben Mund einen eingeschlagenen Tafft auswarf, worauf in rother Schrift ber Name Maria's geschrieben ftanb, und vier andere Anfangebuchstaben, bedeutend St. Subert und ben feligen Frang von Sales. Dag bie Schwester, genannt von ber Buris fication, von mehreren Damonen befreit worden, am Tage bes bl. Gregore bes Thaumaturgen; und als Zeichen beffen burch ben Mund ein Stud Tuch in einem Cirfel von Rupfer von fich gegeben, worauf ber Rame Gregor geschrieben fanb; und bag bieselbe, an bem gleichen Tage ber Darftellung, ale Beichen einer andern Befreiung von mehrern Damonen, in einem Augenblide auf ihrer Binde in großen Buchstaben, wie mit Blut geschrieben, bie Borte Jesus, Maria, Joseph erscheinen ließ; mabrend bie Erorgiften einen Augenblid vorher bie Binde gang weiß gefehen.

Reuntens, daß unter ben heftigen Bewegungen und Stellungen, die sie mahrend des Erorzisms gemacht, Einige so aufferordentlich geschienen, daß man urtheilen mußte, sie überstiegen die Kräfte eines Mädchens; ja die Kräste der Ratur. Daß die Schwester Borthon, als sie geheißen worden, das hl. Sacrament anzubeten, sich an die Erde geworfen, sie nur blos mit der Spise des Bauches über dem Magen berührend; den Kopf aber, die Füße und die Hände, sowie den Rest des Körpers in die Luft gerichtet. Daß die Schwester von der Auf-

erftebung baffelbe geubt, und bisweilen ba gelegen, ben Rorper in einen Areis eingebogen; so daß die Fußsohlen ihr die Stirne berührt. Dag bie Conftantia und bie Denise bisweilen gesehen werben: gegen bie Erde geworfen, welche fie blos mit bem Scheitel und ben Fugen berührt, ben gangen übrigen Rorper in ber Luft, und daß fie in biefem Buftand umbergewandelt. Daß Alle ober beinahe Alle, wenn fle auf ben Anieen lagen, die Urme auf bem Dagen gefreugt, fich nach Rudwärts gebreht; fo daß die Sohe bes Sauptes mit ben Ruffohlen fich verbunden, ber Mund aber die Erbe fußte, und mit ber Bunge bas Rreuges. geichen auf ben Boben einzeichnete. Daß Ginige, unter Anbern bie Schwester Catharina, im Exorgism erschien, ben Ropf gurudgeworfen, die Augen offen; fo jeboch, bag, indem die Puville ganglich unter bem obern Augenlide fich verborgen, man nur das Weiße im Auge fah, wobei fie mahrscheinlich bas Sehpermogen verloren batte; eine Erscheinung, Die furchtbar angufeben gewesen. Daß die Denise, bie jung und ichmach von Anfeben, als fie in Aufregung mar, mit zwei Ringern ein Befaß von einer Art Marmor, mit Weihwaffer erfüllt, und fo fchwer, bas amei überaus ftarte Berfonen Dube hatten, es aufzuheben, und pon feinem Buggestelle ju entfernen, umgefehrt an bie Erbe marf; mit einer Leichtigfeit, die fie etwa bei einem fleinen Steine anwenden murde. Daß es der Einen und ben Andern öfter in ber Sipe ihrer Anfalle geschehen, bas Saupt an die Mauer oder ben Boden ju ichlagen; bieweilen mit fo heftigen und harten Schlägen, baß fie in ber natürlichen Ordnung ber Dinge fic mit Blutvergießen hart hatten verlegen muffen; daß aber meder Contufion, noch Bermundung, ober irgend ein Zeichen erschien.

Zehntens, daß alle diese Mädchen verschiednen Standes find: Weltliche, Rovizen, Postulantinnen, Professe; weiter junge und schon bejahrte; einige aus der Stadt, andere nicht; welche von guter und solche von niederer Herfunst; arme und reiche; daß schon seit zehn und mehr Jahren dieses Unglud im Kloster angesangen; daß es kaum begreislich ist, wie in so langer Zeit ein Vorhaben auf Betrug und Unterschleif, unter so vielen Wädchen, von so verschiedener Beschaffenheit und entgegengesetzen Interessen hatte unentbedt bleiben können; daß bei einer scharfen

ntersuchung und genauen Nachforschung der Herr Bischof nieand, sey es im Kloster oder in der Stadt, gesunden, der ihm cht aufs günstigste über die Unschuld und Tadellosigseit, sowohl r Jungfrauen, als der Geistlichen, die vor ihm in den Erorömen gearbeitet, geredet; und er bezeugt an seinem Theile, daß sie in ihrer Aufführung als exemplarische, verdiente und omme Personen erkannt: ein Zeugniß, das er der Wahrheit id Gerechtigkeit schuldig zu sehn glaubt.

Diesem Allem hinzugefügt das Zeugniß des Herrn Morel, 8 Arzies, der bei Allem zugegen gewesen, und der versichert: 15 alle diese Dinge die Gränzen der Natur übersteigen, und nur 2000 damon herrühren können; so glauben wir, Alles wohl erwogen, daß alle diese aufferordentliche Thatsachen an jenen Jungauen über die Kräste der menschlichen Natur hinausgehen, und ir vom Dämon gewirft werden können, der ihre Leiber besitzt 10 umsit. Das ist unsere Meinung. Gegeben in Paris am d. Jänner 1662. Unterzeichnet

† Marcus, Erzbischof von Toulouse. † Ricolas, Bischof von Rennes. † Heinrich, Bischof von Robis. † Johann, Erzbischof von Chalons sur Saone. — Franz. Annat. Morel. — Nicolaus Cornet. — M. Grandin. — Bruder Phil. le Roy; alle Doctoren der Sorbonne. 1)

Man sieht, mit welcher Umsicht diese Leute, Alles wohl rufend und erwägend, versahren; und wir wollen sehen, wer e Stirne haben wird, ihrem Zeugnisse zu widersprechen, und hibare Männer als Betrüger auszurusen, oder als Betrogene, urch länger als zehn Jahre lang fortgesette Gautelkunfte ber benossen eines Klosters, und seiner miteinverstandenen Spirituan getäuscht, deren guter Leumund durch das Zeugnis einer anzen Stadt gesichert ist. Die Begebenheit aber als wahr vorzusgeset, so muß, da keiner sich gefunden, auf dem irgend ein

<sup>1)</sup> Unter Andern im eilften Bande der Causes celebres p. 278—291. Diese Sammlung, die im Jahre 1738, juvor und hernach, erschienen, reicht schon an die Einlautung der Boltair'schen Zeit, und findet sich in diesen Dingen keineswegs mit Leichtgläubigkeit geschlagen; aber sie wagt doch nicht, der Eridenz im Wesentlichen irgend zu widersprechen.

· Berbacht ber Bezauberung geruht, bas übel alfo im Innern bes Rloftere burch unmittelbare Mittheilung, entweder gleichzeitig in Allen., ober auch in Giner ober Mehreren eniftanden, und bann burch epibemische Anstedung von Giner auf bie Andere übergegangen fenn; bis endlich bie gange Benoffenschaft ergriffen war. Da fie auf ben Sabbath jogen, so ift es eine eigentliche Dbseffion gewesen, die fie überfallen; ba aber teine unter ihnen fic gefunden, von ber man in Babrheit batte vermuthen konnen, baß fie in eigener Berschulbung zuerft zu bem Ubel Beranlaffung gegeben; fo ift es also burch ein Berhangniß an fie getommen, und es ift eine Obsession gewesen, die boch wieder in allen formen einer Boffeffion hervorgetreten; bie alfo hier von einem Seerbe ber Anstedung ausgegangen, ber gang auffer bem Rreife ber menschlichen Region gelegen. Solche Obfestionen unterfdeis ben fich, auffer bem Sabbath, in feinem ber anbern Phanomene von benen, welche bie Boffesfionen zeigen; find zugleich aber, auffer Biel und Intention, fonft in Allem ben Symptomen boberer Etftasen gleich. Die Gabe ber Sprachen, bas Schauen ber Gebanken eines Anbern, bas Bernehmen ber Befehle bes Exorzisten in weite Ferne, die Renntniß heiliger Dinge, ber Cacramente, ber Reliquien und Weihen, hier als Abscheu und Graufen fich ausbrudend, bie Macht bes Willens über bas unfreie Ganglienleben, bie Unverletlichfeit fur bas geuer, bie Schmerzlosigkeit und Geschloffenheit ber Sinne, bas Anhalten und Fließen bes Blutes nach Willfur, bas Gingieben bes gangen Leibes in die Form eines Kreifes, ober nacheinander in die zweier voneinander getheilter, und einander entgegengewendeter Salbfreise: bas Alles haben wir mutatis mutandis ichon bei ben Beiligen eben fo gefeben. Jener Rreis, ben bie Gine gebile bet, wurde fich, hatte es ber Erorgift gewollt, ebensomohl in ber freisförmigen Strömung ber Rrafte, gegen jeben beliebigen Ort in ber Rablinie hingewälzt haben; wie ber hl. Peter von Alcantara es freiwillig in feinen Efftasen gegen bas Allerheis ligfte gethan. Diese Ereigniffe find burch bie unverwerflichften Beugniffe an ben Beiligen erwiesen; fie find es jest hier, burch gleich unverwerfliche Zeugen, auch an ben Befoffenen; die Thatfachen erharten fich eben fo gegenseitig, und hier wie immer muß

ber Teufel, so viel an ihm ift, wiber Willen Zeugniß geben für die höhere Wahrheit. Alles das ift in der Natur, benn es wird mit naturlichen Rraften ausgeführt; es ift aber auch über bie Natur, benn ber Grund, an ben fich biefe Rrafte fnupfenliegt über bie Region bes gewöhnlichen Lebens hinaus. Am nachs ften fcheint noch, bas Bonfichgeben ber mit gewiffen Ramen begeichneten Begenftanbe, auf Gautelei und Betrug gu beuten. Soviel ift allerdings gewiß: Diese Dinge- haben fich nicht selbst geschrieben, ber Teufel hat fie auch nicht geschrieben; also find es die Ronnen gewesen, die es gethan. Gie haben es aber nicht bei machen Sinnen, mit ber Absicht auf Betrug, fonbern als fie auffer fich gewesen, in ber eigentlich negativen bamonischen Efftase vollbracht; in ihr haben sie auch bas Beschriebene verfcbludt, mas allein auch in einem folden Buftanbe möglich gewefen. Als ber Erorgism nun eine Urt positiver, antibamonischer Efftase hervorgerufen, haben alle Bewegungen ber Regativen, also auch bie periftaltischen Bewegungen fich umgekehrt; und fie mußten wieder von fich geben, mas fie zuvor hinuntergeschlungen. In allen biefen Borgangen fteht ber Beilige gu bem, unter beffen Behorfam er fich gegeben, und ber Befeffene gu bem Erorgiften in bemfelben Berhaltniffe, in bem ber Magnetifirte gu bem Magnetifirenden fich befindet; nur bag bies Raturverhaltniß bort burch Steigerung, hier burch Depression, se nach ber Positivität ober Regativität ber Exponenten, in eine höhere ober tiefere Region ber Dinge übergegangen. Es ift übrigens merfwurdig, baß bie Beugen biefes Borgangs, bie an bie leibliche Ausfahrt auf ben Sabbath glaubten, jur anberaumten Stunde bie Fahrenden bewachen laffen, und fie nun als in einer Bision befangen befunden. Die Möglichfeit einer folchen Ausfahrt in fehr feltenen Källen ift, wie wir gesehen, feineswegs zu läugnen; aber hatten die Untersuchenden sich länger als vierzehn Tage mit der Sache abgeben konnen, fie hatten, wie taum gu gweifeln, immer nur bie Bision gefunden.

Was in Auxonne also sich befunden, hatte auch früher schon in Louviers sich ausgemittelt. Dort war die Schwester du Saint Esprit von Dagon besessen; bieser umwidelte einst den Körper bes Mädchens in breisachem Bug, wie eine sich windende

Schlange, indem er die Magengegend am Leibe wie eine Biebe nach einer Seite brebte, bie Ruge nach ber entgegengesetten, ben Ropf aber verlangernd gegen die Schultern, alfo bag fie bas Ansehen eines Schlangenfnauls hatte. Dieselbe, als fie einft mit ber Bavent confrontirt wurde, ftanb, einen guß brei Schuh hoch gegen bas Sprachgitter ausgestredt; bas Geficht blaß, abgezehrt, ausgeborrt, bie Augen tief im Ropfe liegenb, wie an einem Tobtenfopf, wohl eine Biertelftunde lang in unveränderter Stellung, die Bavent unverwandt mit Buth anblidenb. Einft lag fie eine halbe Stunde lang finnlos im Refectorium, und ale ber Bischof ihrem Beift gebot, von ihr abzulaffen, fiel fie in feltsame Contorfionen. Mit einemmale fuhr fie wie ein Blis bavon, in ein ziemlich ftarfes Keuer; bas Beficht und eine Sand wurde ihr in die glühenden Rohlen gestoßen, und als man lief, um fie herauszuziehen, fand man feinen Brandschaben an ihr; nur einige Schwärze und etwas Afche lag auf bem Theile bes Gefichts, ben bie Bluth berührt, mas fich leicht megblafen ließ. Sie wurde im Rlofterhofe mit heftigfeit rudwarts auf ben Ropf geworfen, ohne bag es ihr fchabete; fie fletterte auf einem alten Holzstude eine zehn Fuß hohe Mauer hinauf, und lief an ihr bin an eine Stelle, wo feine Leiter anzubringen war. Die Nonnen baten fie, jurudjugeben, wo fie herabgebracht werben tonne. Giner ber Erorgiften beschwor ihren Beift, und begann knieend ju beten. Dagon fchrie hervor: Lagt du nicht ab, werbe ich bas Mas hinunterfturgen! und wirflich, er warf fie bie gehn Rus hinunter auf Steine und Biegel, ohne baß fie im minbeften fic verlette. Die Schwefter Unna von St. Augustin follte gur Beichte geben, ihr Beift Gonfag aber wollte es zwei Stunden lang nimmer geftatten. 3hr Beichtvater Bosroger, mube feiner Sartnadigfeit, gebot ihm enblich in lateinischer Sprache: fic im linken Buß ber Befeffenen gu beschließen, und ihren Beift jum Werte frei zu laffen. Er widersprach eine Stunde lang aufe heftigfte, endlich mußte er Folge leiften; und ließ bas ihm aufgelegte Beichen bes Behorfams vernehmen, indem er mit jenem Ruße im Tact an ben Boben schlug. Die Nonne beichtete nun ohne Störung, und ging barauf auch jum Tische bes herrn; da fie aber nicht mußte, was fich eigentlich begeben, fo hinfte

sie auf dem linken Fuse, und siel endlich auf diese Seite; so daß man sie führen mußte. Später wollte nun Gonsag nicht zus seinem Bersted hervor, und mußte wieder gezwungen werden, den Fuß frei zu lassen. Eben jene Marie vom hl. Geiste sollte zur Prüfungszeit gleichsalls zur Communion gehen; vier Stunden lang wehrte sich ihr Dagon, trieb sie durch die Leute in alle Winkel der Kirche; und sprang endlich mit ihr auf den Hochentar, wo er Gott lästerte, und von den Anwesenden Andetung sorderte. Die Erorzisten riesen ihm nun zu: Illa superdia, quas te de Coelo praecipitavit, deturbet te de Altari. Sogleich, als hätte ihn ein Donnerschlag getrossen, siel er nieder an die Erde gegen das Geländer, 4—5 Schritte vom Altar. Auch ihn bannten sie darauf in einen Fuß, den sogleich die Starrsucht ergriff, damit sie die Communion in Ruhe vollbringen könne. I

Alle bie Obsebirten insgemein wurben nach ihren Anfallen, indem bas haupt rudwärts gegen die Fersen gebeugt wurde, in die Bogenform gebracht. Die Schwester von St. Lorenz, angeblich vom Behemot beseffen, wurde mabrend einer Stunde 2 - 3mal in biefe Form gebogen; eben fo bie vom Erlofer, fo pollfommen, bag ber Ropf bis jum Mund hinunter an ben gugen lag, ber Bauch aber ein vollfommenes Gewolbe bilbete. Gine mal war fie wie entzwei gebrochen, haupt und Geficht hingen ibr nach Hinten bis unter die Hälfte der Kuße nahe an die Ferfen; wie ein Schnupftuch, bas man auf ben Finger gelegt, fo daß die Bipfel zu beiden Seiten herunterhangen. Die Schwefter Louise von ber himmelfahrt, ein ganges Jahr lang furchtbat mit jeder Art von Nervenübeln geplagt, wurde mehrmal in bie Lage gebracht, bag fle bie Erbe nur mit einer Flanke ber linken Seite ober bes Bauches, in einer Breite von etwa vier Boll berührte. Der ganze übrige Körper mar in ber Luft, die beiben Arme ausgebehnt mit aller Bewalt, und nach Rudwarts und von Unten nach Oben gefrummt; bas haupt gang nach ben Schultern gurudgeworfen, bis nahe an die Rierengegend, wie man die Sirenen ju zeichnen pflegt; Beine und Fuge eben fo nach hinten geworfen, bis auf die Breite von vier Finger bem

<sup>1)</sup> Bosroger p. 256-281.

Ropfe nabe gezogen, ohne daß irgend ein Thell bes alfo verfchränften Rörpers im geringften bie Erbe berührte. Sie blieb fo eine Biertelftunde lang mit verwendeten, überaus fleinen Augen, bis ber Bischof bem Damon gebot, abzulaffen. Go will ber Beift bie Maria von St. Nicolaus verhindern, ihre Beichte am Sprachgitter abzulegen. Er beugt ihr baber, wie fie vor bem Gitter fist, bas Saupt gurud in ben Chor bis gegen ben Boben, 3 Kuß tiefer ale bie Bant; fo bag, ba B. Geprit fie ber Schidlichfeit megen nur beim Saume ihres Gewandes faßte, fie nur noch mit ber Salfte ihrer Fuße fich auf ber Bant erbielt; in welcher Stellung eine herbeigelaufene Schwefter fie beim Saupte aufrichtete. Der Beichtvater gebot bem Geifte, fie vor ihm niederknieen zu machen. Er rief nun, bag man fie nicht halten folle; und mit einem Schwunge, ohne daß fie fich babei mit einem Gliebe half, marf fie fich gurud zu ben gugen bes Beichtvaters, bem fie nun ihre Beichte in aller Ruhe ablegte. Dft fuchten ihre Damonen nach bem Erorgism in ben Brunnen fie gu erfaufen; und fie famen nun hinab, mit ben Schultern ober bem Ropfe an ber einen Mauer fich anlegend, mit ber Spite bes einen Fußes an die entgegengesette, und nun ber Lange nach hinabfahrend, wie bie Schwester Marie vom bl. Geifte alfo gethan. Ober ihr ganger Leib hing in ber Luft, und fie bielten fich mit ben Fingern ober Zehen am Gemäuer. Dber enblich, wie es bei ber Schwester vom hl. Sacramente gehalten wurde, fie fuhren in horizontaler Lage, ohne irgendwo gehalten au fenn, hinab, und wurden fo herausgezogen. Ein anderesmal kniete bie Schwester vom Erloser vor dem Erzbischof von Touloufe, und erzählte ihm in aller Gemutheruhe, was in ihrem Innern por gebe. Da gerieth ihr Geift Afchmobai ploglich in Buth, und bog fie rudwarts; fo bag ber Ropf zwei Finger weit vom Bo ben ftanb, ohne ihn irgend zu berühren. Gie ftutte fich babei allein auf die Ferse bes rechten Fußes; ber linke Fuß mar bod in die Luft gehoben, die Sande ftarr ausgestreckt. Go blieb ba Rorper eine Zeit lang auffer bem Schwerpunkt fteben, mabrend ber Mund unterbeffen Gottesläfterung auswürgte. 1)

<sup>1)</sup> P. Esprit-du Bosroger. p. 227 - 253.

Die Beweglichkeit ber Geifter in ber Obfeffton, ober wenn an will, die Wechselwirfung ber Obsebirten, erfennt fich leicht ben folgenden Borgangen, die für eine Aberwanderung des bels zeugen. Butiphar, ber bie Schwester vom bl. Sacrament rigirte, fagte im inneren Chor zu Encitif, ber in ber Schwer Barbel von St. Michael fein Wesen trieb: Coll ich nicht bir in bie Bete fahren, bie bu befiteft? Der Gefragte erieberte: Ja, ich will. Ein Augenblick, und Butiphar war in e Andere gefahren; die Schwester jum bl. Sacrament war unrbeffen ganglich frei von ihrem Damon, warf fich fogleich vor m Altare nieber, und betete ruhig ihr Brevier bis zu ben Laubes. ie Schwester Barbel, bie unterbeffen beibe Damonen hatte, ar nahe ber Thure wie an bie Erbe festgenagelt; bie Arme ie zwei Gifenftangen ausgestredt, eben fo ber rechte guß, an m feine Ferse mehr sichtbar; ber Ropf von unsäglicher Schwere, baß man mit feiner Anstrengung ihn von ber Erbe erheben nnte, auch nur fo boch, bag man bie Spige ber Finger zwis jen beibe hatte bringen mögen; und fo blieb fie eine halbe tunde liegen. Unterbeffen hatte bie Andere ihre Beichte beim ischof abgelegt, ale fie aber nun auch jur Communion ging, ib man ihr eben die hl. Softie auf die Bunge gelegt, tam Bushar wie ein Blit gurud, und rief: Bum henter, bas bulb nicht! mahrend ich abwesend bin, hintergeht man mich, und ft bie Sunbin communiciren. In bem Augenblide, wo er alfo ef, regte fich bie Andere in Budungen; und begann gu heulen ib ju fcbreien, wie ihr Damon ju thun pflegte. Da ber Argt, ich bem man geschickt, ju fpat gefommen; fo glaubte ber Bi-10f, ben Putiphar burch die Macht ber Kirche zur Wiederhong zwingen zu muffen. Er weigerte fich; nachbem man ihm er jugeschrieen: Si sit voluntas Dei, fiat! fo gehorchte er blich auf ben vierten Ruf, und die Gine murbe wieder frei, e Andere aber doppelt obsedirt. Das dauerte eine Biertelftunde ng, bis man bas hl. Sacrament auf ben Magen ber ftarr und zwer an ber Erbe liegenden Letteren brachte. Als man von n Worten o salutaris hostia! zu ben anbern da robur, fer ixilium! gefommen, begann fie fich ju regen und ju bewegen. m felben Augenblide fturgte bie Schwefter vom bl. Sacramente am andern Ende des Chores nieder unter Zudungen; so schnell wie ein geschossenes Wild im Aufblit des Gewehres. Dieselbe Überwanderung wiederholte sich mehrmals in Gegenwart von vielen Leuten, worunter auch Arzte, die ihren Bericht darüber niedergeschrieden, und dabei bemerkt: wie Thun und Leiden durch hinlängliche Zwischenzeit von dem allgemeinen Tetanus getrenut gewesen. Oft brachte der Dämon dei solcher Transsussion, nach der Starrheit und Schwere, eine große Schmiegsamkeit und unvergleichliche Leichtigkeit hervor; wie wir denn mehrmal das Haupt einer solchen, die zwei Dämonen hatte, so leicht besauden wie einen Knäuel Wolle, den Hals aber so beweglich, wie ein Stüd alten Linnenzeuches, und als hätte er keine Sehnen. Der Dämon selbst schrieb die Schwere des Kopses dem Streite beider um die Oberstelle im Haupte zu. 1)

Rach biefen Borgangen, bie unter frommen Ronnen eingetreten, wird es nicht verwunderlich fenn, wenn wir abnliche Symptome in gangen Maffen des Bolfes hervorbrechen feben. Als man im Juli 1374 bie Apostelfirche in Lüttich einweihte, famen aus Dberbeutschland, vom Rhein und ber Daas ber, gange Schaaren einer munberfamen Secte nach Machen, bann nach Utrecht, endlich nach Luttich herangezogen, beren Ordnung folgende mar. Manner und Frauen, vom Damon befeffen, halb nadt, Rrange auf ben Sauptern, jogen einher; und führten, fich einander bei ben Sanben faffend, auf ben Strafen, in ben Rirchen und ben Saufern, ohne fich im minbeften gu fchamen, por ben Buschauern Tange auf. Gie sprangen babei boch in Die Bohe, und in den Liedern, die fie fangen, nannten fie Ramen von Damonen, wie Fristes und ahnliche, die man nie zuvor gehort. Waren die Tange gu Ende, bann murben fie von ben beftigften Bruftframpfen geplagt; fo bag, wenn ihre Freunde fie nicht in ber Nabelgegend mit linnenen Tuchern umgurteten, und ben Gurt icharf anzogen, fie muthend auffuhren, bag fie fterben mußten. Diese Saufen schwollen vom September jum October ju vielen Taufenben an; benn aus Teutschland famen immer mehr Tanger hingu, und in Luttich und ben benachbarten Pro-

<sup>1)</sup> P. Esprit du Bosroger. p. 222-227.

ngen wurden viele Gefunde, und folche, bie vollfommen bei innen waren, ploglich vom Damon ergriffen; und reihten fich, n Tangern die Bande reichend, auf ber Stelle ihren Choren Berftanbige Leute sahen ben Grund biefer Erscheinung in r Unwissenheit, die im Glauben und in ben Geboten Gottes jenen Zeiten herrschte. Das Bolt jedoch suchte bie Urfache ben Concubinatspfaffen, bie bie Leute nicht recht getauft; und reitete fich befondere in Luttich, gegen ben Clerus aufzufteben, n bie Thater ju ermurgen, und ihr Gut ju plundern. Aber ott wollte ben Menschen bemonftriren, daß ihm die Taufe, rch gute wie schlechte Sanbe verlieben, gleichviel gelte; barum b er ben Weltprieftern von Luttich bie Gabe, folche Befeffene rch Sandeauflegung und ben Erorgism zu heilen, die er anrn Brieftern weigerte. In ber bortigen Rreugfirche hatte Giner, r bestellt mar, unter bem Gottesbienft bas Weihrauchfaß im hore umberzutragen, bieses mit einemmale spaßhaft zu schwenn, babei herumgutangen, und in unbefannten Worten gahlreiche eber zu fingen angefangen; und ba er auf alle Erinnerung dt abließ, mar man bes Glaubens geworben, er gebore jenet ecte an. Ein Priefter forberte ihn auf: bas Baterunfer und nn bas Credo ju beten; er weigerte fich, beibes ju thun, und gte: er glaube an ben Teufel. Der Briefter legte ibm alfo e Stole um ben Sals, fprach bie üblichen Erorgismen über n, und befreite ihn fogleich; fo bag er mit vieler Anbacht bas redo und Pater noster hersagte. Um Allerheiligen hatten bie anger in Seriftall, faum eine halbe Meile von Luttich, in taffe fich versammelt, und waren Rathe geworben: miteinanber ich Luttich zu geben, und ben gangen bortigen Clerus gu erorben. Aber ihr Rath wurde ju nichte; benn als fie in ber tadt angefommen, wurden fie burch fromme Leute ju den Prieern geführt, bie fie aber nicht versehrten, sonbern von benen : Beilung erhielten. Ginige wurden in bie Mariencapelle ber ambertefirche gebracht, wo ber Briefter &. Lones ben Erften, 1b bann neun Andere mit ber Stola und bem Evangelium: 1 Anfange mar bas Bort, befreite. Das Gerücht verbreitete th balb, und haufenweise tamen fie nun heran, und wurden gleicher Beife befreit. Andere murben in andere Rirchen

geführt, wo guten und bofen Prieftern ohne Unterschieb bas Gleiche mit ihnen gelang. Man bediente fich babei eben jenes Epangeliums, subsibiarisch auch anderer; besonders wo Chriftus Damonische geheilt, wie Recumbentibus underim und et misit Jesus u. bgl. Bei Solchen, wo bie Befreiung schwerer bielt, legten bie Briefter entweber bas Sacrament ber Euchariffie auf's haupt, ober gaben vor ihnen ben Segen bamit. Ginigen murbe geweihtes ober erorgifirtes Waffer ju trinfen gegeben, ober wenn fie fich weigerten, ihnen eingegoffen; auch bie geweihten Kinger unter ben Worten: exi immunde Spiritus! n. f. w. in ben Mund gelegt. In bie Ohren wurde ihnen eingesprochen, und ins Antlig geblasen, um die Rraft bes Feindes an brechen. In ber Bartholomausfirche fagte ein Damon bem Briefter: er folle nur ablaffen, er wolle von felbft abzieben. Giner fen icon ber Bladerei wegen ausgegangen, und fie murben nimmer wieber in einen Chriftenmenschen einfahren. Baren bie Erorgismen nicht gewesen, wir waren von ben Armen in bie Reichen und Mächtigen gefahren, um bie Clerifer ju verjagen. Gin Mabchen, fruchtlos von mehreren Brieftern behandelt, mar nach Nachen gegangen; und ber Beiftliche, Symon genannt, batte fie bort in Albe und Stole gefleibet, und fie in ein Befag von erorgifirtem Baffer bis jum Munde eingetaucht. Auf bie Frage, wie lange er im Mabchen fen? war bie Antwort: 3wei Jahre! Bo er gewesen, ale fie gur öfterlichen Communion gegangen? In ben Fußzehen. Beschworen, wollte er ins nabe Schloß Schremborft einfahren, und es gegen Diebe bemahren. Befragt, ob er benn bas Sorn blafen fonne? fing er an, por allen Anwesenden mit großem Schall zu blasen. Da man ihn auch nicht ins Bab Carl bes Großen fahren laffen wollte, fuhr er endlich bavon, nachbem bas Mabchen eine Rohle von fich gegeben. 218 es einem Briefter nicht gelang, einen Befeffenen au befreien, fugte er ben Erorgismen Bebete und Raften bei, und er wurde fogleich Deifter. Go war ber Andrang nach Luttich im Laufe eines Jahres groß; er minderte fich aber allmälig, und es wurden an die Dreitausend leichter ober schwerer geheilt, und bie fagten: es habe ihnen mahrend bem gangen Berlaufe bes Albels gebaucht, fie feven in einem Strome Blutes untergetaucht,

und beswegen waren sie fo hoch gesprungen. Roch nach drei bis vier Jahren famen ab und ju Ginzelne, und wurden leicht von ben Geiftlichen befreit. 1) So wurde bie Sache jur Bufriebenbeit bes Bolfes, und jum Ruhme bes Lutticher Clerus abgemacht; ba bas ilbel, bas befonbere Fugungen verhangt, auch burch bie Einwirfung höherer Machte wieber beseitigt murbe. Als Rebenproduct hatte babei die Lehre ber Kirche, bag bie Gnabe nicht beflect wird von bem unreinen Gefage, fohin alfo alle handgreifliche Reformation Thorheit fen, schlagend fich bemabrt. Die Beranlaffung von ber Raturfeite her ift mahricheinlich eine Art von Beitstang gemefen, ber feinen Gis in ben Abbominalganglien genommen, und nun gegen bie Bulmonalganglien fich entlabend, jene Tange erregte; in ber Rudwirfung aber bas frampfhafte Leiben gegen bas 3merchfell bin, bas nur burch bie Einschnurung ber epigaftrischen Gegend gelinbert werben fonnte. Die Depotenzirung war nach Abwarts gegangen, von wo abfcuffige Reigung jum Damonischen hinübergeht; bas Bolt hatte baber feine folizitirte Intention babin gerichtet, und fo war bem Übel ber Charafter von Obsession gefommen; und bie Tange, gu ben frembklingenden Sabbatheliebern mit ben Damonennamen, wurden gur Pavana. Diefe Wendung hatte aber nun auch moglich gemacht, bas ilbel von ber firchlichen Seite her anzugreifen, und es war gludlich bamit gelungen. In unferen Beiten hatte man weniger Umftanbe gemacht; bie Polizei hatte bie Tangenben als Wahnwisige gerfprengt, und in bie fich Wibersegenden allenfalls eingehauen; die Rachgebenben maren auf bem Schube in ihre Seimath gurudgebracht worden, und hatten bort mit ihren Aristefen fich abfinden ober verfummern mogen. Die Aufflarung hatte über bie Finfterniß gefiegt, und ber Beifall aller Freunde ber Siegenden mare ber Expedition zu Theil geworben.

<sup>1)</sup> Rach der Erzählung in Gesta Pontificum Leodiensium stud. et ind. n. D. Joannis Chapeavilli Tom. III. c. IX. Leodii, 2616. in einzelnen Umftänden ergänzt aus dem magnum Chronicon belgicum, aus Joannes Stabulaus, Cornelius Zantstiet und Meyer. Um die Zeit her entstand auch die Prozession der springenden heiligen nach Echternach im Luxemburgischen, bei Gelegenheit einer Biebseuche.

b.

## Das pfychifche Contagium in ber Obfeffion.

Die Leichtigkeit ber Transfusion in biesem und bem vorhergebenben Kalle bringt es uns nabe, bag ein Contagium ba fepn muß, was ben inneren Rern gleichfam athmospharifc umhullend, bie Wirfung von Ginem jum Andern hinüberträgt. Wer in bie bamonischen Rreise eingeht, erfährt bort eine Transmutation feines gangen Wefens, burch alle organischen Regionen hindurch; also im Fluffigen wie im Festen, im Rervosen wie in bem bie Rerven Umhullenben; fohin auch in ber Aura, bie ben Denschen und jedes einzelne Organ in ihm auf weithin umgibt. Die Damonistrung theilt sich aber nun mit, wie an ben physischen Rorpern bie Electristrung, Magnetistrung, Erwarmung und Anderes; und bie bamonisirte Leiblichfeit wird ein Ferment, eine Befe und Effigmutter, Die benfelben Broges, aus bem fie in biefer Art bervorgegangen, wieber in andern, felbft noch gefunden Berfonlichkeiten, alfo um fo leichter in ber ichon jum Rrankhaften neis genben, hervorzubringen im Stanbe ift. Das tauglichfte Debium, in bem biefe Mittheilung in die Ferne geschieht, wird barum eben jene Aura fenn, die die gange gahrende Leiblichkeit umgibt; an ihren Buftanben in ihrer Beife Theil nimmt, und fie in Die Frembe übertragend, burch biefe bas Bleichartige in ben umfangenen Perfonlichkeiten wedt. Diese Aura wird, wie jene, bie um die Sonne her gu ihren Weltförpern hin den wechselfeitigen Berfehr vermittelt, verschiedene Regionen haben, burch bie Soberes ober Tieferes auf weitere ober nabere Diftangen fich forts pflangt; aber bie Prozeffe jenfeits und bieffeits, über und unter ben Vermittelnben, werden jedesmal wie Vorbildliches und Nachbilbliches fich verhalten. Sat baber in Mitte einer Genoffenfchaft irgend jemand fich gefunden, ber es bis gur Birtuofitat in biesen Gebieten gebracht; hat bas Damonische nicht etwa blos wie im gewöhnlichen Leben, burch Bertheilung und im blogen Aggregatzustande, gewirft; fonbern hat es in ihm eingeschlagen und gezundet, fo bag er nun ju einer felbstftanbigen Quelle bes wilben Feuers geworben: bann wird ein Solcher, stellvertretend fur bas Bofe, felbft wieder gundend, ben Brand in die Berbundenen

··· #\* 4\* :

bringen können; und Alle, welche, wenn auch räumlich ihm ferne, aber innerlich in Sympathie ihm verbunden fieben, werben von ihm ergriffen werben; unabsichtlich, wo bie Transmiffion noch ber vorigen Rubrif angehört, aber auch absichtlich und mit Borbebacht, wo bas Ilbel bann einer eigenen aufallt. Sind es freilich geiftig, und moralisch und physisch gesunde Ras turen, auf ber Sohe ihrer Lebensfraft, bann wird er allerdings nicht viel vermögen. Ift es aber ein gegen auffere Einbrude weniger bewahrtes, jugenbliches Alter, bas ihm in ben Weg fommt; ober eine burch Rranflichfeit entwaffnete, ober fonft burch Temperament ichon jugeneigte Anlage, Die ihm nabt; ift por Allem ein geiftiges, besonders ein moralisches Aneignungsmittel fcon vorhanden: bann ichlagt er raich ein, gieht folche Berfonlichkeiten, fie fich aneignend, in feinen Rreis; und mit ihnen grmirt, schaltet und maltet er in Diefer Wirfungesphare nach Bohlgefallen. Bas junachft die Rinder betrifft, fo batte man beren im Bastenlande bei zweitaufend gefunden, Die ihrer Ausfage nach auf bem Sabbath gewesen. Sie hatten Alle befannt: wolle ein Zauberweib fie bahin fuhren, bann fahre fie ihnen nur mit ber Sand in's Geficht, ober über ben Ropf; gleich barauf fanden fie fich bann gang verwirrt, und wie von fich; fie fagten aber nicht, daß die Sande befalbt gewesen. Bisweilen auch, betheuerten fie, gaben die Frauen ihnen einen Apfel au effen, ober ein Stud ichwarzen hirfenbrodes; fie murben. nachbem fie gegeffen, gleich gang wehrlos, und nun fehle es nicht, fie famen die folgende Racht wieder, fie abzuholen. Burben fie bann auch in ben Armen ihrer Altern und Geschwifter festgehalten, niemand vermoge fie ju erweden. So lautete bie einstimmige Ausfage von 2-300 Kindern, die barüber vernommen wurden. Johanna bu Bard, 56 Jahre alt, batte ausgefagt: ale fie mit einem berufenen Beibe, Chorrogique genannt, aus der Rirche gegangen, habe diefes ihr ben Arm berührt, und er fen fogleich wie tobt geworben. 1) Corneille Brolu, 12 Jahre alt, bevonirte: bag, ale er einft 1608 in ber gafte ju St. Juan De Lux gemesen, sey bas Zauberweib Marie Martin ibm mit ber

<sup>1)</sup> De Lancre p. 109.

Sand über bas Saupt gefahren; habe barauf in ber folgenben Racht in Ragengestalt ihn im Bette, aus ber Mitte von zwei andern Rnaben, herausgenommen; und ihn nach Lecohanda, b. i. jum großen See, geführt, wo ber Sabbath gehalten wurde. Da jenes Beib gestorben, fev er einen Monat lang nicht mehr bingegangen; bis ein anderes fich feiner angenommen, und ibn wieder hingeführt. Seither fen er entzaubert worben, inbem man jenem Beibe, bas man aufgeforbert, fich ju rechtfertigen: weil fie nicht weißes, fonbern, wie alle Beren, rothes Blut habe, einige Tropfen beffelben abgelodt, und bamit einen Gurtel beftrichen. Auch im schwedischen Elfbale wurden bie Rinber aus bem Schlafe gewedt, und mit ober gegen ihren Willen babin genommen. Berriethen fie jemand, bann wurden fie am folgenben Sabbath hart gefchlagen; Beichen bavon maren jeboch felten ju entbeden. Die Rinder faben nach ber Rudfehr gewöhnlich gar fcmach, bleich und zerschlagen aus, und fonnten am folgenden Tage sich kaum erholen. Sie suchten sich baber wohl bor bem Wegführen zu retten, und wenn es fie angutommen begann, bann lagen fie ben Altern wohl auf ben Armen. Diefe fagen auch, und machten bei benfelben gange Rachte burch; und fobald fie eine ungewöhnliche Bleichheit an ihnen vermerften, jo schüttelten fie biefelben gwar heftig, es half aber nichts. Gie befanden bann mohl auch, baß ihre Bruft gang falt murbe; auch haben fie ihnen etwa ein brennend Licht in's haar gestodt, es hat aber nicht gezündet. Ihr Bonfichsenn mahrte bisweilen eine halbe, eine gange, auch wohl zwei Stunden; und wenn bie Rinber wieber ju fich felbft tamen, flagten und weinten fie gar fammerlich, baten es auch ab auf's Möglichfte, fo fie nur konnten. Dies haben zwei alte Manner vor dem Gerichte eidlich erflart, und wollten alle Eingescffenen vom Dorfe barüber zu Beugen nehmen; denn ihre Rinder baffelbe meiftens Alle erfahren hatten. Bene Griffe ber Bauberfrauen maren magnetische Griffe, bie ben Buftand bes Greifenden in den Begriffenen binübertragen. Der Buftand mar von der Raturseite her ein Magnetism; ein inneres Erwachen ber Ganglien bes Unterleibes, mit ber Geschloffenheit ber Ginne, ber Concentration bes Lebens in jener Gegend, und baber einer Erfaltung bes Lungenspftemes verbunden; wie es

Alles an jenen norbischen Kindern sich gezeigt. Da der Magnetism aber zugleich auch dämonischer Art gewesen, so mußte nothwendig der Sabbath im Bisionstreise aufgehen.

Auch in mehrfach anderer Weise gibt eine folche Mittheis lung bes Ubels fich fund. Der Bater einer Schweizerin in Bayonne will 1605 Apfel kaufen, von zwei verrufenen Frauen, Galanta und Mandiburo. Während bem Keilschen beißt seine Tochter einen ber Apfel an, den man ihr gereicht; und fie wird alsbalb von einem Rervenübel ergriffen, bas jebesmal fogleich wieberfehrt, wie fie die beiben Frauen erblidt. Es bestand in einer fo heftigen Bewegung bes einen Arms, bag ber gange Rorper bavon erschüttert, und an bie Erbe geworfen murbe; mobei fich die Finger mit folder Schnelligfeit bewegten, daß fein Birtuos auf irgend einem Instrumente es ihr in ber Bewegliche feit batte nachthun fonnen. Das wieberholte fich jedesmal, fo oft fie bas Beib anfichtig wurde, und zwar mit folcher Beftigfeit: bag, als be Lancre, ber es anfangs für Berftellung hielt, mit noch zwei Andern ben Arm festzuhalten, und die Bewegung beffelben zu hindern versuchte, fie es unmöglich fanden; und vielmehr alle brei von ihm aufs heftigfte erschüttert wurden. Es blieb fein anderes Mittel, die Salbtodte wieder zu beruhigen, übrig, als die Weiber zu entfernen; worauf fie, wie fich bei breimaliger Wieberholung bes Bersuchs auswies, sogleich wieber au fich fam. 1) Seither, 1613, ale berfelbe beim Barlament von Borbeaux ben Prozest eines Zauberers und von vier Heren, aus Amou bei Acqs, inftruirte, geftanden biefe: wie fie zweierlei Arten folder Krantheiten übertrügen: einmal die fallende Sucht in voller Wuth, heftiger als bie natürliche; und bann bas ilbel Lapra genannt. Dies Ubel zeige fich von Beit zu Beit in ber Rirche jenes Ortes; wo, so oft eine here eintrete, die es einem ober mehreren aus ber Bersammlung gegeben, bisweilen vierzig und mehr Versonen zu bellen anfingen, wie die hunde in den Bollmondnächten. Bisweilen trete das Bellen aber auch in ber Entfernung ber Zauberweiber ein, weil biefe es nach ihrem Boblgefallen auch in die Ferne hervorrufen könnten; dann ließen

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des mauvais anges. p. 356.

bie Rranfen nicht ab, fie bei Ramen zu rufen. Man fen ichon fo gewohnt baran, daß wenn jemand in feinem Saufe eine Anwandlung von bem Ubel verfpure, die Seinigen fogleich auf Die Strafe liefen; und wenn fie nun bie Berufene bort betrafen, bies ihnen ju einem Beugniß biene, bas oft bas Eingestanbniß befräftigt habe. Der hof in Borbeaux, ber biefe Umftanbe in ber Inftruction bes Richters von Amou gefunden, wollte fich ber Sache versichern; und ordnete baber zwei Commissare, Moncins und de gancre, ab, um die alfo Bezauberten in nabere Unterfuchung zu nehmen. Die Gattin eines Sauptmannes, bie feit zwei Jahren an ber Lapra litt, murbe in ben Saal ber Tournelle zu ber Commission gebracht. Sie ging ruhig in ihm umber, einige bort aufgehängte Bilber betrachtenb. 218 man nun Die Beren, auf die fie zeugte, ohne daß fie es wiffen fonnte, ihr nahe gebracht, fing sie im Augenblide, wo biefe die Treppe betraten, aufe heftigfte zu bellen an; fo bag es bas gange Saus burchschallte. Man ließ die Krauen wieder die Treppen beruntergeben, und redete ber Rranfen beruhigend ju; fie erwiederte: fie habe feine Burcht; fie hatte auch in ber That, groß wie fie war, ein tapferes, manuliches Unfeben; aber fie fonnte boch ben Abscheu, in die Rabe Dieser Frauen zu kommen, nicht beamingen. Das ilbel war ihr, wie fie glaubte, bei einer Rieberfunft angethan worden, feit der fie unfruchtbar geblieben; und bas ergablend, ftand fie ba, die Arme in ber Seite, und gegen Die Barmutter bin etwa eine halbe Biertelftunde fich ftreichend, worauf fie wieder ruhig wurde. Die Commission wiederholte ben Berfuch noch zweimal mit gleichem Erfolge; ba bie Frauen, Four und Fezendiu genannt, in die Rabe famen, aufferte das Ubel fich beidemal fo heftig, daß die herren aus allen Galen aufammenliefen, und Alle felbit Beugen bes Berfuches murben. Das Befchrei mar fo burchdringend, daß man fie gang aus bem Bebaude entfernen mußte. 1) Es fand fich auch mitunter, daß die Bauberweiber bas Übel fich untereinanber gegeben hatten, um auffer Berbacht zu fenn. Go wurde bie Biolone von St. Jeban bon der Francine Broqueiron angeflagt; auf dem Sabbath mit

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des mauvais anges. p. 358.

im Complote gewefen zu fepn, als man ihr baffelbe Abel angethau. Sie aber erwiederte: fie fen unschuldig, und habe das Ubel wie fie. Und in ber That, fie befam einen Anfall auf ber Anklagebant fo heftig, bag man fie wegbringen laffen mußte. Diefelbe pflegte babei jedesmal neun Berschiedene ju nennen, bie bagu mitgewirkt, unter biefen auch ben Jean de la ganne; und jedesmal, wenn sie nach ihm auf die Folter gebracht murbe, hatte sie einen neuen Anfall. Diefelbe Broqueiron bekannte auch: wie fie burch ein Bulver bie Layra einer Frau gegeben, die aber nur zwei Tage bei ihr angehalten. Dag auch ber Übertrag auf Thiere, ja felbst auf Bflangen geschehen fonne, befraftigte fie; indem fie einerseits angab, wie fie Bogel nieberfturgen gemacht, gleich Fallfüchtigen; andererseits aber ergablte: alle Zauberweiber ber Diocefe Amou, bie befannt, feven gehalten, alle Jahre am gleichen Tage, zu gleicher Stunde eine Eller (ulnus) borren gu machen; baburch, bag fie biefelbe breimal umfreiften, und auf ihren am meiften machebaren 3meig etwas Salz legten. 1) Dan fann bas Lettere bis zu naberer Brufung auf fich beruhen laffen; bas vorher Erzählte aber ift merkwürdig, weil es schlagend zeigt: baß Eine, bie in gespannter Stimmung eine weit reichenbe Aura um fich hergezogen, in einem Rreife folder Brabisponirten eine analoge Stimmung hervorrufen fann.

Ein Fall, in bem alle Umftände wohl erwogen, und die Geständniffe der Betheiligten zu Hilfe genommen, kaum eine andere Erklärung als durch bewußten Übertrag sich dietet, ist die Geschichte der Renata Sänger, die am Ende der ersten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts den Scheiterhaufen bestiegen. Sie war nach dem mit Berstand geschriebenen Bericht, den der Prämonstratenser Oswald Loschert, Abt des Klosters Oberzell, als Ausgenzeuge gleich nach ihrem Tode aufgeschrieben, und der Kaiserin Maria Theresia zugesendet, 2) um 1680 in München geboren, und ohne Wissen ihrer Altern schon in früher Jugend mit versbächtigem Bolse in Berkehr, und so in mancherlei traditionell unter demselben umlausenden Zauberkünsten eingeweiht worden.

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des mauvais anges. p. 560.

<sup>2)</sup> Abgedrudt in Sorfts Bauberbibliothet Ih. III. p. 165.

Durch ein altes Weib unterrichtet, hatte fie in ihrem fiebenten Jahre biese Studien schon angefangen; ein Reiter hatte bann im neunten bas begonnene Bert fortgeset; und im eilften und breizehnten waren nach und nach zwei Offiziere, eine Dagb und eine vornehme Frau hinzugetreten. Bon ihnen hatte fie manderlei Bauberfrauter, vorzüglich eine Wurzel von großer Rraft, und ein ichwarzes Mannlein, bas aber bald wieber verfchwurben, mahrscheinlich einen Alraun; mancherlei Talismane mit Biffern und Buchftaben und Beschwörungen allerlei Art, erhale ten, und viele Runfte erlernt: um durch ihr Anhauchen, burch ftarres Anschauen, mit bem Berfagen einiger Formeln begleitet, burth Rabelstiche in bestimmt geformte Figuren, burch Legung ber Rrauter unter die Thurschwelle, ober Mittheilung von verfälschten Speisen, nach Belieben die Leute frank ju machen, von Sinnen zu bringen, ober fie in bamonifche Bezuge zu verfeten. Man fieht hier bie Rachwirfung bes breißigjahrigen Rrieges, beffen furchtbare Auflosung, Bermilberung und Bergweiflung, alle diese Traditionen der Bosheit früherer Jahrhunderte, neuerdings hervorgesucht, fie weiter ausgebilbet, und unter allen Stanben, vorzüglich aber ben unteren und bem wilden Kriegsvolf ausgebreitet. Sie wurde in Ilbung biefer Kunfte bald vistonar; vernahm, in die Ferne schauend, was da und bort heimlich von ihr gerebet wurde; fah sich auf dem Sabbath, mit Anderung ibres Namens in Emma Renata, ins fcwarze Buch eingefdries ben, und erhielt fiebengig Lebensjahre gegen ihre Abichmorung zugefagt.

Das Alles war nun eine schlechte Borschule zu bem flofterlichen Leben, bas sie aus 3wang ihrer Altern, bie unvermögend waren, gegen 1699 im Kloster Unterzell, bas wegen seiner Disziplin und Strenge sehr geachtet war, angetreten. Hätte sie einen weniger entschiedenen Charafter zugetheilt erhalten, und weniger Herrschaft über sich selbst besessen, als wirklich der Fall gewesen; dann hätte dies Misverhältniß zu einem schnelleren Ausbruch führen muffen. Aber entschlossen, wie sie war, ging sie, nachdem sie einmal ihre Partei ergriffen, im Stillen ihre Wege, ohne sich äusserlich etwas abmerken zu lassen. Sie unterwarf sich aller Strenge der Disziplin; war sorgsältig in Erfüllung rer Orbenspflichten, und mußte felbft einen Schein von Kromigfeit um fich ber ju verbreiten; fo daß Biele fie boch bielten, th ihre Rlofterschwestern fie jur Subpriorin ernannten; ja fie ir Priorin ermählt haben murben, wenn nicht eine oft burchidenbe Ungufriedenheit mit ihrem Stande, ein fortbauernber Biberwille gegen ihre Obern, und eine anhaltende Unruhe egen innerlicher Anliegen, die fie nur mit halben Worten fund bend, niemand eröffnen wollte, fie bavon abgehalten. Dies nheimliche in ihrem Befen, jusammengenommen mit ber finftern erschlossenheit, in ber fie fich von Allen absonderte, bewirfte nn auch, bag fie burch viele Jahre hindurch mit feiner ihrer Litschwestern in engeren Berfehr und naberen Umgang gefome en; was diese benn wieber von ber Anftedung mit ihren Runs en bewahrte, die fie fortbauend für fich trieb, die Rrauter im loftergarten ziehend, und mas ihr fonft fehlte, fich von Auffen r verschaffenb. Ingwischen konnte es nicht fehlen, ihr berg ußte in biefer Abgeschloffenheit erbittern; ber 3mang au auffe r Seuchelei, bei geheimer Ubung arger Runfte, mußte, die Berffenheit ihrer Natur immer vergrößernd, fie mit Groll und Saß fullen. Diefer mehrte fich benn noch burch auffere hingutres nde Umftanbe bedeutend; wie als im Jahr 1738 ber Probft 8 Rloftere Die vielen Ragen, mit benen fie fich, icon chaifteriftisch fur ihre Sinnesweise, - felbft wenn fie auch nicht, ie fie fpater gestanben, mit ihrem Baubermefen gusammenngen, - umgeben, ber vielen Unruhe wegen aus bem Conint entfernte. Ihr Gemuth wurde baburch, wie es scheint, ifs tieffte erbittert, und fie begann von ba an ihre Runfte gegen ejenigen zu richten, bie ihren Sag fich zugezogen.

Bon diesem Augenblide an war Friede und Ruhe aus der lemeinschaft der Schwestern entwichen; und das Kloster wurde rechauplat der seltsamsten Ereignisse. Allnächtlich erhob der Tumult und Unruhe in und ausserhalb der Zellen; bald hien es den Schwestern, als führen Autschen und Wagen durch in Schlassaal; bald hörten zie im Garten, unter den Fenstern isselben, ein ungewöhnliches Geschrei. Lagen sie in ihren Beton, dann wurden sie gedrückt, geschlagen, gezwickt, und gewürgt; daß sie sich am Morgen kaum regen konnten, und mehr als

einmal blaue Male bavon trugen; bas Abschließen ber Belle, Beforengen mit Beihmaffer und Aussegnen half auf einige Beit, nie aber auf die Lange. 216 einst eine ber Rlosterfrauen, bei folder Gelegenheit, mit ihrer Geißel um fich gehauen, und ber Blagegeift bon ihr entwichen, nachdem fie ihn hart getroffen zu haben schien, fah man frühmorgens am Auge der Renata ein blutig Zeichen; was zwar einigen Argwohn gegen fie ermedte, aber naturlich zu feiner Gewißheit führte. Bald aber erfrankten Andere aufs heftigfte, und man bemerkte: bag es immer die besten, und dem Rlofter nüglichften feven, die auf folde Beife ploglich, und wie von bofem Bauber getroffen, von befcmerlichen und fcmerglichen Krantheiten befallen wurden. Biere nacheinanber betraf bies Schidfal innerhalb ber Rloftermauern; und man gewahrte balb, bag bas Ubel fich auch aufferhalb berfelben, in auffallender Weife, auf mannliche und weibe liche Bermandte des Probftes verbreitete. Bei funf andern Schwestern zeigten fich balb Symptome anderer Art. Begaben fie fich jur Rube, bann tamen fie, ohne wirflich ju schlafen, auffer fich; und in diefem Buftand hellsehend geworben, faben fie nun allerlei Berfonen, unter biefen aber auch Renata, vor fich fteben; bie fie in aller erfinnlichen Art und Beise qualten, ohne daß fie felbst fich ju regen, ju ermehren, oder auch nur aufzuschreien vermochten. Um ganzen folgenden Tage murben fie bann von innerlichen Angsten gepeinigt, bie besonders in ber Rirche fich mehrten; aus der fie oft wider ihren Willen, wie burch eine unwiderstehliche Gewalt, herausgetrieben murben. Bingen fie zu Chore, bann wurde ihnen abwechselnd bie Stimme genommen, und wieder hergeftellt, und ihr Gefang zwischendurch in ein widriges Geheul verwandelt; wobei ber Sals bisweilen boch aufschwoll, und bann wieder zusammenfiel. Alles bas mar mit Bittern, Ropfichütteln, Schlagen an Sanben und Bruft, und mancherlei convulsivischen Bewegungen verbunden; dabei mit dem Befühl, ale bewege fich ein Thier in ihrem Leibe; große Rleinmuthigfeit und verzweifelte Bedanten gefellten fich gleichfalls noch zu diesen Ubeln.

Alle, die von biefem Buftand ergriffen worden, waren, nach bem Beugniffe ber Arzte, früher einer guten Leibesbeschaffenheit

ومور -

gewesen; ihre Geiftestrafte waren ungefchwächt, ihr Banbel zeigte fich untabelhaft. Beber in einer naturlichen Urfache, noch in einem frevelhaften Lügenspiel konnte also ber Grund bieber bort unerhörter Birfungen gesucht werden; aber auf Befeffenheit und Bauber bachte niemand. Unter ben Kranten befand fich auch Cacilia Biftorini aus Amberg, und aus biefer hatte ber Beift 1745 gu reben angefangen, seinen Ramen genannt, und viel Runftiges vorhergefagt; aber ba fie nicht in fremben Sprachen und nichts fehr Auffallendes redete, nahm man immer noch Anftand, auf Befeffenheit zu rathen. Man war ihrer überbem als einer Solchen, die erft feit Rurgem im Rlofter war, nicht gewiß; und bas hatte ihr manche Demuthigung und harte Brufung von Seite ber Oberin zugezogen. Renata mar babei gleichfalls fehr thatig gewefen; fie verfolgte bie Bebrangte, auf bie fie einen Saß geworfen, aufs aufferfte; und ba fie ihres Alters und Berftandes wegen bei Bielen in einigem Ansehen ftand, gab fie fich alle Muhe, benen im Rlofter beigubringen: es gebe weder Beren noch Befeffene, und mas fich an Cacilia zeige, fep ein verftelltes, mit vielen ftraflichen Unordnungen vermischtes Befen. Inzwischen konnte boch auch wieber niemand absehen, mas bie Ungludliche zu einem folchen Spiele treibe; man hatte ihr früher, als ihre Buftanbe fich ju zeigen anfingen, freigestellt, bas Rlofter zu verlaffen; mit Thranen in den Augen hatte fie ihre Aufnahme erfleht, allen Broben hatte fie mit Demuth und Gehorfam fich willig hingegeben. Sie felber, wenn ihr Dund in ihren Unfällen furchtbare Blasphemien rebete, ober gu ihrer Befchamung die Beheimniffe ihres Bergens ausplauderte, und die furchtbarften Convulfionen fie burchzudten; bann wollte fie tropbem boch niemals fich bereben laffen, baß fie wirklich befeffen fen; fie hielt fich nur fur eine Colche, bie ihrer Gunden wegen von Gott verlaffen und verworfen worben. Inzwischen hatte man doch zulest fich zur Anwendung bes Erorgisms bei ihr entschloffen, biefer hatte auch feine Wirfung nicht verfehlt; aber die Buftanbe waren immer wieder jurudgefehrt, und man hatte bann jedesmal bemerft: bag Renata ihr turg zuvor nahe gefommen, fie angehaucht, einige Worte ihr zugemurmelt, ober einige Wendungen gemacht; und es mar ihr bann jebesmal gewesen, als ob eine

also höchstens ein unbewußter Rapport, wie zwischen bem, von bem das Contagium ausgegangen, und den von ihm Angestedten bestehen; in welchem Falle also jene Cācilia als die unbewußte Mittelsperson dastünde; gleichsam als das lebendige Miasma, dessen die Andere sich bedient, um die Anstedung allgemein um sich her auszubreiten. Man sieht, wie complicirt dieser Fall gewesen, und wie dei aller Mäßigung und Vorsicht, die bei den Richtern obgewaltet, es doch wohl gerathener gewesen, statt der Todesstrase die auf Gesangenschaft die zum Aushören des übels, und der Besehrung auszusprechen. Die Fortdauer des Übels im Kloster, während ihres Gesängnisses auf Marienberg, konnte die Nothwendigkeit nicht beweisen, die Urheberin aus dem Wege zu räumen; denn es dauerte auch noch nach ihrem Tode eine geraume Zeit hindurch fort, und verlor sich erst durch sortgesetzten Erorzism.

Übergange der Obsession in die Besessenheit durch die bamonischen Epidemien.

Die Obfession bedarf ber Zwischenkunft einer Berfonlichkeit, bie bie Rapporte fnupft, und in ber verneinenden Ginheit ben bannenben Zauberfreis ber Obsedirten rundet. Die Befeffenheit bedarf einer solchen Bermittlung nicht; die negirende Einheit fcblagt unmittelbar ein in eine Berfonlichkeit, macht fie ju ihrer Bulle, und die fporadisch alfo Ergriffene verbreitet in ber Regel nicht weiter Unftedung um fich her. Aber bies Ginschlagen fann auch gleichzeitig in viele Individuen geschehen, und biefe burch ihren Beruf und fonftige Ecbeneverhaltnife einander nabe gestellt, gerathen bann in Rapporte miteinanber, und zu ber unfichtbaren Mitte, bie gang einen epidemischen Charafter baben. Man begreift leicht, baß folche Buftanbe große Bermandtichaft mit benen epidemischer Obsessionen haben, und die Ubergange awischen bem Angethanseyn und bem Angeflogenseyn bilben. Buerft werden folche Kalle fich bieten, wo zwar wohl ber Berbacht auf eine perfonliche Mitte hingebeutet, aber nichts Sicheres

THE PARTY

aruber fich ausgemittelt. Co fagt Maffaus 1): 3m Jahre 1491. im bas Fest von Betri Stuhlfeier, fingen bie Damonen bas kloster ber Frauen von Quercy (Quercetensium) zu bewohnen ind zu besigen an, und beffen Bewohnerinnen vier Jahre und vier Monate lang aufs graufamfte zu velnigen. Dan fab fie aufig wie hunde burch bie Felber laufen, Bogeln gleich in ber Buft fliegen, nach Art ber Ragen auf bie Baume flettern, an ben 3weigen herabhangen, bie Stimmen von mancherlei Thieren rachahmen, Geheimniffe burchschauen, und gufunftige Dinge veiffagen. So oft Heinrich, Bischof von Cambray, ober Agie sius Rettelet, Decan an feiner Rirche, beibe fromme Danner, ich jur Beschwörung aufmachten, wußten fie es jum Boraus, ind riefen: Der mit ben bornern ift wieber auf bem Bege, im uns zu bedräuen. Rach allerlei angewendeten Mitteln, Die nan überall zusammengesucht, wurden ihre Ramen nach Rom gebracht, und von Alexander VI am Grundonnerftag unter bem Defovfer verlesen; aber ohne alle Wirfung. Johanna Bos tiere, bie, wie man bafur hielt, bes Ubels Anfang gemefen, var von ihrem neunten Jahre an mit bem Damon in vertrauichen Berhaltniffen, und biefer klagte fie im Rlofter an: fie feb 134mal unwürdig jur Communion gegangen; welcher Angabe edoch, weil er ein Lugner ift von Anbeginn, nicht zu trauen. Sie wurde nach Cambray geführt, und ftarb im Rerfer am Rartinefeft; die Andern wurden nach vierjähriger Befeffenheit m Juni befreit. Joh. Molinet in feiner belgischen Chronif gum Jahre 1490 bestätigt biese Angaben, hinzufugend: bas ilbel feb von Einer auf die andern Unschuldigen übergegangen. Die Das nonen batten fich fur Engel bes Lichtes ausgegeben, Die ber hierarchie ber Geraphim angehört, und seven zulest burch ben Dechant von Cambray vertrieben worden. Er hatte bie Euchaiftie ju ben Rranten hingetragen, und ben Damonen bie Beingung gefest: wenn bas nichts ale Brob fen, fo burfe es fie eineswegs in ihrem Besite ftoren; wenn aber ber Leib bes Derrn, fo mußten fie von ben Befeffenen weichen.

Wier, beffen Zeugniß als Arzt und Protestant man hier

<sup>1)</sup> In seiner Chronit L. XX.

gelten laffen wirb, wenn er gleich bie Schwäche hatte, an ben Teufel ju glauben, hat aus feiner Erfahrung mehrere anbere Falle biefer Art aufgezeichnet. 3m Rlofter Rentorp, in ber Graf. schaft Mark vhnfern von Samm, wurden bie eingeschloffenen Ronnen, Abeliche wir Undere, von einer Befeffenheit befallen; und die Einzelnen in verschiedener Beise, die Ginen beftiger, Die Andern mitter, gepeinigt. Bei biefer Berichiebenheit aber mar bas Allen gemein: baß, sobalb Gine vom Anfall ergriffen wurbe, augleich alle Andern, wenn fie auch in ganzlich getrennten Bimmern fich befanden, fo wie fie mur ben garm vernahmen, gleiche falls mit hineingezogen, und jammerlich geplagt wurden. Anna Lemgon mar Gine ber altern und mohl beherzten Schmeftern, bie bem Arzte Wier bie Umftanbe bes gangen ilbels beutlich auseinanberfette. Es fing bei ibr, bie Gine ber Erftergriffeuen war, mit Schmerzen im linken Sppochondrium an; man bielt fe von ber Epilepfie ergriffen, und fandte fie nach bem Rlofter Nonhertic, bamit fie aus bem Schabel bes hl. Cornelius trinte: fie that es, und bie Ronnen fagten nun falfchlich, fie befinde fich beffer. Alle fie aber balb heftiger vom ilbel beimgesucht wurde, und andere Ronnen gleichfalls fich hineingezogen fanden; wurde gu einem Bahrfager gegangen, ber auf bie Rochin bes Rloftere ale Urheberin des Ubele Beugniß gab. Run nahm bie Bosartigfeit ber Seuche ju; die Convulfionen wurden mannigfaltiger und tiefer einschneidend, und die Ergriffenen angetrieben. fich untereinander, und fo auch andere Fremde zu beißen, zu fcblagen, und niederzuwerfen; jedoch ohne weiteren Schaben, ba fie fich leicht wie Febern vorfamen, und nun bemerkten, bag fie nicht ihrer felber Meister jeven. Burden fie vom Schlagen ober ben andern Gewaltthätigkeiten abgehalten, fo wurden fie im Bergen gebrudt; ließ man fie aber wieber frei, fo fühlten fie, mochten fie fich auch verlegen ober beißen, feinerlei libel; fo bag es ichien, es fen ihnen eine Rothdurft geworben, gegen ben eigenen Korper gu muthen. Gab Unna fich etwa bem Gebete bin, fonnte fie mit nichten ihm mit Aufmertsamkeit folgen, ober bie Bunge bafur bewegen; plapperte fie aber ihre Soren nur fo gedankenlos her, bann murbe fie keineswegs baran perhindert; es kam ihr vielmehr vor, als werde sie badurch erleichtert und

- CAP

erfrifcht. Sie konnte uber feine gute ober bofe Sache mit Ernft nachbenken; es war ihr bann, ale fen fie flupib im Beifte, ohne Sinn, Unterscheibung und ohne Urtheil. Rebete ein religiöfer, gottergebener Mann fie an, bann wurde fie gleichsam vom Teufel barüber ausgescholten; rebete fie aber mit biesem, ober einer andern Beibsperson, von eiteln und nichtigen Sachen, bann wurde fie wunderbar baburch aufgerichtet und gehoben. Obgleich Alle vielfach geplagt wurden, waren fie jeboch allzumal von gutem Appetit, und bie Ernährung ging wohl von ftatten. Bon hier verbreitete fich bas übel nun balb auch in bie nahe Stadt Samm, nicht wenige Burger biefer Stabt mit mancherlei Blas gen heimsuchend. Als fie vom Pfarrer bes Ortes in feinem Bimmer unterrichtet wurden, und er fie bie gehn Gebote, bas Blaubensbefenntnig und bas Gebet des Berrn herbeten ließ; begannen fie einander gu' fragen, und bie Damonen nannten fich nun mit icherghaften Ramen, inbem ber Gine fagte: er beiße Fleberwifch, ber Andere Plattfuß, ber Dritte Rosenbaum; ber aber, ber im Rlofter Rentory jest bie Unbill treibe, nenne fich Bornuar. Bulett fragte Giner: Der Pfarrer will uns vertreis ben; was machen wir benn nun? Darauf erwieberte ber Anbere: 3ch reite auf einem schwarzen Bode zu jener Frau, Die er nannte; ich werbe ein lieber Gaft ihr fenn. Der Andere fagte: er werbe mit bemselben guhrwert zu einer zweiten fich begeben. Beibe, wie Thoren auf Stuhlen rudlings figend, ichies nen nun, wie Beberbe und Stimme zeigte, an bie angeführten Drte hinzureiten; ohne baß fie indeffen von ber Stelle gefommen maren. Ein Dritter, wie in einen Ball zusammengewidelt und aufammengezogen, fuhr gegen die geschloffene Thure; und ba Diese unversehens geöffnet wurde, fiel er bie Treppe hinunter, aber völlig unverlett. In bem Orte Houel bei hamm famen gleichfalls viele Befeffene jum Borfchein. Auch in einer andern benachbarten Stadt wurden bie Einwohner von ahnlichen Anmanbelungen und Blagen ergriffen, weswegen viele Untersudungen gegen Ginzelne bort entstanben. 1) Wie in diesem Kalle

<sup>1)</sup> De praestigiis Daemonum authore Dr. Wiero graviano. Basil. 1564. L. III. c. 9. p. 525-27.

bie Aufferung der Beseffenheit oft zwischen Bosheit und Wit in der Mitte schwebt; so das Contagium, das sie hervorgebracht, zwischen einem moralischen und einem physischen. Die Köchin Elsa von Camen wurde den Ronnen vom Wahrsager als die Urheberin ihrer Übel genannt; und sie, oder ihre Mutter und ihr Bruder, oder das Bild einer schwarzen Kape, erschien ihnen sortan immer im Ansall. Sie litt selbst an einem epileptischen Übel, gleich den Andern; nun sagte man aber, sie habe es, um den Verdacht von sich abzuwenden, sich selber angethan. Gesangen gesett, gestand sie ansangs auf Gift; läugnete aber sterbend, etwas anders als Verwünschungen angewendet zu haben.

Wunderbar war die Blage einer Angahl Ronnen im Rlos fter Berte in ber Grafichaft Sorn. Den Anfang berfelben leis tete man bort von einem armen Beibe ber, bas in ber Faften eine Quarte, etwa brei Pfunde Salz, im Rlofter geliehen, und bas Geliehene nahe boppelt ju Oftern jurudgegeben. Run fand man im Schlaffaal weiße Rugelchen, mit Buder überzogenem Samen gleich febenb, aber falgigten Gefchmade; bie jeboch nicht gegeffen murben, und von benen man nicht mußte, wie fie babin gekommen. Dann hörte man eben bort etwas feufgend umbergeben, wie ein franker Mensch; horte mohl auch bisweilen eine Stimme, mehrere ber Jungfrauen einlabend, aufzustehen, und mit ihr jum Feuer ju geben, benn fie fen frant. Standen fie nun wirklich auf, um fich die frante Schwefter anzusehen, bann fanden fie niemand. Wollte etwa Gine von ihnen in bas Nachtgeschirr ihr Baffer laffen, bann wurde es ihr mit Bewalt ents riffen, und bas Bett mit bem Gelaffenen besudelt. Bisweilen wurden fie aus bem Bette auf einige Schritte herausgezogen, und unter ben Außsohlen alfo gefigelt, bag fie por übergroßem Lachen fterben ju muffen fürchteten. Dehreren murben Stude Kleisch ausgeriffen; vielen aber die Beine, Arme und bas Geficht rudwarts gebreht. Einige ber alfo Gepeinigten, obgleich fie 52 Tage lang nichts als Rubenbrube mit Brod genommen, warfen boch eine fcmarge Materie, wie Tinte, burch Erbrechen in Menge aus; bie fo fcharf und bitter mar, bag fie bie Saut im Munde wegatte. Ginige wurden über ber Menfchen Saupter hinausgehoben, und wieder herabgeworfen. Da einft, als die

Rranken beruhigt und beswegen sehr heiter waren, etwa breizehn Befreundete zugleich bas Rlofter besuchten, wurden bie Ronnen finnlos und lautlos vom Tische niebergeworfen; fo bag mehrere mit verbrehten Armen und Füßen wie todt ba lagen. Gine wurde in die Sohe gehoben, und obgleich die Anwesenden jum Biderftande Sand anlegten, murbe fie boch über ihre Saupter hinausgeriffen, und bann alfo wieder herabgefturgt, bag fie fur tobt ba lag. hernach tam fie wie aus tiefem Schlafe wieber ju fich, und ging unverlett umher. Ginige wandelten auf die Enben ber Beinknochen gestütt, ohne von ben Füßen, die fie, wie in ihren Bandern gang geloft, nachschleppten, Gebrauch ju machen. Die Baume bestiegen fie wie Ragen, und frochen wieder an ihnen herab, ohne irgend eine Bewegung bes Rorpers vorzunehmen. Der würdigen Mutter bes Rlofters wurde, als fie mit ber ebeln und frommen Margaretha, Grafin von Bur, im Gesprache begriffen war, ein Stud Fleisch aus ber Lenbe geriffen. Sie fchrie auf por Schmerg, und murbe ju Bette gebracht; bie Bunde aber eiterte zum Theil, und zum Theile war fie schwarz; fie wurde jedoch geheilt. 218 einft zwei ber versehrten Ronnen ladend und heiter beifammen fagen, und miteinander von einer schwarzen Rate rebeten, die eine Matrone ber Stadt, die fie nannten, in einem Rorb verschloffen, in ben Schlaffaal gefendet; da hatte eine britte Gefunde ihrer Rede heimlich zugehört, und Die Borfteberin hatte mit ihr und zwei ober brei Andern ben Rorb untersucht, wobei die Rage bann davon gesprungen. Darum wurde bie Frau bes Maleficiums angeflagt, und mit fieben Anbern in ben Kerfer geworfen. Obgleich Nachbarn und Arme ihr bas Beugniß folcher Barmbergigfeit für bie Bedürftigen gaben, baß fie felber barbe; wurde fie auf die Folter gelegt, fonnte aber burch feine Marter jum Befenntniffe gebracht werden. 216 ber Burggraf ihr barauf nach ber Sitte zu effen anbot, hatte fie erklart: fie feb zu fchmach jum effen, batte aber fich zu trinfen ausgebeten. Als ber Trunk ihr vom Burggrafen fogleich gereicht wurde, ergriff fie fein Rleid, und auf ihn gelehnt, hatte fie fogleich das Leben ausgehaucht. Roch viel anderes Wunderbares mar bort zu sehen, und bas übel bauerte brei volle Jahre,

und wurde hernach vertuscht. \*) Es war hier mahrscheinlich einer jener Cobolbe mit im Spiele, ber bies, aller Wahrscheinlichseit nach unschulbige Weib, ins Unglud gebracht.

Die Brigittinnen bei Xanten wurden gleichfalls vielfältig mit bamonischen Blagen beimgesucht. Umberspringend fließen fie manchmal ein Geblode und furchtbare Tone aus; fie wurben bisweilen in ber Rirche aus ihren bestimmten Sigen getrieben, und die Schleier ihnen abgeriffen; auch ber Sals ihnen bisweilen verschloffen, bag fie teine Speise zu fich nehmen konnten. Das vielfältig wechselnde und harte Ungemach bauerte bei ben Meiften gehn Jahre lang. Die Urfache wurde in einer Jungfrau gesucht, die ehmals in Liebe gegen einen Jungling entzunbet war, ben ihre Altern nicht in ihre Berwandtichaft gulaffen wollten. Wie fie nun in großem Leid beswegen war, berebete fie ber Damon, in ber Geftalt bes Junglings, jum Gelubbe ins Rlofter, und fie ließ fich einkleiben. In ben Orben aufges nommen, wurde fie wie von einer Buth ergriffen, und gab Allen ein greuelvolles, vielfach wechselndes Schanspiel. Ilbel theilte fich nun, wie ein Contagium, vielen andern Schwes ftern mit; bie bann, auf ihr eigenes Beftanbniß geftust, fie fur bie Ursache all ihres Elendes hielten. Mit ihr, bie hernach gefangen und weggebracht murbe, erzeugte ber Befangenmarter amei Rinder; fie wurde barauf entlaffen, und lebte, mit bem Berdachte bes Maleficiums belaben, fort. Die Sache mar eine geraume Beit vor Wier in Marienbaum vorgegangen; er fcbrieb baber um Rachricht an eine bortige Klosterfrau, und biefe erwiederte: es seven noch zwei nahe Achtzigjahrige aus biefer Zeit jurud, und von ihnen habe fie oft barüber reben gebort. Sie fagten: um Bieles wollten fie biefes fchweren, von Gott verbangten Unglude nicht entbehrt haben; weil fie gefühlt, welche Baben ber Gnabe und Erleuchtung ihnen bavon zu Theil geworben; was ihr Leben benn auch bemahrte. Man habe bamal viele gelehrte Leute befendet, die fich die fchredlichen Erscheinungen genau betrachtet, und in ihr Inneres einzubringen, und Silfe gu gemabren versucht. Je mehr man aber Bertrauen in

<sup>1)</sup> Wierus de praestigiis Daemonum. L. III. c. 8. p. 518.

ihren Rath gefest, um fo heftiger fen bas übel geworben. Da hatten bann die Kranken enblich bie Sache als Gottes Werk erfannt; aus gangem Bergen feinem machtigen Urme fich untergebend, und fich felber gang verläugnend, hatten fie nach Gottes Wort ihr Leben eingerichtet, und nun feb bas übel allgemach verschwunden. Wier fest hingu: wie er felbft bas Rlofter befucht, und bei einer ber Alten, die bas ilbel zehn Jahre lang getragen, Rachfrage gehalten. Sie pries gleichfalls Bott barum, und fagte: baß fie, wenn bas Alter es erlaube, gerne noch eine mal dieselben Fluthen des Ungluds über fich ergehen laffen wolle. Sie rebete mir gu: bag, wenn ich je von bergleichen Leibenben ju Rath gezogen werbe, ich boch ja ben Erorgism nie gestatten folle. Gine, die eine folche Leibenoschwester mar, murbe, nach bem Rathe Einiger, von ihrem Bruber mit Ruthen geftrichen; wie Unfinnige noch heute rathen, als wurde ber Damon mit Ruthen ausgetrieben. Sie nun, aus Scham und Unwillen, zehrte allmälig ab: fterbend aber fang fte; und als man fie um bie Urfache ihres Gesanges fragte, antwortete fie: weil sie an ihrem ewigen Seile nicht zweifle. Gine Andere, lange ichon vom Damon geplagt, und dem Tode nabe, opferte fich in ihrem Gebete gang Gott auf, bag er mit ihr nach feinem Billen in Beit und Ewigfeit thue, wenn nur fein Rame gepriefen werbe; und bat babei ihre übrigen Mitschwestern, nach ihrem Tobe nicht in gewohnter Beise bas Miserere, fonbern bas Gloria patri gu fingen. I)

Der Hollander Hoofft, in seinen niederlandischen Geschichten, beschreibt unter bem Jahre 1566 folgenden Borgang, in dem Waisenhause von Amsterdam, den wir aus anderen Berichten in einigen Umständen noch ergänzen. "Um diese Zeit plagte der bose Geist die armen Kinder in jener Stadt dergestalt mit aller-hand Ansechtungen, daß ihnen die Grillen davon, obgleich er manchmal von ihnen gewichen, so lange sie lebten, nicht aus dem Gehirne gingen. Der größte Theil derselben, es waren ihrer etwa siedenzig im Hause, war mit bosen Geistern besessen, und

<sup>1)</sup> De Praestigiis Daemonum auth. Wiero. Lib. IV. cap. 27. p. 466.

wurde auf vielerlei Weise geplagt und gepeinigt. Sie fletterten wie die Raben an Banden und Dachern hinauf. Ihre Gefichter, wenn fie gornig gu werben begannen, verftellten fie bermaffen bablich und greulich, bag, wenn man fie anfah, felbft bem Mannhafteften bie Saare ju Berge ftanben. Dft liefen fie nach bem Baffer gu, als wollten fie fich erfaufen; aber fobalb fie an ben Rand beffelben tamen, blieben fie ftodftille fteben, und fagten: Der große Mann (fo pflegten fie Gott ju nennen,) will es nicht zulaffen. Überhaupt, wenn fie etwas Bofes thun wollten, bamit aber nicht zu Stande famen, fagten fie allezeit: baß es ber große Mann verbote. Sie rebeten, nach bem Musbrude Laureng Reaale, mit fpielenben Bungen, allerhand auslandifche Sprachen, welche fie boch niemal gelernt; und wußten, worüber man fich am allermeiften verwunderte, ju ergablen, was man im felbigen Augenblide auf bem Rathhause handelte. berichtet barüber: eines ber Rinder habe im Unfalle, ber Baifenmutter Catharina Gereits, ergablt: ber Rath fep noch verfammelt, und habe eben beschloffen, ihren Sohn Johann Claef nach bem Saag ju fenben. Es ward befunden, daß es fo befchloffen war. Der Rath hatte fich zwar barüber entfest, und bie Senbung jurudgenommen; aber bas Rind hatte boch recht gefeben. In ihrer Beseffenheit pflegten bie Rinder, besonders vor etlicher Weiber Thuren, erschrecklich zu rasen und zu toben. Sonderlich Eine, Ramens Bametie, mar ihnen verhaßt; welche fie einhelliglich beschulbigten, fie bezaubert zu haben, und gegen bie fie nun all ihre Bosheit ausgoßen; so daß biese Frauen bavon allegeit verbachtig gehalten, und fur Bauberinnen ausgefchrieen wurden. Diefer Berbacht aber fiel am allermeiften auf Bametie, weil man ihr ohnedies Schuld gab, daß fie vielmal in ber Racht aus gewesen, ihr Gaufel = ober Bauberspiel ju üben. Bubem war fie auch manchesmal in ber Beiliggeifts - Rapelle (Amfterbam war bamals noch der Regierung nach fatholisch) als tobt und entzudt, mit weit voneinander geschlagenen Sanden und Füßen, auf bem Boden ausgestrectt, vor bem Altare gefunden worden; und fie fam bann erft nach etlichen Stunden aus biefer Entgudung, unter tief geholten Seufgern, wieder gu ihr felber. Bon ihr vflegten nun gemeldete Baifen, wenn fie, wie bie lagen, bei bem Thurme ber alten Rirche aufgeflettert maren, nd mit ihren Kingern auf ben Spielgloden fpielten, mit beller Stimme zu fingen: Wir wollen von hinnen nicht weggeben, is wir Bametie im Keuer figen feben. Bisweilen wiefen fie uch mit Kingern auf einen Bunkt bin, als wollten fie ben Umehenden die here zeigen; die aber bann freilich trot aller luitrengung nicht zu feben war, obgleich bie Rinber riefen: fie w eben herzugekommen, um ihnen irgend ein Leid zuzufügen. luch waren fie, man wußte nicht warum, auf ben Schulzen beraus ergrimmt, ihn fehr übel schmabend und scheltenb, und inen Deventer - Ruchen nennend; entweber feiner langen, hagern destalt wegen, ober weil er ihnen mit bieser Kinderkost, bas Schelten zu ftopfen, ben Mund aufbrechen laffen. - Die Rinber bliefen in einem Saale beieinander, und fo lagt die Anftedung ch leicht begreifen. Man fieht aber auch beutlich an biesem alle: daß die Angestedten, wenn tein fichtbarer Mittelpunkt orliegt, von bem ihr Übel ausgegangen, fich einen folden ichen; um ben fie fich bann jusammenschließen. Es begreift d, bag einem Mittelpunkt ber Art ein bem ihrigen analoger uftand einwohnen muß, und bas fcheint bei jenem Beibe ber jall gewesen zu senn. Sie batte, wie geschrieben fteht, Beridungen; ob biefe hoberer myftischer Art, ober bamonischer ges befen, ift nicht ausgemittelt. Bahrscheinlich werden bei ihr, benn wir auf ihren bofen Ruf, burch ihre nachtlichen Ausgange erbeigeführt, Gewicht legen, bie einen mit ben andern internittirend gewechselt baben; wo bie Befeffenen fich bann zu ben nen Entsprechenden gehalten. Wie übrigens, in ber höheren Ordnung ber Dinge, die Berbindungen fich in Liebe und anziehenden inftincten bilben; fo in biefer nieberen burch haß und abftogenbe; ie Chore find alfo scheltende, gegen ihren Chotführer bewaff. ete, und ihn bestreitende.

Etwas über hundert Jahre später hat im Baisenhause von poorn 1670 ganz Ahnliches sich zugetragen. Damal war in iesem Hause eine sehr große Anzahl von Kindern, — sowohl traben als Mädchen, ältere und jüngere, doch keines unter zwölf jahren, und meist alle von der ungezogensten Art —, etliche Ronate lang mit einer schweren Plage angesallen; worüber viele

Arate gu Rathe gezogen wurben, bie nicht wußten, mas fie aus ber Sache machen follten. Die Blage aber bestand barin: bag befagte Rinder unversebens und ploplich gur Erbe fielen, und fobald sie also von sich gekommen, so traftig gezogen und gerise fen wurden, daß es nicht anzusehen war: wie fie mit ben Beis nen trampelten, mit bem haupte gegen bie Erbe und mit ben Armen um fich fchlugen, mit ben Bahnen fnirfchten, und benle ten und bellten wie die Sunde. In etlichen ging ber Unterleib fo gewaltig auf und nieber, bag es war, als ob ein lebenbig Beschöpf barinnen fage, welches fich bewegte; ober als wenn kleine Tonnchen in ihrem Leibe gewälzt wurden. Man mußte fie bann mit brei, vier, funf, ja bisweilen wohl mit feche Denfchen halten; wovon ber Eine bas haupt, zwei Andere bie Banbe faffen, Giner auf ben Beinen figen, auch bisweilen wohl ein Bierter ben Bauch nieberhalten mußte. Wenn fie fille lagen, maren fie ftarr und fteif wie Bolg; also bag, wenn man fie nur beim Saupt und ben Fugen anfaßte, man fie tragen konnte, wohin man wollte, ohne baß fie einige Bewegung machten. Das bauerte vielmals etliche Stunden nacheinander. auch wohl in der Racht bis zwölf, ein, zwei Uhr bin. Tryn Lucas Tochter, eine ber alteften Baifen im Saufe, befam bie Plage Morgens fruh um achte, als bie Morgenglode für bas Frühftud erklang. Der Anfall mahrte ohne einige Unterbrechung bis nachmittags um vier Uhr, wo bie Glode wieber gur Besper geläutet murbe. Die Krante meinte, ale fie wieber gu fich tam: fie habe nur furze Zeit im Anfalle gelegen, weil fie eben bie Morgenglode wieber ju horen glaubte. Diefe Unfälle befamen die Rinder meift, wenn fie Andere bavon befangen faben; auch wohl, wenn sie jemanden in der Blage nur mit ben Bahnen fnirschen hörten, ober beulen und bellen. Etliche pflegten baher wohl auch alsbald wegzulaufen, aber meift immer vergebens; es fen bann, bag fie nahe bei ber Pforte maren, und bas haus verlaffen konnten. So befamen es burch horen und Sehen oft fo Biele, baß taum Gefinde genug zu finden war, um ihnen zu helfen. Bum Andern fiel es fie auch fehr häufig und ichier allzeit in geiftlichen Ubungen, g. B. unter ber Bredigt, an, wovon fie barum abgehalten werden mußten; bann

١,

mabrent bes catechetischen Unterrichts, welchen von Beit zu Beit bie Brediger im Sause gaben; am meisten aber unter ben Gebeten, bie mit lauter Stimme von ben Untermeistern bergefagt wurden. Je ernftlicher und feuriger babei biefe Gebete maren, je mehr Gott barin angefleht wurde, daß er des Satans Macht fteuern wolle; je übler hatten es bie Rinber, und fielen um fo mehr in die Plage. In den Tagen der Fastnacht, fast eine ganze Boche hindurch, waren bie Kranken bie ungebundensten und verwegensten Rinder; ja fo ausgelaffen, als ob fie voll Feuers und inneren Brandes wären. Die ganze Zeit über konnten fie nicht gebandigt werden, und die Blage war in diefer Zeit gleichsam verborgen und wie aufgehoben. Rein Mittel wollte ben Kindern helfen, auffer erftlich bas Gebet, welches auf Ersuchen ber Borsteher und Bflegemutter bes Hauses ftets in allen Rirchen und Berfammlungen, von Allen auffer ben Ratholischen, gehalten wurbe. Ferner bag man bie Kranken auffer bem Saufe bei ans bern Burgern wohnen' ließ. 216 fie fern maren, fpurten fie alsbald Befferung, und bie Blage begann allmälig fich zu mindern? alfo baß fie Alle, fpater ober fruher, bavon erloft wurben; bis auf zwei Frauenspersonen, bei benen bie Anfalle fpater noch bon Beit ju Beit wieberfehrten.

Der lette Fall, den wir hier nur flüchtig erwähnen wollen, ift ber mit ben Kindern in der Anstalt, die die Bourignon in Ruffel aufgerichtet. Es waren etwa 50 biefer Rinber, die in bem Inftitute Unterricht und Erziehung genoßen, und bie Sache schien fich wohl anzulaffen; als die Leiterin erft an einigen Rine bern Spuren bes Damonischen bemerkte, und bald fich überzeugte, daß bas Übel burch ben ganzen haufen verbreitet war. Die Rinder machten bem Pfarrer von St. Sauveur ihre Eingeständniffe, und ba taucht wieber ber Sabbath mit feinen Belagen, Tangen und allen feinen Luberlichfeiten auf. Diefe Berfammlungen vereinigten, nach ihrer Aussage, alle Stande: Junge und Alte, Reiche und Arme, Eble und Uneble, Priefter und Laien; und nahm babei Jeber in ber Ordnung feinen Plat ein, wie fein Rang in ber Welt mit fich brachte. Eine bekannte: baß fie von Jugend auf einen Geift gehabt, ber mit ihr aufgewachfen, und Tag und Racht bei ihr geblieben. Ihre Bosheit war

hier hauptsächlich gegen die Meisterin selbst gerichtet, über die einst eine Versammlung von 25 Personen abgehalten worden, um Mittel zu sinden, sie aus dem Wege zu räumen. Auch hier war ohne Zweisel eine Seuche unter die Kinder gesommen; die wesentlichen Momente waren vorhanden, wie bei andern Fällen; aber die Sache wurde aus dem Gesichtspunkte der Schule genommen. Es waren jene arcadischen Schäfer des alten ernstern Sabbaths, die sich zusammengethan; und nun nach der Kinder Art, mit Dingen prahlend, die ihnen unzugänglich waren, sie nachthaten unter sich, so gut wie sie vermochten; etwa wie sie im Spiele Handthierung trieben, oder hinter der Trommel das Kriegswerf übten.

Überschaut man bas Ganze ber hier angeführten Fälle, bann fann es fich und nicht verbergen: bag ber Sabbath eine Fata Morgana ber umgebenben Welt ber Dinge ift; nur mit bem Unterschiebe, bag bie Spiegelung nicht etwa aus bem Festen ins Luftige geschieht, und barum eine optische Tauschung ift; sons bern daß fie aus bem greiflich Physischen in das geiftig Pfpchische vor sich geht, also eine wirkliche Realität in sich hat; so baß man in folden Fällen bas Physische mit bem gleichen Rechte auch die Fata Morgana des Sabbaths nennen fonute. haben es ichon an ben Ronnen von Louviers gesehen, wie fie in allen Greueln jener Berfammlung geubt wurden; bie bann im Sellichlafe nur ber Laft ber mitwirfenben, aber feineswegs absolut nothwendigen Materie, entbunden werden burften, um fogleich in nachter geiftiger Entbundenheit gleichsam als Damonen Eben fo zeigt fich, in allen angeführten Fallen, bas Cyflische bes Sabbaths in ben gerundeten Berbindungen gemeinfamer Anftedung. In Mitte ber Chore biefer Benoffenschaften fteht bie Schuld, in ihrer Berfonlichfeit, als Chorage; und Die Mitschuld verbindet um fie ber Alle in ihren Reigen, und ein miggeftimmter Rhythmus erhalt fie in ihrer formlichen Unform. Daber bie solidarische Berbindlichkeit ber also Behafteten; wurde Eine ber Ronnen von Rentorp vom Anfalle ergriffen, bann trat er fogleich bei allen Andern ein; und fahen die Baifen von Amfterbam Gine aus ihrer Mitte ergriffen, bann resonirte sofort bie gleichgeftimmte Saite in ihnen mit. Denn alle Glieder maren eins in bem, welchen fie ju ihrem Meifter fich genommen, ober ber fie zu seinen Organen fich gewählt; und so waren fie auch einig miteinander, und Giner fühlte fich im Andern. 3hr Bund war also ein Sabbath im Fleische; es bedurfte nur einer Umfebr ber Lebensverhaltniffe, um ihn fogleich im Beifte barguftellen; und jene Leichtigkeit, mit ber bie Ergriffenen an Thurmen, Baumen, Banben hinauffletterten, mar es, bie in ber Ausfahrt am Übergange bes einen Buftanbes in ben anbern ftanb. Bei ber Darstellung ber ekftatischen Buftanbe, nach ber Lichtseite binüber, haben wir Beispiele gesehen, wie in ben ernfteren Beiten in Mitte ber Genoffenschaften ber Beguinen folche Buftanbe gleichfalls, wie burch geistige Transfusion, auf alle Blieber berfelben übergegangen; und wie nun alle Kormen und Grade biefer Buftanbe an ben Einzelnen, je nach ber Stufe, die fie erreicht, ju Tage getreten. hier mar ein anberer Mittelpunkt, um ben herrn mar ein anderer Bund geschloffen; und biefer lub die Seinen in feine Relter, wo die Kruge feines Moftes, aber nicht mit Luft, fonbern mit Schmerzen gesiegelt, ftanben. Das maren bie Wegens bunbe, ben Beergefolgen bes Damone entgegengefest; und wenn biefe, wie in Rentorp, allem ernften, religiöfen Thun feindlich, bem eiteln Wesen und bem Spotte zugethan fich zeigten; ober wie in hoorn dem Gebete abgeneigt, bem Mummenschang aber bis zur auffersten Ausgelaffenheit hin sich ergeben zeigten; so werben bei ben Andern bie entgegengefesten Sympathien und Antipathien herrschen. Die Rolle, bie auf bem Sabbath bie hammerline treiben, verfehen hier die Robolbe, die in bas Treiben sich einmengen, ihren Unfug verführen, die Geplagten noch ärger pladen, und die Berwirrung in alle Beife mehren. baber die Raturmachte bisweilen einbrechen in die Gesellschaft, und in ben facular =, epidemischen und endemischen Rrantheiten, in ihrer Mitte Wirbel bilben, in benen fie herrichen und gebieten; fo bie psychischen Gemalten in biefen Bebilben, Die nach ber guten ober bofen Seite hinüberschlagend, fich wieber theilen nach ber Tag - ober Nachtseite hinüber. Daß aber folche Beimfuchungen feineswege nothwendig eine Berichuldung jum Grunde haben, zeigt am besten bas Beispiel ber Brigittinnen in Xanten, bie, so lange sie gegen ben Stachel geledt, ihr Ubel gemehrt

gesehen; und nur, nachdem sie in Ergebung sich gefügt, es in eine Ascese übergeben saben, bie, nachdem sie ihren 3wed erfüllt, von ihnen genommen wurde.

## 3. Bitale Rapporte.

Das Leben, das dem Allerhandgreiflichsten in der Schöpfung offen fteht, läßt auch am häufigsten bie Befibergreifung gu; und bient baber am öfteften bem Ergreifenden, als ber Grund und Trager, bem es fich eingibt, und von dem aus es bann, fo viel ihm geftattet ift, ben fonftigen Menfchen übergieht. Der auffere Grund bes Lebens aber ift in Bielheit gespalten und getheilt, und viele Lebensftufen find übereinander hin geordnet, und um bestimmte Bitalmittelpunfte ber gegliebert. Die Besetung, fo bie unwillführliche, wie die willführlich herbeigeführte, wird fich baber in gleicher Beife articuliren, und bann vielfältig getheilt erscheinen können. Wir haben von diefer Bielfältigfeit schon bei ber Befeffenheit gerebet; hier begegnet fie und wieber, und wit muffen fie nochmal unter bem anbern Gefichtspunfte erortern. Bater J. J. Surin, ein Mann tief inneren Lebens, hat und barüber aus feiner Erfahrung einige Bemerkungen aufgezeichnet. Ihn hatte fein Provinzial nach Loudun hinübergefendet, daß er ber Beichtvater ber bortigen beseffenen Ronnen werbe; ju einer Beit, ale bie Sauptscenen bes bortigen Drama's ichon vorüber waren. In feinem Leben 1) heißt es nun von der Saupt person unter ihnen, ber Mutter Johanna: es waren ba vier Damonen, bie fie befeffen hielten. "Der Balaam hatte fich in ihrem Sumore festgesett, ihr Naturell mar ber Spielraum, in bem er wirkte; und ba fie nun von Ratur gar luftig mar, that er nichts als Poffen reißen; rebete von Effen, Trinken unt andern Luftbarfeiten, mas bann ihr Gemuth von aller Berfnirschung abzog, und fie allen gottlichen Dingen abgeneigt machte.

<sup>1)</sup> Bundersames Leben des P. J. J. Gurin der Ges. Jesu; beschrieben durch h. M. Boudon, erweitert P. F. B. a s. Antonio. München, 1746, p. 790 und p. 831.

Der Isacaron rebete nichts, als von fleischlichen Boble luften und Unflatereien. Der Behemoth hatte fich in ben pornigen Theil gefest, marf mit einer Menge von Gotteslaftes rungen um sich, und sprach von keiner Sache als von vorhabenden Übelthaten, Mord und Tobschlägen. Der vierte, Levia= than, hatte fich in ben Sochmuth gefest, und Soffart und Brahlerei und Brachtigthun mar feine beständige Befchaftigung. Er gab ihr bieweilen ein hochmuthiges Ansehen, baß fie baber prangte wie eine Abtiffin; fie rebete bann mit ftolg aufgerichtetem Saupte Wunderdinge; fannte die heiligen Bater, und wußte fie mit großem Berftanbe und einbringlicher Bohlrebenbeit anzugiehen. Sie hielt fich babei nett in ihrem Aufzug, und batte ein majeftatisches Ansehen; mahrend taufend Schmante und Eitelteiten ihr im Ropf umgingen. Ihre Geifter gaben ihr bisweilen eine größere Schönheit, als fie von Ratur hatte; fonberlich Lieblichfeit in ihren Geberben, in ihrer Saltung und ihren Res ben, und ein ungewöhnliches Leuchten und Strahlen ihrer Augen." Die hier und überall in folchen Fallen genannten Ramen find conventionell, bezeichnend bie Lafter, Die auch allein in ben Rreis ber tief innerlich bezeichnenben Benennung fallen. Drei biefer Damonen find nun bie brei Sauptmächte und Gewalten von ber bofen Signatur, benen bas menfchliche Leben fich zuneigt, Bas laam, ber leichtfinnige Spotter und Poffenreißer; Isacaron, ber unflätige Botenmacher; Bebemoth, ber gornige Buther und bie reißende Beftie im Menfchen. Der vierte aber, Leviathan, ber hoffartige Brabler, fleigt awar über diefe unteren Regionen hine aus; aber nur von ben Rraften, bie ihr einwohnen, und in benen fie fich ftete über fich felber ju erheben ftrebt, auf ihre bochften Binnen getragen. Der Gis biefes Lebens ift aber nun, wie wir wiffen, bas Banglienspftem, in feiner gangen Ausbreis tung um gewiffe Mittelpunkte hergesammelt, und bas untere Haupteentrum in das cerebrum abdominale gesegt. Nervenheerd ift aus zwölf Ganglien gehäuft, Die paarweife, je nach ber Theilung in die rechte und bie linte Leibeshälfte getheilt, fohin feche Baare fur alle Berrichtungen biefes Lebens bilben. Das oberfte biefer feche Baare, nach Auswarts in bie Lungen. ganglien übergebend, icheint bem Brufts und Lungenleben

bestimmt; bas mittlere, inbem es fich in Dila und Lebet verbreitet, diefen Organen und ihrer spezifischen Art bes Lebens augethan; ein unteres ben Gefchlechtsorganen und ihren Berrichtungen. Die brei anbern Baare erscheinen bem Dagen, bem Organe biefer Art ber Ingestion, so wie ber Egestion im Darmeanale und den Rieren zugegeben. Über allen biesen unteren, um eine Mitte ber geordneten Mittelpunften, ichweben bann die herzganglien, als bie nochmal centrirende, nach Dben binaus vermittelnbe Einigung. Wird irgend ein Leben nun bamonisch ergriffen, bann muß ber Ginschlag in jene Mitte geschehen, beren Spftem burch bie fpezifische Art bes Ergriffensenns am meisten affigirt erscheint. Dort hat also, um in ber Sprache ber Erorgiften zu reben, ber Damon feinen Sit; bie Spfteme, bie von biefer Mitte abhangen, gerathen von ber Raturfeite ber in Hellschlaf; von den Ganglienpaaren aus aber wird biefer von dem bort hausenden Prinzipe damonisirt. Balaam also, ber leichtfinnige, luftige Boffenreißer, bat feinen Gis in jenem nach Dben bingerichteten Ganglienpaare, und ben ihm untergeordneten gangliosen Beflechten; bas jenen Spftemen bient, in bem fich bas belle, lichte, warme Arterienblut bereitet, und ber entsprechende Lebensgeist abzieht; bas also ber Sit alles Sanguinischen, Leichten, Flüchtigen, Bogelartigen im Menschen ift. Der Behemoth, ber Borngrimmige, ber nur blutige Morbgebanken benft, und mit Ingrimm jede Gewalt laftert, bie ihn beschränkend ihm entgegentritt; wird in jenem mittlen Paare einwohnen, und amar junachft im Ganglion, das die Leber beherricht. Bie aber mit ber Leber, obgleich im Begensate fie ergangenb, fich bie Milg verbindet; so wird dieser Bornesgeift auch zwei Seiten haben. Dem Flammenben wird ein nach Innen Freffenber fich entgegenseben; bem Atrabiliaren ein in fcmarger Milgfucht Stodenber, in Melancholie fich Berzehrenber, ber im Milgganglion fich ausläßt. Beide werden das Syftem bes fcwarzen Blutes und ber nächtlichen Lebensgeister im Menschen beherrschen. Endlich wird Isacaron ober Asmodi, in ben Banglien, die in ben Befchlechtsorganen bie Mitte bilben, ben Stuhl seiner Herrschaft aufstellen, und von da aus bas Bleifch beherrichen; mahrend Leviathan, ber Geift bes Sochmuthe,

von der Herzmitte aus in die höheren Organe des Gehirns hinüberwirft, und im Hochmuth sie entzündet. Fügen wir diesen vier unreinen Geistern noch den Geist der Böllerei und Gefräßigkeit, Schlemmerei und Schleckerei hinzu, die in ben drei noch übrigen Ganglienpaaren des Lebensspstemes hausen; dann ist die Hierarchie dieser Geister geschlossen und abgerundet, die Wechselfälle sind erschöpft, und unserer Betrachtung ist der Weg vorgezeichnet. Wohl gehört die Wirkungssphäre dieser Lebensgeister eigentlich noch der zweiten Region des Menschen an; weil sie aber in der britten wurzeln, und also ihrem unteren Brinzipe nach ihr angehören, darum werden sie am füglichsten in ihr abgehandelt, und können als ihre Regenten auch am füglichsten uns zu Kührern in diesen Gebieten dienen.

Sollen wir aber nun bie Ordnung und bas Berhaltnif biefer Grundtriebe zueinander ermagen; bann finden wir ben Beugungstrieb, ben gerftorenben Trieb, und ben ausgleichenben Lebenstrieb ale bie eigentlich murgelhaften Rrafte alles Lebens. Das Leben, einmal gefest, erhalt fich burch einen geregelten Erhaltungsprozeß; ber unter ber Korm eines perennirenben Gelbitgeugungeactes erscheint. Da ju biefem bie 3weiheit ber Geschlechter gebort, so ift es in biesem Dualism innerlich getheilt; und je nachdem bas eine ober bas andere überwiegt, tritt allein nach Auffen bas gesonderte Geschlecht hervor. Diefer fich ftete ergangenbe Dualism murbe nun von Innen heraus fortgeugen ohne Unterlaß, und fich burch fortbauernben Anfat mehren ohne Ende; mare nicht ein anderer Dualism diesem beigegeben, ber ba mit ienem erften im contraren Begenfage fteht. Diefer zweite Dualism kann kein anderer, als der Dualism bes Todes fenn; als Tod eben ben Widerpart bes Lebens bilbenb, und weil bies Leben im Geschlechte fich entzweit, selber fich bualiftisch theilend. Dem pofitip zeugenden Leben wird alfo ein positiv das Leben begrangender Tob gegenüberfteben, ber fich burch activeinschneibenbe gornige Blutgier äuffert; bem weiblich empfangenben Leben, iene negative Seite bes Selbstvernichtungstriebs, ber Mutter bes Tobes, bie ibn nicht zeugt, fondern ibn empfängt und gebart. Diefer Gelbstvernichtunges und jener Gelbsterhaltunges trieb, fich felber frei überlaffen, murben aber nun fich durcheinander

felbft aufheben; mare nicht eine britte Rraft über ihnen, bie beibe beherrichend, beibe in ihrem Bestand erhalt, sie maßigt und gegeneinander ausgleicht; alfo bag aus ihrer Begenwirfung ein Broduct, ber Gesammtbau bes Lebens hervorgeben fann. Diese erhaltende Rraft ift ber innerften Ginheit und bem Centrum bes Lebens eingewohnt, und greift in jenen boppelten Dualism ein; erhalt bie Blieber eines jeben gegeneinanber im Ebenmaaß, baß fie gegenseitig fich ergangen; und orbinirt ben Ginen gegen ben Anbern, baß fie wechselseitig fich beschränken, und es also zu einem beschränkten Broducte kommt. Diefer dreifach jusammengesette Brozeß wiederholt fich nun im organischen Leben breimal. Bum erftenmale in ber unterften Region, im organischen Gebiete bes weißen, dylosen Blutes. Das Leben, hier feine Pfahlwurzel in die Natur hinübertreibenb, empfangt aus ihr ben Stoff; nicht blos mechanisch ihn zulaffenb, sondern mit Auswahl fich ihm öffnenb. Es gibt aber auch bem Empfangenen von bem Seinen; also mit biefem ihn belebend, tobtet es aber auch, mas ihm ausgebient; indem ber Eggier nach bem Aufzunehmenben und zu Affimilirenden eine Blutgier gegen bas ichon Aufgenommene ents gegentritt; und indem beibe fich je nach Ausstoffen und Empfangen fpalten, tritt die Lebenbeinheit mäßigend und grangebend ein; und so wird zwischen Ingestion und Egestion, im organischen Syftem ber Burgeln und Burgelblatter auf unterfter Stufe, die Affimilation in weißes Blut vollendet. Auf die ameite Stufe fteigert fich biefer Prozeß, im organischen Seerbe bes fcmargen Blutes, im Pfortaberfpfteme. Gine neue Affimilation wird hier vorgenommen, und die Mittelpunfte ber affimis lirenden Thatigfeiten find in Leber und Milg ausgebrudt. Das Ergebniß bes vorigen Prozesses wird hier mit Bahl gefaßt, und in ber Milg, ale bem Organe bee negativen Erhaltunges triebes ausgebreitet; mahrend ber positive in bie Leber sich jusammenbrängt. In benfelben Organen aber ift auch bas gerftorende Bringip bes Todes eingewohnt; in dem einen, feine in fich felbst versunfene Melancholie, bem Reichthum bes Stoffischen entgegensepend; in dem anderen burch seinen vorbrechenden Bornesgrimm die Productivität bes positiven Lebens hemmend. Inbem aber nun bas Berg, bas aller Orten im Leben ift, burch

feine Dacht auseinanberhalt und mit Maag gusammenfügt; wirb, nachdem bie Egestion bas Betöbtete als Balle ausgeführt, bas eingegangene chylofe weiße Blut, in ber Bufammenwirfung ber Erhaltungstriebe, in schwarzes Blut umgewandelt. tritt sofort in der britten Lebensregion in den dritten Brozeß ein, und muß in den Lungen eine britte Umwanblung erfahe ren, bie es jum lichten, arteriellen Blut umbilbet. Diefen gungen, wie sie in ein venöses und ein arterielles Baar gerfallen, ift nämlich ber boppelte Dualism ber Zeugungs und ber Bernichtungsfräfte eingegeben; und indem das, gang in ihrer Rabe liegende Berg, wieder bie beiben Zweiheiten in fich und gu fich im Maage und in rechter Orbnung halt; wirkt bas Leben in ihnen steigernd, erhöhend, und in eine obere Region einzeus gend und wiedergebährend; mahrend ber Tob andererseils bas Berbrauchte in einem bem Zeugungsacte Entgegengesehten, ents leibt, beprimirt, und nach Stoff wie Kraft es ertöbtend, auswirft im Ausathmen in bie umgebenden Kreise. So wird in biesem Prozesse bas lichte, warme, hellgeröthete Blut bereitet, bem bie gange Lebensfrische, und ber Reim hoberer Bebilde einwohnt, und das fich durch alle Lebensorgane ausbreitet. In ihm wird bie farbigte Buthe bes Lebensbaumes fich entfaltet haben, ber seinen Blätterreichthum in der zweiten Region aufgethan, wie er in ber unterften nur erft in bie Cotyledonen fich erfchloffen. Und was nun auf folche Weise geheim in sich verborgen ben Organism aufgebaut, bas gibt fich nun, nach Auffen auseinandergehend, offen und ohne Sehl zu erkennen. Der unterfte Prozeß tritt in Rapport mit ber aufferen Natur in bem Drufens fuftem, ben nach Abwarts ber Ratur auffigenben Bruften bes Organisms, in benen fich bem Leben bie Milch bereitet hat, aus ber es fich feinen Beftand bereitet; und wie im inbischen Kernar, find Brama, Schima, Bifchnu Lebensschaffner.

## Die Damonifirung des Rahrungstriebes.

Im Nahrungstriebe finden die untersten Rapporte bes hobes ren organischen Lebens, mit ben tieferen belebten Naturen, also von Leben zu Leben hinüber sich verschlungen. Die Liebe ist in

ibm als Appetit, ber Sagals Edel; er hat feine Luft und Unluft in ber gangen Stufenleiter ber Befchmade und ber Ungefchmade ausgelegt; feine irascibeln Triebe liegen in bem Borneseifer, ber erft bas Leben tobtet, ebe bann er bas getobtete umwanbelt; feine Antipathien offenbaren fich in ben Ausscheibungen, und feine Sympathien geben in ben Anschuffen bes affimilirten Stoffes fich fund. Alle biefe Elemente tonnen jum Extreme hinausgetrieben werben, und find bann jum Umschlag vorbereitet; wenn biefer bann im Intereffe bes mit Borbebacht gefuchten Bofen, und unter feiner Mitwirfung und feiner Incubation geschieht; bann tann bie Obsession erfolgen, wie wir gesehen, daß bie Poffession oft jufallig fich angegeffen. Ift es hier ein Giftgewachs gewesen, was bas weibenbe Thier im Menschen, unter anbern nahrenden Rrautern, auf ber Aue gefunden, und gegen bas ihn kein Instinct gewahrt; bann ift es bort bie Eucharistie bes Damons, bie er gesucht, auf bie er fich vorbereitet, und gu ber er mit Borbebacht gegangen; mahnenb, bas Leben ju gewinnen, in der That aber ben Tod in sich aufnehmend. Die über alles Maaß gesteigerte Luft wirb, unter ben verschiebenen Trieben jener Ordnung, zuerft biefen Brogeg einleiten; und zu ben Fruchten, die ichon find von Ansehen und gut zu effen, wird zuerft bie Lederhaftigfeit hinüberführen. Gie wird bann ben Bornes, eifer weden, daß er ftatt gegen bas Unheilfame gegen bas Rahrungefräftige fich vernichtend wendet; und indem die gleichfalls verfehrte Untipathie baffelbe ausstößt, wird nur bas Ungefunde assimilirt und ftebend aufgenommen. Ein Beispiel wird binreidenb fenn, um une ben gangen Borgang beutlich ju machen. Beffer 1) ergahlt es aus eigener Erfahrung, freilich in feiner oberflächlich, willfürlich rationalen Weise; aber boch umftanblich genug, um une ju unferem 3mede ju bienen.

Ein junger Mensch, etwa 16 Jahre alt, schweren Begriffs, geistig wie förperlich nicht von besonderer Triebkraft, war seinen Mitschülern auffallend geworden: durch die seltsamen Gebärden, Augenverdrehungen und Krümmungen seines Leibes, die sich an ihm zeigten. Er hatte sie mitten im Winter reife Kirschen sehen

<sup>1)</sup> In feiner bezauberten Welt. Amfterdam, 1693. Th. III. c. IX. p. 67.

laffen; und nachbem er fle querft ihnen angeboten, fle bann felber aufgegeffen. In ber Rirche hatte er ihnen bie leeren Sanbe hingewiesen, und bann Gelb aus ben Banken genommen, und behauptet: daß er dies Alles mit Hilfe eines bofen Geiftes thue, ben er Serug nannte. Sie hatten ihn einst barüber ertappt, wie er in ber Schule einen Rreis mit Kreibe gezogen, und mit einigen Figuren und Biffern ihn beschrieben, Die Beffer gefehen. Auf Befragen: was bas bebeute? hatte er lange ftumm unb ftill gestanden, und mit den Augen geblingelt; endlich aber geftanden: daß er benfelben gezogen, um mit ihm ju reben. Gben fo, als man ihn gefragt: wie er an bie Ririchen und bas Gelb gefommen? hatte er erwiedert, bag er es ihm gegeben. Gefragt: . wer biefer Er fen? hatte er, wieder blingelnd und vor fich binfebend, Beelzebub genannt. In ein Loch in ber Wand, nach bes Conrectors Urtheil viel ju flein, um feine Sand aufzunehe men, hatte er biefe boch hineingestedt, und beim Berausziehen einen Stein mit ausgeriffen. Scharfer befragt, erflarte er: baß ber Beift ihm manchmal erscheine, balb ale Jungfrau angenehm, bald widrig als Bod; daß es jum erstenmal in Leewarden geschehen, wo ihm bas Gelb jum Spielen gemangelt, und bag er ihm eine Sanbichrift gegeben. Die Borftanbe ber Schule bes ichloßen, ihn von berfelben auszuschließen, und bie Altern von ber Sache zu unterrichten; bie nun barüber eins wurben, ihn ju Sause zu behalten. Eine Magb gab am Tage Acht auf ihn, wo er ging und ftand; jur Nachtzeit schlief er bei feinem Bruber, ber ein gescheibter Mensch war, und gang tuchtig zu bieser Sut. Man betete in der Kirche fur ihn; die Magd pflegte ihn por bie Rangel zu fegen, wo er bem Auge vieler Leute wie ber Brediger ausgeset mar. Da faß er bann fteif vor fich hinsehenb, oft blingelnd, öfter mit ben Fugen schuttelnb, wie ein Frierender, und an einem Gehnenziehen leibend, wie es die Spileptischen gu haben pflegen; ohne daß er jedoch in ber Kirche je zum Falle gefommen ware. Die Magb wußte viel von ihm zu erzählen, mas aber nur auf ihrem Glauben beruhte; weil ber Bater, bie Einfamkeit liebend, meift auf feiner Rammer blieb; die Mutter aber, obgleich gar verftandig und aufmerfend, mit Leibesschwachbeit fehr belaben mar. Er ftellte gegen Better fich an, als ob

er Reu und Leid empfande, faßte aber fein berg gu bem ihn öfter Scheltenben; beswegen rebete biefer fortan freundlicher mit ihm, und nahm ihn einft, mit dem Borwiffen ber Altern, auf einen Spaziergang mit; nachbem er ihm zuvor einige Rafcherei gefauft, womit, wie er fehr wohl fah, fein Bertrauen am leichteften ju gewinnen mar. Er ergahlte ihm nun auf biefem Bange: wie fein Geift Serug ihm noch immer Gefellschaft halte, und in mancherlei Gestalt unsichibar mit ihm rebe; und er ibm, um nicht gequalt zu werben, noch manchmal im Bofen zu Willen fev. Er wolle ihn beständig hinausloden, und ob er gleich wenig Luft bagu gehabt, fen er jedoch zweimal an besonbern Orten febr wohl von ihm gehalten worben: querft im Sauschen beim Galgen zu Leewarben, bas fich bann in einen fconen Saal verwandelt; und bann in Franken, auf bem erften Stud Beibland, bas nordwärts vom Wege am Stadtgraben liegt. Dort war eine Grube, die, auffer in ben heißesten Sommertagen, fonft meift voll Waffere ift; bie mare bamale ploglich ausgetrodnet worden, und voll Feuerflammen gemefen. Darin feven viele Teufel herumgeflogen, die ausgesagt: bag bie Solle allere bings auch ein folches Beuer batte; fie mußten es aber unschabs lich zu machen. Giner Gesellschaft von Mannern und Frauen, Die bort gewesen, sen herrlich aufgetragen worden; auch Musik, Tang und Spiel fen bort gemefen. Man habe bebraifch bort geredet; eine Sprache, die er fo gut wie feine Muttersprache verstehe, aber auffer ber Versammlung gang und gar nicht. Er naunte bie Anwesenben, unter andern eine Krau von Leewarden, bie schon in biefem Geruche ftanb. Des Rachts, wenn er etwas geschlafen, laffe ihn fein Beift auffteben; und führe ihn eine Sohe entlang, die er bei Tage niemal fabe, babin. Ginmal habe er ihn an ben Seebamm bei Sarlingen gebracht, und ihn mit bem Degen, ben er ihm in bie Sand gegeben, zwei Manner burchstechen laffen. Beffer fragte: ob er benn teines hebraischen Wortes fich erinnere? Er fagte: Doch eines, alley, bas ich gebrauche, wenn ich ihn rufen will. Beffer erwieberte: bas feb fein hebraisch Wort, und schrieb ihm auf eine kleine Munge bie Worte: Soer nimmenin Satan! weiche von mir, Satan! mit ber Aufforderung: ben Teufel um bie Bedeutung ber Worte gu

fragen; und flatt ber paar Schillinge, bie er ibm immer m geben pflegte, von ihm einen ungarischen Doppelbucaten zu verlangen. Er brachte fpater gurud: bag er bie Borte bem Teufel gezeigt, und ber habe ihm gefagt, sie hießen: er folle von ihm gehen; ben Doppelbucaten aber habe er ihm versprochen, wenn er nur erst hinausgehen wolle; das aber habe er nicht gekonnt und gewollt. Seine Altern hatten Beffern gesagt, baß er bisweilen in Ohnmacht falle, und bann viel erzähle von ben Orten, wo er gewesen. Er bat, ihn zu rufen, wenn bas wieber eintrate, und fand ihn nun einst platt auf ben Boben niebergeworfen, an ihm sich wälzend; die Augen bald zu, bald steif offen haltend; ben Leib meist zusammengefrummt, und in heftiger Bewegung. Darnach kam er wieder zu fich, und begann schwächlich zu reben, gab aber nicht viel Bescheid, als bag er beffer mare; wußte aber hernach später wieber viel zu erzählen. Ginft um die Sommerfonnenwenbe, als fein Bruber fruh am Morgen erwachte, fab er ihn neben fich im Bette; mit geschloffenen Augen im Schlafe, alle Bewegungen bes Munbes, ber Sanbe und bes Leibes machend, wie Einer, ber ba begierlich ift und trinkt. Er nannte babei balb ben Ramen Serugs, balb eines andern Beiftes; und begehrte bies und bas von bem einen ober bem anbern Baume. Er that bann wie Giner, ber etwas empfangt und barin eine beißt; er lobte baffelbe und lachte, ale wenn es ihm wohl fcmede. Bulest, ale er etwas erhalten, bas ihm nicht fcmedte, schalt er seinen Geift heftig, etwa mit den Worten: Run betrugft bu mich abermal, und gibst mir, wovon bu wohl weißt, baß ich es gang und gar nicht haben will! Damit holte er aus, und schlug mit ber flachen Sand fo fraftiglich, bag ein Beichen davon an der Mauer zu feben war, und er über die Rudwirfung berfelben halb erwachte. Erft ale er von ber Mahlzeit bes Luftgartens ichieb, machte er beutlich bie Gebarbe bes Ausgiehens ber Gemander, bie er bort erhalten hatte; und bie er bas laffen mußte, um mit feinen eigenen Rleibern nach Saufe gu geben. Er fand nun auf, fleibete fich wirklich an, und verrichtete fein Gebet. Der Bruber fagte bann: Du warft bie Nacht abmesend, wo bist bu boch gemesen? Er läugnete zuerft, und ergablte nun unter bem Siegel ber Berfchwiegenheit: er fey in einem gar iconen Garten gewesen, voll wohlschmedenber Fruchte, in guter Gesellschaft u. f. w. Der Bruber fuchte thm nun aus bem, was er gesehen, flar zu machen, bag es nur Bhantafien gewesen; er aber war nicht zu bereben, vielmehr behauptete er: ber Bruber habe nur fein Scheinbild gefeben. Er mußte übrigens große forperliche Gefchmeibigfeit haben, fich überall burchzuwinden. Ginft wurde Beffer in fein Saus gerufen, wo er alles Sausgefinde in Befturgung fand. Er war in einem Momente, ba die Magb ben Ruden gewandt, auf bie Strafe gefommen; und ale man ihn fuchte, begegnete er ber Magd auf ber Rudfehr vom Ruchenbeder, wo er etwas gefauft und gezahlt hatte. Riemand begriff, wie er hinausgefommen; bie Thuren waren inwendig zugeriegelt, und bie Hofthure eins . geroftet; vom war er nicht gemefen, und über ben Sof nicht gegangen, bas wußte man. . Er wollte nichts fagen, zeigte aber aulett amei fehlenbe Ziegel im Dache, um einen Dachsparren ber, baburch habe ihn ber Geift geführt. Im hinterhause mar eine Relleröffnung unter einer Bettftatte, bie ohne Bett und Stroh mit bloßen Brettern belegt war, worauf 2-3 Baschfäffer lagen. Die Mutter fand ihn im Reller, die Thuren verriegelt, und bie Bafchfäffer an ihrer Stelle.

Man fieht aus diefem Berichte: bas Naturell, bas bier im Spiele wirfte, mar beschränften Beiftes; aber von einer nervofen, frampfhaften, leicht beweglichen, beinahe epileptischen Conftitution, die ihn jedes Extremes fahig machte. Dabei mar er körperlich äufferft schmiegsam, und wie feine Sand in die enge Dffnung ber Mauer fuhr; fo ber Leib burch bie im Dache. Sein vorherrschender Trieb mar jene Naschhaftigfeit, bie fich fcon in fruher Jugend bei ben Rirschen aufferte, bie Beffer benutte; und die wieder, als er seiner Aufficht in rathselhafter Beise entrann, jum Borschein fommt. Jene Constitution führte öftere Erisen herbei, die ihn an die Erde warfen; aber in Mitte ber convulsiven Bewegungen ben Sellschlaf in ihm wecten. Die Modalität bieses Buftanbes war burch ben herrschenden Trieb bestimmt; Belage, Garten mit fostbaren Früchten, bie ihn ftillen konnten, waren die Formen, in denen die Bisson sich kund that. Bei seinem früheren Aufenthalt in Leewarden war er wahrscheinlich in Berbindung mit Leuten gefommen, bie ber Sache eine bamonische Richtung gegeben; wenigstens ergablt Beffer: bag man anfangs von bort her einen Mann ihm gur but habe fommen laffen, ber auch im Rufe gestanden, bag er vom Teufel fehr geplagt worden; ber aber wieber bavon ging, weil er noch verwirrter als ber junge Mensch schien. Daburch geschah es nun, daß die Gefichte gang die Korm ber Sabbathe Bifton annahmen; borberrichend in ber Beftalt bes Belages ausgeprägt. Der entartete Nahrungstrieb war hier ber Ruppler gewesen; er hatte ihn in jene Rreise eingeführt, um in ihnen seine Befriebis gung ju fuchen, und fie, in ber Substitution innerlicher Genuffe für die aufferlichen, zu finden. So grob finnlich, wie bas Berbaltniß in seiner Wurzel gewesen, mag es auch in feiner Ausbildung wenig über biefe Sphare fich erhoben haben; Liften und Lugen find mahricheinlich, wie gewöhnlich, hinzugefommen. Aber es ift nicht nothig, das Gange als einen gefliffentlichen Betrug bes Menichen zu verwerfen, wie Beffet in feiner bornirten Beife gethan; fich babei auf die Erklärung ftugenb, bie er gemacht, als er spater in die Gesellschaft der Lababisten aufgenommen zu werden gewünscht, und nun ausgesagt: es fen Alles nur Dichtung gewesen, und er habe niemals Teufel gesehen noch gebort. Wir find folden Erflarungen mit neuen Betheuerungen bes Gegentheiles icon ofter begegnet; fie ftuben fich auf ben 3wiefpalt amifchen Leib und Seele, ber in folchen Buftanben deutlich herportritt, und es nie zu einer vollen und geficherten Überzeugung über die Realität ober Idealität ber Erscheinungen kommen läßt.

α.

Die bamonische Berirrung bes Nahrungstriebes nach Unten.

Der Ernährungstrieb, auf die organische Ratur zu seiner Befriedigung hingewiesen, hat im vorigen Falle in die innerlichen geistigen Gebiete sich verirrt; und ist so in seinem leiblichen Eles mente ohne Sättigung geblieben. Es gibt aber noch eine andere Berirrung dieses Triebes, wo berselbe, statt wie dort über die naturgemäße Mitte auszuweichen, unter dieselbe hinabsinkt, und in den tieseren, unorganischen Reichen seine Genüge sucht. Die

Berichte über bas Serenwefen find voll von Borgangen, wo Solche, bie man fur bezaubert gehalten, oder bie im Buftande ber Obsession gemesen, völlig ungeniegbare Gegenftanbe: Saare, Steine, Bolger, Metalle in mancherlei Formen ausgewürgt. Der Betrug hat babei feinen Theil gehabt, und folche Erfcheinungen funftlich bervorgerufen; aber es bleiben genug Thatfachen jurud, bei benen man, burch Anwendung aller Borficht, ben Betrug unmöglich gemacht; benen alfo ein Raturact gum Grunde liegen muß, ber feine Erflarung forbert. Alle jene Begenftanbe widersprechen bem Raturinftincte, ber an alle Pforten bes Lebeus bingefest, und fie bewachend, bas Schabliche vom Eingange abhalten foll. Diefe Inftincte muffen baber entweder eingeschlafert, ober burch einen Schein, ber bie Gegenftanbe ihnen als egbar porgespiegelt, berudt worben fenn. Die Begenftanbe erscheinen öftere nicht blos burch ihre Beschaffenheit bas Leben bebrohend; fondern auch durch Korm und Maffe, in den gewöhne lichen Berhaltniffen bes Lebens, faum ber Bulaffung und bes Durchganges burch bie engen Wege fahig. Es muß alfo ein Buftand ihre Aufnahme bedingen, in bem biefe Bege fich weiter öffnen, und Kräfte in ihnen fich tund thun, die biefe Offnung zu erzwingen im Stande find; und bie bann auch in ber Folge fie wieder austreiben mogen. Das ift's, was fich aus ber oberflächlichen Betrachtung bes als mahr vorausgesetten Kactums ergibt. Betrachten wir nun einige Thatsachen ber Art, theils um diese Wahrheit zu bestätigen, theils um aus ihnen die naberen Consequengen abzuleiten.

Eine ber ältesten Thatsachen bieser Classe, über die Berichte vorliegen, ist jene, die in Lyon vorgefallen. Gaufried, Abt von Altatuba, in dem Leben des hl. Petrus Tarantasius, das ihm, auf Geheiß des Papstes Lucius, die Abte von Cisterz und Clairvaux zu schreiben ausgetragen, berichtet: Auf Schloß Lugdunen hatte ein frommer Mann eine Tochter, die von einem Weib bezaubert, an einer verzweiselten Krankheit litt, und weder ihres Mannes Gegenwart, noch auch seinen Anblick ertrug. Ihre Mutter hatte deswegen einen bekannten Zauberer zu ihr berufen. Der hatte die Sache untersucht, sie für verzaubert erklärt, Baumrinden gerieben, und Kräuter, mit Worten besprochen, ihr im

Becher gereicht; julest auch ihr einen Big in ben Urm gegeben. Die Frau genaß nun von ihrem Übel, von ba an aber war es ihr, ale ob von Beit ju Beit aus ihrem Bergen Rabeln herausbrangen. Sie litt bann heftige Schmerzen, bis burch ben Big im Arm, ber nicht vernarbte, von einer geheimen Rraft Rabeln hervorgetrieben murden. Dehr als breißig berfelben maren in folder Beife nacheinander bervorgegangen; ale ein berühmter Abt, ben Gaufried, weil er noch bei Leben war, fich zu nennen fcheut, bes Weges jog, und unter bem gaftfreien Dach bes Baters aufgenommen, bie Rrante fab, und ihr Glend vom bebrange ten Bater fich ergablen ließ. Die Ergablung murbe gur Stunde burch ben Augenschein befräftigt, indem bie Krau neuerdings eine Nabel schmerzlich fühlte; in Rurzem war fie bis zur Offnung vorgedrungen, und balb mar einiges Blut, bann fie felbst erschienen. Sie wurde bald weiter vorgeschoben, und nun ging ein Laienbruber, im Gefolge bes Abtes, bergu, faßte bie vorftebende, und jog fie blutig heraus, um fie fur alle Folgezeit als Beugniß bes Geschehenen zu bewahren. Der Abt begab fich ins Gebet, und bie Bunbftelle berührend, fagte er in ber Macht bes Glaubens au: fortan werbe weber Gifen noch Stahl bier hervorgeben. Es geschah also, aber bie Materie hatte nur gewechselt, weil bie Gewalt bes Zaubers noch nicht gang gebrochen mar. Es famen jest nämlich fleine Solgsplitter ober Safte von Gichens ober Eschenholz, bider ale Dornen und um ein Rleines langer, ftatt ber Nabeln hervor; jeboch waren fie eben fo wenig wie biese es gemefen, von gleicher gange. Sechzehn folder maren, im Berlaufe eines Jahres und weniger Monate, von bem Weib gegangen; ale endlich ber beilige Betrus Tarantafius, bem bies Bunber aufbehalten mar, zur Stelle fam. Die Frau murbe ihm, wie er am Abend zuvor geordnet, vorgestellt, ale er das Depopfer barbrachte. Bur Stunde ging ber fiebengehnte haft von ihr, ben vor Aller Augen ber Sacellan hervorgezogen. Die Frau ging zur Beichte bei bem Beiligen, erhielt bie Absolution, und nachdem er ihr die Eucharistie gereicht, hieß er fie ruhig feyn; es werbe fortan teine Materie irgend einer Art auf folche Beife . von ihr geben. Bon allem Zauber befreit, lebte fie fortan mit ihrem Manne, gebar ihm Rinder; und, wie man fagt, noch ju

und weinte, wenn man es ihr versagen wollte. Bon. Beit gu Beit rief fie bann mitten in biefem Treiben aus: D mein Gott! D, was ift bas für ein Glend! Ram fie in lichten 3wischenraumen wieber ju fich, bann wußte fie nichts von bem, was fle gesagt und gethan hatte; und machten fie ihre Geschwifter barauf aufmertfam, fo ging ihr bochftens eine buntle Erinnerung barüber auf, und fie zeigte fich barüber aufferft befturgt. Diefe Aufregung, beren Brennpunkt, wie bas Benagen verrath, in ben Geflechten ber Magengegend gewesen; war nur im Geleite einer neuen Plage eingetreten, bie an bemfelben Tage ihren Man wurde nämlich an bem genannten Anfana genommen. Tage zum erstenmale in ihrem Munde Glufen ober Stednabeln und andere abnliche Dinge gewahr; auf welche fie mader zubiß, und bie fie erft nach langem Bemühen wieber von fich gab. Täglich wieberholte fich in furchtbarer Beife biefe Erfcheinung amei = bis breimal, und bauerte bis jur Mitte Septembers acht lange Wochen hindurch fort. Es famen nacheinander Stednabeln, Rahnabeln, fpiralformig gewundene Drathe, Glasicherben, Roshaare, Ragel von allen Gattungen jum Borschein. Das Meiste fam aus bem Munde, in Folge eines flechenden Schmerzes, ben fie in ben Gingeweiden fühlte; worauf fich fofort unter heftigen Rrampfen biefe Gegenstände auswürgten. Der Beichtvater, befturgt über biefe Borgange, tonnte fich taum entschließen, bem Augenscheine Glauben beigumeffen; er melbete baber, mas fich begeben, bem bamaligen Pfarrer bes Ortes, herrn Gberl. Diefer hatte fie fruher öfter befucht; ihr Anblid hatte ihn nie auf ben Gebanten eines bei ihr eingetretenen ungewöhnlichen Buftanbes gebracht. Als man ihm baher bas Borgefallene anmelbete, mußte er fich burch bie Mittheilung betroffen fühlen; und aufferte, wie natürlich, feine 3weifel an ber Bahrheit ber feltfamen Dinge, und wie wohl irgend eine Täuschung babei untergelausen fenn moge. Da inzwischen erwiedert wurde: daß ahnliche 3weifel auch früher beim Beichtvater ftatt gefunden, daß er aber vor ber Evibeng ber Thatsachen gurudgutreten fich genothigt febe; ging er bin, um felber Einficht von bem Borgange gu nehmen. Er fand bie Bebrangte in heftigen Krampfen; fie warf fich, wenn bie Erife nahte, rudmarts über bie Riffen hinunter; und ba ber

Mund ihr babei offen ftand, fonnte man leicht bis tief in ben Schlund hinuntersehen. Der Pfarrer hatte nun mehr als einmal Gelegenheit, mahrzunehmen, wie bie Gegenftande in ihm beraufgetrieben, manchmal in bie Quere sich ftellenb, bem Auswerfen widerstanden; und allmälig bober und hober hinaufgewürgt, que lett in ben Mund traten, und bann wie von einem Winde herausgeweht wurden. Anfangs furchtfam, faßte er balb, auf bas Bureben bes Beichtvaters, Muth; und wenn er wieber einen folden Gegenstand, Rabeln, Ragel ober Bolger erblidte, griff er in ben Schlund, und jog fie tief heraus; fo bag jebe Dog. lichkeit irgend einer Tauschung gang und gar wegfallen mußte. Er bewahrt noch jur Stunde viele ber Dinge, bie er alfo ans Licht forbern helfen. 1) Richt blos burch ben Mund gingen biefe Dinge von ihr, auch burch bie unteren Wege; unter großen Schmerzen wurden bie schieren Sachen, wie fie bieselben in bem Landesbialecte nannte, von ihr ausgetrieben; und man borte fie, wenn metallisch, unten tonend auffallen. Eben fo ging bergleis chen, nachbem fie ben Schmerz in ber Seite, ober irgenbmo fonft gefühlt, wenn fie fich aufrichtete, auch aufferlich von ihr, als hatten fie fich ihr burch bie haut gebrangt. 3m Dai bes Jahres war an ihrem linken Fuße eine Lähmung eingetres ten, fo baß fie ihn nicht zu bewegen vermochte. Im folgenden September arbeitete fich endlich, burch bie Saut bes Beines, ein mehr als drei Boll langer Brettnagel burch, und bas Glieb. gewann fogleich wieber feine frühere Belentfamteit. Gben fo mar es manchmal ber Ruden bei ben Schulterblattern; ein anberesmal aber auch ber Ropf, wo fie fich ben Ausgang öffneten. Es mar babei merfmurbig, bag bie Stednabeln, nicht wie es ber Fall gewesen senn wurde, wenn sie von Aussen hereingebracht worden maren, die Ropfe nach Auffen gewendet, vorbrangen; fondern die Spigen waren herausgekehrt, so daß, da fie fest fagen, und man ihrer nur mit Gewalt habhaft werben fonnte.

<sup>1)</sup> Nach dem mundlichen Berichte, den er mir felbst gemacht. Bie dies, so ist auch alles Folgende theils aus dem Munde, theils aus den Aufzeichnungen unverwerslicher Zeugen genommen, deren Bahrbaftigkeit fich durchaus nicht bezweifeln läßt.

ber Beichtvater und Andere sich oft blutig verwundeten, ehe es thnen gelang, sie herauszuziehen. Ihr selber verursachten alle diese scharfen und verlegenden Gegenstände kein Bluten, und ließen keine eiternde Wunde zurüd; ausser wenn man durch unvorsichtiges Wegnehmen berselben sie verletzt hatte. Waren sie aber endlich fortgeschafft, so wurde die Leidende wieder ihrer selbst mächtig, und fühlte sich sehr erleichtert.

Bugleich mit biefer Erscheinung war auch eine anbere, bamit nabe verwandte, die ber fonderbaren Belegung bes Bettes eingetreten. Auf bem Leintuche, unter bemfelben auf ber Datrage, bem Strohsade fanden fich Rabeln, Strohhalme, Ragel, Saare, Glasicherben u. f. w.; und faum mar bas Bett gereis nigt, fo fanben fich, bieweilen in Gegenwart ber nämlichen Berfonen, die die früheren Sachen fortgeschafft hatten, gang abnliche an berfelben Stelle, und die Reinigung mußte wieberholt werben. So lange biefe Betibelege um fie maren, fand fich bie Leibenbe in einer folchen Aufregung und Beiftesverwirrung, bas fie nicht felten mit vergerrtem Gefichte, mit funkelnben Augen und herausgestreckter Bunge aufschrie: fie wolle fich felbft umbringen; fie fev ohnebies verbammt, fie wolle mit ben Mannern geben, bie ihr Bett'umftunden. Unmittelbar barauf flagte fie bann wieder über ichmergliches Stechen in ben Augen, im Unterleibe, auf ber Bruft; fie heulte und fchrie jammerlich, raufte fich oft gange Sanbe voll haare aus, und wollte mit Gewalt vom Bette jum Genfter hinausspringen. Es ift bemerfenswerth: baf die Magde, welche bas Bett machten, die ermahnten Belege nie fanden; auffer wenn ber Beichtvater im Zimmer augegen war. Diefer hatte, wie naturlich, alle Unstalten getroffen, um fo viel es immer thunlich, bergleichen Gegenftanbe, wie fie im Auskehricht fich zu finden pflegen, von ihr fern zu halten. Alle Frauen, die ihr nahten, waren angewiesen, auf Rabeln, und was fie von bergleichen an fich trugen, genaue Acht zu haben. Alle Borficht aber zeigte fich unnut; Die Dinge fammelten fich, wie von ihr angezogen, immer um fie ber. Gines Tages, als man eben bas Bett wieder reinigte, hub die Marie ploglich ju gittern an, und rief bebend: Dh! Der Beichtvater fragte: was es gebe? Dh, erwiederte fie, jest fommt etwas Sagliches b Großes, und will in mein Bett hinein. In der That hörte in, wie aus dem Rebenzimmer etwas, immer an die Erde ischlagend, durch die offene Thüre gegen das nahe an ihr hende Bette zuklapperte. Der Beichtvater befahl: Ergreif es wamen Jesu, und reich es her! Dh, rief sie, es läuft schon leder fort, und jest geht's in's Rebenzimmer! Eines der ansesenden Mädchen hatte den Ruth, ihm dahin nachzugehen, id es aufzugreisen; und da fand sich, daß es ein Scheit harten olzes gewesen, das mit Menschenhaaren umwickelt, abwechend mit dem einen und dem andern Ende am Boden ausschland, also herangekommen.

Der Beichtvater, bestürzt über alle biefe Borgange, forschte elfach: wie es boch zugehe, bag bie frembartigen Wegenftanbe fo an fie tamen, und felbft in ihren Rorper brangen; fie fonnte ber feine bestimmte Ausfunft barüber geben. Sie fagta: balb beine ihr, als gingen fie durch die Augen, bald wieder durch m Mund in fie ein; auch tomme ihr bismeilen por, als murm fie durch ein fleines Mannchen gegen die Bruft und ben als heraufgeworfen. Rur biefes Einzige fen gewiß, und iffelbe behauptete fie auch fpater noch lange Zeit hindurch: baß besmal abscheuliche Manner, von bunfler Geftalt, fie umgain, und ihr Formen mancherlei genießbarer Gegenstände und edereien, Raftanien, Badwert und Confett vorhielten und barichten. 3hr gelufte bann nach bem Borgehaltenen, und es erbe ihr von den Mannern sofort aufgenothigt; worauf bann imer gewaltiges Stechen und ichneibenbe Schmerzen eintraten, s all bas Zeug wieder aus dem Körper entfernt fep. Man itte bie gange Sache, bes Aufsehens megen, so viel wie mog. d ju verbergen gefucht; fie tam aber boch, wenigstens theileife, aus, und bas Befrembliche, mas in bem gangen Borang lag, machte die Leute argwöhnisch; fie riethen auf Bauber nd boje Runfte, und Biele, Die ber Geplagten zuvor wohl geollt, zogen fich von ihr zurud. Darum fagte eines Tages ber beichtvater zu ihr: Du fiehft, Marie! wie alle biefe garftigen Sachen die Leute irren; wende bich barum boch im eifrigen Geete ju Gott, bag er die Blage von bir nimmt. Sie versprach thun, wie er gefagt; und fagte bann nach einiger Beit, als Gorres, drift. Mpftif. IV. 2. 26

sie um die Mitte Septembers zur hl. Communion gegangen: Der Herr hat gesagt: ich solle in einer Kirche das allgemeine Gebet für mich halten lassen, dann würden die Belege aushören. Ihnen aber soll ich in Allem strengen Gehorsam angeloben; dann können Sie verbieten, in Zukunst von den abscheulichen Männern irgend etwas anzunehmen, und ich bleibe befreit. Beides geschah mit dem vorhergesagten Ersolge. Die Plage war indessen nicht mit einemmale ganz zu Ende. Noch lange sammerte die Marie, daß die sinstern Männer noch immer an ihrem Bette künden, und ihr abscheuliche Sachen geben wollten, um sie umzubringen. Auch wurden ihre einst, als durch Convulsionen der Mund ihr ausgesperrt war, in Gegenwart des Beichtvaters, drei Radeln auf einmal in den offenen Rachen geworfen. Der Anwesende vernahm das Klirren derselben, und auf seinen Besehl spudte sie die Marie alsogleich heraus.

Auch hier findet wieder gludlicher Beise Alles fich gufammen, mas jur Beurtheilung ber Erscheinung nothwenbig ift. Man fann mit jenem wanbelnben Solgftude ble Sachen, gleiche fam auf ihrem Wege, aus allen Winkeln bis zu ihr hin verfols gen; benn es find um fie her geschäftige Rrafte, bie nach Art ber Robolde es ihr von allen Seiten zutragen. Aber ber Bugang zu ihr ift boch all bem Unrathe gewehrt, bis fie felbst ihre Begierbe hineingeführt. Dazu naben ihr nun die finftern Geftalten, fie damit versuchenb, indem fie bas Starre mit bem Scheine bes Geniegbaren, ja bes lodenben Wohlgeschmads ums fleiben; fo bag es nicht ber Stein, bas Metall ift, bas, wie in ber Versuchung bes herrn, ju Brod in ihr umgewandelt werben foll; fonbern, bag es ichon in lugenhafter Geftalt bes Brode erscheint, um fich ben Zugang zu ihr zu öffnen; wo es bann, nach bem Berschwinden bes Scheines, wieder in feiner wahren Gestalt sich fund gibt. Sie nun, verlodt von ber Sinnenluft, fann ber Begierbe nicht widerstehen; und von ihr fofort gebunden, gibt fie jenen finftern Rraften Macht über fic, ihr bas Begehrte nun aufzunöthigen. Denn es hat Die Begierde, im Gaumen aufgegangen, und von ba aus organisch auf bie Sonnengeflechte ale ihren Brennpunkt reflectirt, organisch bie Korm eines magnetischen, burch bie Ginwilligung unwider

ftehlich gewordenen Buges angenommen; und die Richtung biefes Buges geht gegen Mund und Magen und jene Geflechte bin. Die Begenstände alfo, von ber magnetischen Anziehung ergriffen, werben, wie bei ben Beiligen bie Eucharistie, in biefer Richtung fortgeführt; und ba fie bie Pforte burch ben Krampf geöffnet finden, werden fie bis in ben Magen hinunter mit ungewöhnlicher Gewalt wie eingeathmet. Durch ben Bugang bes Munbes find fie also in's Innere, aber nur in's relativ Innere eingebrungen; benn felbft bie Beifter vermogen nicht, raumliche Gegenstände bem Raume ju entziehen, und fie nun aus bem absolut Inneren hervor, bem Raumlichen, etwa bem Organischen, Dort aber angelangt, treten fie in ihrer wieber einzutragen. eigenthumlichen, bem Leben verberblichen Gestalt bervor; bas Stechen und die Schmerzen in ben Gingeweiben beginnen; bamit aber auch jugleich bie Begenwirfung ber Lebensfrafte, bie in Rrampfen und Convulfionen sich äuffert. In ber Thatigfeit biefer an fich gesteigerten, und burch bobere Ginmirfung gestärften Rrafte, beginnt nun ber entgegengesette Broges bes Wieberausftogens bet Schablichfeit. Die Rabeln find, wie fich an ben breien, bie in Gegenwart bes einen Zeugen ihr in ben Rachen geworfen worben, ausgewiefen, burch ben in ihr aufgegangenen Aug wie nach Innen geweht worden; jest werden sie, in der Umfehr, burch ein lebendiges Abstoßen wieder ausgeweht. Im Eingange haben fie mahrscheinlich die Spigen nach Abwarts und nach Einwärts gewendet; im Ausgange werben fie umgefehrt nach Aufwärts und nach Auswärts gerichtet fenn. Da bie Begierbe ihren Anfang im Auge gefunden, fo hat es ber Affigirten oftere geschienen, als batten fie ihren Gingang neben bem Munde auch burch bies Organ genommen. Der Ausgang wird eben so nicht blos an Mund und Darmkanal gebunden fenn; benn es ift eine einwohnende Lebensfraft, in ber bie fremd. artigen Gegenstände getrieben werden; und wie biefer ber gange Leib durchdringlich ift, fo treibt fie auch das von ihr Ergriffene, in ihrer Strömung, ohne Wiberftand ju finden, burch alle Theile bes Leibes gegen bie Oberfläche. Finftere Bestalten haben als Berführer ben Gingang vermittelt; Die austreibende Dacht wird ebenfalls mitunter perfonlich erscheinen, in dem fleinen bilfreichen

Mannchen, das, innen arbeitend, sie nach Auffen wirft. Beil nicht, durch eine mechanische Gewalt, mechanisch ausgetrieben; sondern durch eine vitale, in einer Art von Secretion, ausgeschies ben, lassen die Gegenstände auch keine Berletung oder Eiterung zurud. Wie die Heimgesuchte durch die Macht des Gehorsams ihre Willenstraft gestärft, und so ihre Einwilligung sich erschwert; bort auch die ganze Erscheinung auf, wenn gleich von Zeit zu Zeit einige Rücksälle wiederkehren.

ß.

Der Beig als Bermittler ber Rapporte ju ben Metallen.

Wie hier bie Eflust zur Bermittlerin zwischen bem warmen Leben und bem farren Tobe geworben; fo in anderer Form ein bem Metalle verwandterer Affect, Beig und Sabsucht nämlich. Sehr bebeutsam ift von dieser Seite, was sich mit ber Gertrud Kischer in Frankfurt an ber Ober gur Reformationszeit gugetragen. Die Tochter eines Mannes, Ramens Margte Kifcher von Lubus; mar fie bei ihm, wie ber Prediger Andreas Ebert von Frankfurt zuerft in einem offenen Bricfe befannt gemacht, im haupte schwach worden; worauf fie ein Burger jener Stadt, Georg von Kulisch, ju sich genommen, und ihrer nach Rothburft lang laffen pflegen, wo fie bann jum Theil wieder gefund worden. Es hat fich aber biefe ihre Gesundheit balb barauf wieder geandert, und ift mit ihrem Ilbel je langer je arger morben; also baß fie mit bem Feinde ber Wahrheit beseffen murbe, und mancherlei Thuns begonnen. Unter Anderm, fagt ber Prebiger, ift es geschehen: wann bie gebacht Magb Ginem an ben Rod, Armel, Bart ober fonft eiwas gegriffen, bat fie allweg Gelb, biefes Landes gang und gabe, ermischt; und ift fluge bamit zum Maule gefahren, baffelbige gefauet, und endlich eingeschlungen, wenn es ihr die Leute nicht zuvor weggenommen; besaleichen noch viel bei ben Burgern hier vorhanden. Nachbem Soldes aber von ihr oftmale geschehen, ift es einem ehrbaren Rath angezeigt worden, ber fie in gute Berwarung und Corgnuß hat nehmen laffen. Was fie aber für Wunder getrieben, mate wohl ein sonderlich Buch bavon zu schreiben. Gie hat auch

THE REAL PROPERTY.

Rabeln erwischt, welche fie gefäut und auch eingefreffen. Bubem hat fie auch gut oberländisch Teutsch geredet, welches ihr boch vorhin unbekannt gemesen; ba fie nicht anders bann ihre Muttersprache, nämlich markisch, reben funnt, auch jest nicht anders reben fann. Demnach bin ich verursacht worben, als ein Prediger gur felbigen Zeit am Ort, und hab bem ehrwurdis gen und hochgelehrten Ehrn Doctor Mardino Luther, laut Diefer beigelegten Copen geschrieben, und gebeten, mir in dieser Sach feinen Rath und gut Bedunken mitzutheilen. Darauf er mir geantwortet: es ware ihm ein felgam, ungehört Ding, wo bem also ware; und beshalb begehrt, ihm eigenhandig die Bahrheit, ob es auch recht Gelb fen, au fcbreiben. Solches hab ich ihm wiederum geschrieben, daß es fich nit anders hielte. Darauf hat er zu erkennen geben, und und feinen Rath mitgetheilt: baß man die Dagb in die Prebigt fuhren, und Gott fur fie bitten follt; fo wurde es mit bet Beit beffer um fie werben. Unterdeß ift fie von einem papistischen Bfaffen beschworen morben, in hoffnung, ben Teufel von ihr zu treiben; barüber fie viel Gespotts getrieben, und Solches Alles veracht bat. Als fie aber in die Bredigt gefürt worden, hat der Teufel burch fie mich unter ber Predigt oftmale Lugen gestraft; und wenn ich ihm gebot, er follte schweigen, da hat fie geschwiegen, und ift also burch bas gemeine Gebet ihr geholfen worden; und weiß nun nicht, wie ihr geschehen, und was fie gethan, ift auch noch heutiges Tags allhier ein Dienstmagt frisch und gefund. Belches Alles fund und offenbar ift nit allein zu Frankfurt, sonbern auch in ber gangen Mark und viel andern Orten. 1)

Etwas später erschien folgende Urfunde über fie und ihr Treiben: Bor allermeniglich und jeglichem besonders, irz wirden, ftands ober wesens die seind, so diß unser öffentlich Bekentnus sehen, hören, oder lesen, bekennen wir Richter und Schöpffen ber

<sup>1)</sup> Der Brief, unterzeichnet am Tage Lucia 1538, ift gebruckt in einem fliegenden Blatte, unter dem Titel: Bunder-Zeitung von einem Geldteufel, ein felgame, unglaubliche, doch mahrhaftige Geschicht. Bu Frankfurt an der Oder beschen, und urkuntliche ausage anno 1538.

Stat Frankfurt an ber Dber, und thun fundt, vermittelft unfer freuntlichen bienften bevor, bas uns ber achtbar wirdig Err Erasmus Alberus, Predicant zu Cuferin, bittlichen ersucht, und umb ein mahrhafftige Rundtichafft bes wunderbarlichen Geschichts, fo fich vor anderhalb jar ongenerlich, mit einer magt albie gu Frankfurt, die da zufals mit ber handt gelt erwuscht, und auff. gefreffen zc., anbelangt. Des wir im ber Bebur, ju ftemr ber warheit, nicht gewuft zuuersagen, und geben im bife Rundschaft, bas obgebacht wunderbarlich Geschicht und miradel, alhie au Frankfurt kund, und überlaut offenbar und ruchtbar ift; das ob. genande magt zufals halben, wohin fie mit ber Sandt, etwa einem an Rod, Baret, Wammes, Sannd, Ermel, Saupt, Bart ober auf einen Difch, Band, Holy, Stein, Ard, Mawer zc. mit ber Band gegriffen hat, fie gelt damit erwüscht, und zum maul gefaren, und barein gebiffen, bas es amifchen ben Benen geknarret hat; und auß bem maul bie mung bleden laffen, bas mans engentlich gefeben, und barnach eingeschludet, bas fie fich offtmals von einem schluden im antlig verferbt hat. Desgleichen hat fie, bes nachts im bett bei irer warterin ligent, vom feberbet, laden, betbret, und warauff fie gegriffen, gelt erwuscht, und bamit gerauscht, und bas maul vol gestedt, bas fie grewlich bavon geröchelt, bas fie hat wollen erstiden, bas man hat mufen Licht anzunden, und jr zu hilf tumen, bas fie gleich am Sals braun und blaw geferbt gewest. Es haben ir auch bie leut erftlich, wenn sie etwa ein griff uff irgent ein Ding gethan, eilents bie Sand, eh fy die zum maul gebracht, erwüscht, und mit Gewalt fr die Sand uffgebrochen, und bas gelt barauß genomen, barüber fie grewlich geschrien. Sie hat auch etlichen retlichen leuten, mannen und weiben bas gelt von fich felbft, wenn fy ein griff gethan, verreicht, und zuweilen mit ber Sandt bag gang maul vol gelt gestedt, und im mund bamit gerauscht, und mit ben Benen bas gelt geweift. Und ift allerley ganghafftig mung geweffenn, als mertisch grofchen, Pfenning, Stetinische, Meifinische, Bolnische und Behemische mung, auch Breuffische groschen, und barunder auch etliche bofe, rote mung. Und hat funft, wenn mann fie gefragt, felkam wunderliche rebe getriben. Dies alles wie oben verlaut, und viel anders mehr, mit dem gelt greiffen, fich

The state of the s

in ber warheit also begebenn, wie bann viel Leut, auch Rhatspersonen, vorhanden, die noch des gelts, so sie von ir besommen, haben. Des zu stewer der warheit, habe ich Theodalt Dürrefragen, des ersamen wol weisenn Rhats zu Franksurt an
der Oder geordneter und gesetzter Richter, des Gerichts Insiegel
mit wissenheit der Schössen unden auf diesenn Brieff getruckt.
Geben Sonnabends nach Nativitatis christi Anno 1538.

Man fieht, es fehlt viel baran, bag biefe mertwurdige Erscheinung in allen ihren Umftanden rein ausgemittelt und aufgeschrieben mare. Nur Eines muß man, - ba man nicht voraussehen fann, bag bie Leute bumm genug gewesen, fich Gauteleien vormachen zu laffen, - als festgestellt betrachten: bas Gelbgreis fen, und bas Berichluden bes Gegriffenen. Georg Sabinus, ber im vierten Buche seiner lateinischen Elegien eine eigene ihr gewidmet, hat barin noch einige entscheibende Umftanbe beigebracht. 3hr habe eine Stimme im Schlafe zugerufen: Steh auf, bir werben große Reichthumer gegeben werben! Sie erwacht, und fieht nun, ohnfern von ihrem Bette, einen anfehnlichen Mann, ber ihr fagt: Willft du meine Beliebte fenn, bann follft bu all meine Schäte genießen, bie in ber Erbe verborgen liegen. Sie habe barauf erwiedert: Ber bu auch fenn magft, bu follft mein fenn. Run nimmt bie Erscheinung ploglich eine andere furchtbare Geftalt an; bas Madchen erschridt vor ihr und vor ber Gluth ber Augen, und wird wuthend. In Retten gelegt, fagt bie Rasende: sie werbe bie Schäte aus bem Schoof ber Erde au Tage fördern; und halt nun ben hutern Gelb und Silber vor, bas fie, wenn biese es ihr nicht entreißen, in ihren Eingeweiden vergrabt. 1) Diese bamonische Erscheinung hat ben Buftanb, ber in der früher behandelten magnetischen Angiehung, Die ber Draanism unter gemiffen Umftanben auf die Metalle ubt, murgelt, entschieben in bas bamonische Bebiet verfett; bie Ginwilligung aber, bie fie, von der Luft am Metall bestimmt, gegeben, enticheidet, bag es feine Boffeffion, fonbern eine Obfeffion

<sup>1)</sup> Simonis Majoli astensis, episcop. Vulturanensis Dierum eanicularium. Tom. VII. Offenbac. a Moen. 1691. p. 594. Auch bei Fincelius unter bem Jahre 1536.

---

gewefen. Diefe Luft aber offenbart fich als Beig, ber in feiner tiefften vitalen Wurzel schon eine Art von Wolfshunger nach bem Golbe ift; ber fich, hier burch bie Einwilligung bamonifirt, phyfifch burch Angieben bes beißhungrig Belufteten ju erkennen gibt. Dies Angieben aber ift, im Bug und Gegengug, wechsels feitig, und schon im gemeinhin vorkommenden Geize, wenn er grundlich einschneibet, laßt fich eine gewiffe gegenseitige Bartlichfeit, awischen bem Liebhaber und bem geliebten Metall, bemerfen; fo daß biefes fich wie inftinctartig um ihn zu sammeln scheint. Sier im gehöhten Zustande wird das dunkle Reigen jum deutlichen Buftreben, das Geld sammelt fich um fie, wie die Gisenfeile um Die Bole des Magneten; fie aber, von ihm bis zur Phrenefie berauscht, und mit Saft nach ihm hungernd und durftend, verbirgt es nicht nach Art ber Anbern in Riften und Raften; sonbern schlingt im Beighunger es berab, um in ihren Gingeweiben es in engster Rabe ju vermahren.

Es hat in allen diesen Erscheinungen ein Sabbath ber uns lebenbigen Ratur fich um bas Leben ber verfammelt; ein Spies gelbild jenes andern, in bem bas Leben felbft fich um feine felbstgewählte, falfche Mitte einigt. Ilm einen folden Spiegelfabbath bleibend an bie Berfon zu knupfen, bedarf es eines traftigen Raturinstinctes in ihr: bes Beiges und ber Egbegierbe, bic Wertzeuge einer tief einschneibenben Verfuchung werben mogen; und wenn diefe nun genaht, Einwilligung forbern; eben wie es auch beim anderen Triebe, ber biefem feinem Spectrum ju Grunde liegt, ber Kall gewesen. Erfolgt diese Ginstimmung nicht, wie es bei ber Marie von Morl ber Fall gewesen, die noch überbem burch ben Gehorsam eine Mauer um fich her erbaut; bann gerftreut sich bald der Zusammenlauf. Gibt aber ber Wille bem Bersuchenben sich bin, wird er gar ale Buble angenommen, wie bei ber Kijcher ber Kall gemefen; bann fommen bie Metalle, von einem magnetischen Bug'herbeigezogen, und geben fich auf bie Brautfahrt, um ale Brautpfennige bei ber Sochzeit zu bienen. Das Mahl von Nadeln, Rägeln, Scherben, bas ber Meifter ben Seinen bietet, ift jedoch nur ein Mahl ber Brufung fur bie Reophyten; fur bie Gingeweihten wird, wie wir gesehen, eine höhere und geistigere Speise bereitet, die vom Mas und Auswurf - Contraction of the Contraction

und Menschenfleische, ober bem von unreinen und uneffigen Thieren, allmälig bis jum höchsten und beften, aber nur in ber Abs gezogenheit eines Schattens fleigt, und feinen Durft loicht und feinen hunger ftillt. Denn bie Speise bes Damons ift nicht aus bem Leben aufgesproffen und im Licht gezeitigt; fie ift aus bem Tobe herausgewachsen, und bie Racht hat sie gehegt, und fie mit Gift getrantt. Was aber vom Tobe feinen Urfprung genommen, fann nicht ins Leben gebend lebenforbernd fenn; es faet ihm vielmehr die Saat beffelben Berberbens ein, in bem es fich bereitet. Es fann barum auch feinen Sunger fattigen, und feinen Brand bes Durftes lofchen, und baburch irgend eine Lebenegenuge hervorrufen; benn es ift feine linbe, erfrischenbe Ruble ober eine nahrenbe Rraft in ihm. Gin fengend Feuer ift vielmehr in ihm verborgen, bas nie gibt, sonbern immer nur nehmend, ben Sunger und Durft in bem Berhaltniß mehrt, wie es ihnen gur Befriedigung geboten wirb. Die Burgel bes Tobes aber ift eine bittere Wurzel, und mas aus biefer aufgegangen, wird von ihr burch und durch mit Bitterfeit getrankt; mahrend nur dem Leben die Suge entquellen mag. Darum ift biefe Speife, ungleich ber reinen lieblichen Roft ber Berflarten, ungeschlacht und widersvenftig, und ben Dund mit Bitterfeit erfullend; entgegen jener Gußigfeit, von ber bie Beiligen fo viel gu ergahlen wiffen. Auch ber Wein ift biefer Nahrung gleichgethan; er ift nicht aus ber fonnengereiften Guge, burch bie Incubation der milben Barme jum herzerfreuenden Tranke erschloffen worden; das unterirdisch ungebändigte Feuer hat vielmehr die im. Schatten geronnene Bitterfeit gerriffen; und fo ift Alles gu jenem Trante vergohren, ber einen fcweren, truben, wilbgrimmigen Raufch in ben Abern bes Trinfenden entgundet. Und eben weil alle Roft hier vom Tode ift, und wieder jum Tode geht; barum muffen bie Gafte auch barin als bes Todes Beergefinde fich bewahren, daß fie bei diefen thveftischen Dablen, gleich bem Allverschlinger, gegenseitig fich verschlingen muffen: weil, mahrend das Leben, von Geschlecht ju Geschlecht, fich reicher ausbreitet; ber Tob eine rudwarts gehenbe, immer mehr fich einschlingende Strömung bilbet. Und fo ift bie, allen bicfen Bistonen jum Grunde liegende Idee: ber Damon, ale ber icheinbare

Speiser, ift in ber That ber unersättlich hungernbe Esser; und betrügt seine Gaste um bas Leben, bas er zu fördern ben Schein annimmt.

## Die Rapporte ju dem Thierreich.

Die Directionen bes ungethum gewordenen Appetites geben, auf den eben verfolgten Wegen, in die unorganische Ratur; und bie Substangen, bie ihr angehören, folgen bem Buge, ben bie Rapporte angefnupft, bis dum heerb im entsprechenden Organe, von bem fie ihren Ausgang nehmen. Aber auch in bie lebenbige Schöpfung find biefe Appetite hingerichtet, und werden fie bis jur Monftrofitat entgunbet, bann fnupfen fie auch mit ihr einen Bechselverkehr an; ber burch seine maaklose, fragenhafte Ubertreibung einen herenmäßigen Charafter hat. Den Übergang in Dies Gebiet macht jene Urt von Bisionen, in benen bas Bofe fich in die Gestalt eines Thieres fleibet; und ju bem Lebensfreise bes Obsebirten sich in ein bestimmtes Berhältniß fest. Da tritt benn insbesondere im englischen Berenwesen bie Gigenheit hervor: daß in den bortigen Verhören häufig von den fogenanns ten Raugchen, im Gefolge ber Beren, die Rede ift; die in Beftalt von Bogeln, Maulwurfen u. bgl. ftete in ihrer Rabe find, und offenbar, wie bie Rroten im Guben, von ber heerbe bes Sabbathe ihnen zugekommen. Dabei ift es nun merkwurbig, baß bie Berhörten beinahe einstimmig von bem Saugen zu erzählen wiffen, bas fie biefen ihren Begleitern gestatten muffen. Glifabeth Style von Stockertrifter, in der Grafschaft Sommerset, bekannte, freiwillig ohne Folter, im Jahre 1664 vor dem Richter hunt: ihr Beift, bem fie fich verschrieben, sep haufig in ber Westalt einer Butterfliege ihr erschienen; und habe fie laut bes Bertrages, ben fie mit ihm abgeschloffen, alle Morgen um vier Uhr in der Frühe auf dem Wirbel ihres Sauptes angesogen; und es habe ihr fast webe gethan, wenn sie sich also muffen saugen laffen. 1)

<sup>1)</sup> Ausjug aus den Berhören in Glanvils Sadducismus triumphatus.
1. p. 291.

200

Alice Dide von Wincaunton gesteht: wie auch fie einen vertrauten Beift gehabt, ber ihre Bruft, gemeinlich Abends, an ber Seite fauge; mabrend Chriftina Green von Brembain berichtet: wie fie nicht minder eingewilligt, fich alle 24 Stunden einmal faugen au laffen; und wie ber Geift nun alle Morgen in Gestalt eines nichtstachlichten Igels ben Bertrag vollzogen. Gie fest hinzu: wie bies Saugen ihr nicht geringe Schmerzen verursache, und wie fie gemein. lich in einem Buftand ber Etstafe fen, wenn fie gefogen werbe. 1) Der Busammenhang biefer Erscheinung mit ber voris gen ift nicht leicht zu verfennen. Wie bas nervenerschöpfte, franke Leben an bem gesunden faugt, um an ihm feine Leere auszufüllen; fo scheint es auch unt bie Lebensgeifter von ber linken Seite beschaffen zu seyn: bie, obgleich unfterblich, boch im Leben verarmt, burftig, wie fie find, ihren Mangel von anderwarts ber zu erganzen fuchen. Die Mittel bazu wird ber Mensch nun bieten, ber hat, weffen fie barben muffen. 3hm fann aber nicht geraubt werben, worüber er als feine Mitgabe in's Dafenn gebietet; gelingt es bingegen, ben Befiber um feine Ginwilligung ju beruden, bann verfügen bie Uberlifter nach Gefallen über bas ihnen Abgetretene. Der Tobesfroft erwarmt fich nun am warmen Leben; und was in der Wurzel von Kraft zu Kraft geschieht, bas spiegelt fich im Leiblichen, auf bas es fich von Innen heraus übertragen. Weil nun bas Leben im Blute ift, wird bas Behren am Leben fich als ein Blutfaugen zu erkennen geben; und ber Geift wird jum Bamppre, ber in mancherlei Geftalt, ju bestimmten critischen, nach ben Bewegungen bes Lebens geregels ten Beiten, fommt, um Blut zu nehmen; nicht aber um gleich bem Erlöser bas barbende Leben aufs neue zu verlebendigen. In einer bamonischen Efstase aber vollbringt fich biefer Act; es ift also tein aufferer, sonbern ein innerlicher, gegen bas Leben, und nicht unmittelbar gegen feine Sulle hingerichtet, bie nur burch Mitleidenschaft in die Sandlung fich hineingezogen findet.

Die Rehrseite Dieser Folge von Erscheinungen tritt ba bers vor, wo die Rapporte, aus ber efftatisch gewordnen leiblichen

<sup>1)</sup> Ausjug aus den Berhören in Glanvils Sadducismus triumphatus.

1. p. 302 und 307.

unter großen Schmerzen bes Rnaben; Die bauerten, bis es in ben unterften Gebarmen angelangt. Als es aber bort eben gum Auswurf tommen follte, flieg es auf einmal wieber jum Magen auf, und feierte mit einigen froblichen Sprungen feine gludliche Rudfehr. Gben so empfindlich war es gegen die Sige; eine brennenbe Wachsterze, die Klamme aus bem Dfen, bas Reiben mit warmen Tuchern trieb es in die Flucht; und es rollte fogleich in einen Klumpen fich zusammen, an bem man eine Bemegung wie von Bipern fpurte. Brachte man ein noch heißeres Tuch nabe, bann floh es in einen andern Winkel. Schwoll ber Unterleib, mas täglich öfters geschah, bann fonnte ber Stärffle ihn nicht niederbruden; fobalb aber jemand mit bem Ringer ben Ropf bes Wurmes brudte, flohen bie andern, fleinern allesammt an einen andern Ort. Die Raute mar ihnen fo verhaßt, daß, wenn der Knabe baran roch, sie aß, oder auf den Unterleib legte, Alle in großer Buth und Bewegung aufgeftort murben. Eben fo verabscheuten fie Rettig, Effig und alles Bittre; bas Suge aber war ihnen überaus angenehm, und ber Geruch eines Mofdustügelchens machte ben größeren Wurm in einer Viertele ftunde wohl hundertmal aufspringen. Er ließ indeffen von nun an in feiner Wilbheit etwas nach; benn ob er gleich alle Tage mehr als taufendmal in die Rehle aufstieg, und bann jedesmal burch Schluden beseitigt werben mußte, wobei auf hundert Schritte bas Berausch, bas er machte, zu hören war; so bif er boch nur, wenn gum Born gereigt, ober nur leicht.

Run fand sich einer jener Bolksärzte hinzu, wie die Facultät sie Medicaster zu nennen pflegt, der das Bittere zu entsernen rieth, Süßes und Fettes aber empfahl. Man folgte seinem Rath, und, war es auf Anwendung dieser Mittel oder durch Jusall, vom 4. bis 26. März gingen solgende Thiere aus dem Munde und After des Knaden, zur Berwunderung aller Zeugen ab. Nämlich: 162 größere und kleinere Tausendsüße, je zehn oder zwanzig auf einmal; zwei Motten; ein weißer Wurm mit schwarzem Kopfe, während ein gleicher den Nadel andohrte; vier schnelllausende Würmer, jeder mit zwanzig bestachelten Füßen; vier hüpsende Schmetterlinge; vier and bere rasch sich bewegende rothe, den großen Ameisen ähnliche

100

Maden; ein weißer Taufendfuß; 42 dunkelfarbige Raupen verschiebener Große; enblich ein ausgewachfener Rafer. Richt alle gingen zum Munde aus, sondern manche frochen am Gaumen jum Siebbein, und wurden bann burch bie Nase mit einem warmen Tuche fortgetrieben. Sie waren alle fehr lebhaft und fo gewandt, bag, wenn man fie nicht fogleich fing, fie balb bavon liefen. Sie famen nicht vermischt, fonbern bas Gleichartige beisammen zum Borichein; Die kleineren Infece ten waren von ben vier größern, und einigen fleinern Regenwurmern, wie mit einem Damme umgeben; und Ginige von ihnen lebten 3, 8, bis 12 Tage, wo fie bann verhungerten. Die Altern hielten freudig ben Anaben schon befreit; als fich am 26. Marg ein Zwischenact begab, ber fie auf einen Bauber schließen ließ. Als bie anbern Rinber am 26. Marg im Garten spielten, fanden fie in einem neuen Bogelnefte ein weißes, mit rothen Figuren bemaltes Bogelei; ba fie es aber zum Effen öffneten, war ber Dotter.fcmarg und wie mit Schiefpulver bestreut. Sie marfen es beswegen an ben Baun, und mufchen ihre Sanbe; als aber nun die Altern und Nachbarn, ber Neuheit ber Sache wegen, herzuliefen, fiel ploglich ein Sahn tobt barnleber; zwei Hennen aber wurden von Krampfen befallen, und am folgenden Tage fand man ben Rreuzweg im Garten mit einem schwarzen Bulver bestreut. Jener ungunftige Argt ließ nun ben Unterleib bes Rnaben mit Bflaftern belegen, gab ihm unablaffig Allerlei ein, und ließ ben Bauch einbinden und nach Dben brangen. Run wurden, von jenem Tage an bis Ende Mai, aus dem Munbe bes Knaben, indem man flinkende Dinge von Unten, fuße aber nach Dben anwendete, vier Frofche mittlerer Große abgetrieben; beren einer einen Rafer, einen Maiwurm und einen Krofch, der zweite Schleim, bie anbern beiben aber nichts im Dagen hatten. Als ber erfte abgegangen, riethen einige Freunde: ben Anaben jur Rachtzeit an ben Fischweiher bingubringen, wo viele Frofche maren; in Soffnung: bag, wenn er noch mehrere bei fich hatte, biefe vielleicht burch Sympathie mit benen im Teiche herausgelodt murben. Raum war er aber bem Teiche nahe gefommen, als fein Bauch über bie Daagen anschwoll. Der Burm, der mehrere Wochen nicht gebiffen,

begann nun auch wieder das alte grausame Spiel, und stieg in den folgenden Tagen wohl tausendmal auf; die Frösche im Leibe des Anaben aber antworteten benen aussen, mit dem gleichen Koaren und derselben Bewegung; so daß, des Aufruhrs in seinem Leibe wegen, der Knabe fortan niemal mehr wagte, zur Zeit, wo die Frösche koarten, auszugehen. Dem Auswurf der Frösche folgten einige Kröten, dann 21 Eidechsen von verschiebener Größe; Frösche wie Kröten waren lebhaft von Farbe, und von verschiebenen Arten. Die größere spannenlange Kröte tödtete sogleich die kleinere mit ihrem Hauche, und füllte wohl ein Glas mit ihrem Schleim, den sie dann wieder verschlang. Bor der Abssonderung aller dieser Thiere ging ein Fiederschauer vorher, dem ein Kiseln im Rachen folgte. Dann wurden die Thiere, der Länge nach, ohne sonderlichen Schmerz ausgewürgt. Die letzte Eidere war mit einem Stück Haut einer andern todten bedeckt.

Man glaubte nun, auch ber große Wurm fen in irgend einer Weise bavon gegangen. Als aber ber Knabe, nach bem täglichen Gebete, wieder ju Bette ging, bas er feit zwei Tagen aus Furcht gescheut, und nun leicht eingeschlafen; erhub er fich ploglich, und rief: es fen ihm etwas Bitteres in bie Reble gefloffen, bavon schwelle ihm ber Unterleib; zugleich begann ber Burm wieder zu wuthen. Da bas Insectennest nun gerftort war, lief er frei und wie wuthend auf und nieder, und big bei der geringften Bewegung bes Anaben aufe heftigfte. Db er ausgeworfen worden und wiedergefommen, oder bageblichen, mußte unentschieden bleiben. Als aber am 6. Juni Freunde, Die den Anaben befuchten, ihm Confect brachten, murbe bas Thier baburch mehrmals in die Rehle gelockt; und erregte ihm folche Beschwer, daß er fich auf ein Riffen der Bant am Kenfter in bie Sonne legte; und bort, in der hand ein Stud Confect haltend, ein wenig auffer sich gerieth. Das Thier, gelockt burch bie Guge, fprang nun hervor; ben Unwesenden ichien es eine Biper, und des Knaben Leib fiel fogleich jufammen. Die Sausgenoffen fuchten bie Biper, eine gange Stunde lang, aufe eifrigfte in allen Winkeln, konnten fie aber nicht finden. Damit fie nun nicht abermal bem Knaben in ben Mund fchlupfe, beschloß man, ihn in bas haus eines vertrauten Nachbard

hinüberzuflüchten; wo er benn auch acht Tage lang beil und frohlich blieb. Dem Knaben wurden unterbeffen von einer angesehenen Berson noch einige Beilmittel verschafft, die besonders beilfam gegen Bauber fich verhalten follten: ein Baffer, ein Pulver zum Räuchern, ein anderes mit einem Dl, um ben Mund auszuspulen, und ein Amulet. Bugleich murben bie Mittel bes ungunftigen Arztes fortgefest, und nun marf ber Rnabe. vom 17. bis 24. Juni, noch einige Schuhnägel, bie Salfte bes Ringes einer Rette, fieben Stude von Schuffeln, Steine, worunter zwei ziemlich große, einen Anauel Saare, Stude weiße und rothe Gierschalen, zwei Babeln, bie eine mit haaren umwunden, ein Stud von einem Argneiglas, endlich zwei große Ragel aus. Bei allen biefen Dingen, wie bei bem Abgang ber Thiere, waren jugegen ber Ginnehmer Rnes bel, ber Pfarrer von Trommetsheim, und viele andere ber glaubs wurdigften Leute. Alle Gegenftande famen einzeln, unter bisweilen ftunbenlangen Anftrengungen; bie bei ben Babeln fo groß maren, baß fie eine überaus ftarte Beiserfeit hervorbrachten. Der Knabe fpurte nun nichts mehr, und bie Altern beschloßen, ihn wieber nach haus zu nehmen; legten ihn aber in ein anberes Bimmer, und er schlief bei einer Bermandten, die die gange Racht bis Morgens feche Uhr über ihn machte. Rurg nachbem fie eingeichlafen, tam aber die Biper, jum Entfegen Aller, wieber. Da man breifache Dofis ber Arznei, und vielfaches Gebet anwandte, ging fie balb in ber leichten Etstafe, bie ben fehr Ermubeten anmanbelte, wieder bavon; nachdem fie guvor feinen Ruß gebiffen, bag er bavon ju fich tam, und schreiend in bas Studiergimmer bes Baters lief, ben geschwollenen Rug vorzeigenb, und um Hilfe rufenb. Etwas Theriat und bas Salben mit Scorpionenol stellte ihn bald wieder her, so daß die Altern ihn am Sonntag in die Rirche brachten. Als er aber auf ber Treppe, aus bem unteren Stodwert in bas obere, fich befand, verfolgte ihn bie Biver wieber; fo bag er bie Thure bes obern Banges eilig binter fich jumarf, und um hilfe rief. Bitternb, wie er war, burfte er baher ben ganzen Tag nicht aus dem Auge gelaffen werben; wo er bann noch bie eine ber Gabeln am Abend von fich gab. Die Racht brachte er im Saufe bes C. Bambruder,

unter ber Sut ber Grofmutter und fletem Gebete, rubig bin. In der Kruhe um 6 Uhr aber spurte er wieder die Biper in feinem Leibe, und man horte fie vernehmlich gischen. Er wurde baber abermal nach Sause gebracht; bie Großmutter, Die ftets an feinem Bette blieb, verwandte fein Auge von ibm, ob fie etwa das Thier beim Ausgang feben moge. Umfonft, fo wie aber ein Schlaf und bie Art Efftase über ben Rnaben gefommen, war es jum viertenmale ausgegangen, und big ihn fo beftig in die Band, bag bas Blut bavon ju fliegen begann. Die Altern schickten ben Rnaben nun, unter ber Obhut feiner Großmutter, nach Weiffenburg, und er feste bort, unter guter Bflege, ben Gebrauch ber Arzneien fort. Er erbrach noch einige fleinere Krofche, und brei Stude einer fleineren Biper, als ber Cohn bes Apothekers Sochftetter ihn an ber Erbe liegend gefunden, und aufgehoben; wurde aber nun, nachdem noch im Ruli 1695 in Rotenburg einige Saarbufchel abgegangen, volltommen an Leib und Seele gefund, und lebte gur Beit ber Abfaffung bes Berichts auf bem Gymnafium von Seilbrom. ben Studien obliegend.

In biefer Gefchichte grangen handgreifliche Bestialitat und muftischer Aberglauben fo wandnachbarlich in einer Thierfabel aneinander, daß eine rationale Beit ben Glauben meber meigern noch gewähren fonnte, alfo aufe eifrigfte fich bemuhte, bie gange Sache durch Bergeffen baldmöglichft ju befeitigen, womit es ihr benn auch gang wohl gelungen. Da wir ben vielen verftanbigen Leuten, die mit ber Geschichte ju schaffen hatten, ben Schimpf nicht anthun tonnen, ju glauben: bag fie langer als feche Donate, von einem verschmitten Buben, fich jum beften halten ließen; fo muffen wir uns ichon anderwarts umfeben, ben Borgang mit fonft Bernommenem zufammenzufnüpfen, und ihn uns baburch einigermaffen begreiflich ju machen. Bei Gelegenheit ber Biper erfabren wir, bag ber Rnabe bei allen Acten, wo fie thatig eingreift, und aus = und einzugehen scheint, in einer Art von efftatischem Schlafe mar. Wir muffen vorausfegen, bag bies als Anlage ichon in ihm gewesen, und ber Eingang aller ber in ihm heimischen Thiere, fcon in einer Unwandlung Diefer Efftafe, gefchehen. 3m Garten ober nahebei mar ein Fischweiher, in und bei dem alle biefe

Thiere fich vorfanden; ber Anabe hatte ben Tag vor bem Ausbruche bes Ubels in seiner Rabe gespielt, und war mahrscheinlich an feinem Rande in ben schlaswachen Buftand verfallen. Alle jene Rapporte, die im Leben selber schlafen, waren nun in ihm erwacht, und hatten ihr Spiel begonnen. Wie die unterirdischen Metalle in den Kreis des Rhabdomanten, die Bewegungen der Gestirne in die Sphare des Sternsuchtigen, die Todten in die des vampprisch Affizirten eingehen; so war es hier mit ben Thieren, in der Wirkungsweite dieser Instincte, der Fall; sie wurben nicht blos vernommen, fonbern fühlten auch ihrerseits ihren Bug, und leifteten ihm Folge. Das zeigte fich noch, nach bem Begenacte ber Aufnahme, in bem Acte ihres Auswurfes. Alle bie Thiere nämlich, fo wie fie burch Erbrechen an's Licht getreten, liefen mit großer Beweglichteit umber; jeden andern Menschen fliehend, auffer ben Rnaben, gu bem fie eine beim= liche Sympathie hatten; und ber, wohin er wollte, fie loden konnte, fie angreifen mochte, und, um fie zu bewahren, in ein Gefäß einsperren burfte, in bem fie eine Beit lang mit Milch ernahrt lebten, bann aber mit Pferbeharn übergoffen ftarben. Bon biefer heimlichen Sympathie gezogen, waren bamal bie Thiere paarweise, ober auch nur befruchtete weibliche Individuen, burch ben offnen Mund bes Knaben, wie bamals alle Geschlechter in die rettende Arche eingegangen; hatten in feinem Innern fich angestedelt, und in benfelben Inftincten heimatherecht im Gebiete ihres herrn und Konigs gewonnen: ein Recht, bas ibnen nur bann erft aufgefundet wurde, ale bie Sympathie, burch Die Arzneien und die Reactionen der Ratur, in Antipathie fich umgewandelt. Sie murden nun, befonbers in ber Umfehr ber periftaltischen Bewegung, ausgeworfen; und bie Folge, in ber fie maffenweise, je nach Arten geschaart, ausgegangen, zeigt bie Folge, in ber fie im Innern von Dben nach Unten ihre Refter fich gebaut. Die erften, die gefommen, maren bie Gibech fen, biefe gewandten, beweglichen, in jede Offnung leicht einschlüpfenben Thiere; die baher am tiefften in den unteren Gingeweiden fich gejett, und fich bort fruchtbar gemehrt. Ihnen hatten die Rroten und die Frosche fich angeschloffen, und in die nacht boberen Regionen ber Gingeweide fich eingewohnt. Diefen maren

bie Regenmurmer gefolgt; ein Rafer, ber unfruchtbar geblieben, und bie Raupenfchaar hatten durch bie bunnen Gebarme fich verbreitet, und zwei von ihnen hatten ihre Metamorphofe fcon bestanden. Endlich ber unteren Magenpforte gunachft hate ten bie zulest gefommenen, und baber auch am erften ausgeworfenen Taufendfuße ihre Unterfunft gefunden. 3m Daage, wie fich die Anfiedler gemehrt, war der Unterleib des Knaben angeschwollen; bie Thiere felber in ihrem lichtlosen Aufenthalt aber waren eben fo aufgebunfen, wie bie Bflangen, die zufällig in ber Racht ber Bergwerfe aufgewachsen. Man bemerfte an allen, baß fie von ungewöhnlicher Große feven, und bide Bauche hatten; maren fie aber tobt, bann fielen fie fchnell jusammen, und fcwanben vertrodnend in wiebetrachtliche Refte ein. Die thierifche Barme hatte babend fie geforbert, aber ihre faltblutige Ratur ihnen jene Reigbarfeit fur bobere Barmegrade gegeben. Merfwurdig find auch bie Bemerfungen, die man bei ber Belegenheit fonft über ihren Saushalt angestellt: über ihren Abfcheu vor bem Marrubium, ber Raute, ber Rube, bem Sppericum, allem Bittern und Sauern; ihre Liebe gur Milch und allem Sugen, und bem Bohlgeruch bes Dofchus; merfrourbig auch, daß fie alle Bauchbededungen burchhörenb, burch bie Frofche im Beiher fich fammtlich aufgeregt gefunden, und auch die Gingeichloffenen ju fchreien angefangen. Das eingeborne Saupt bes Thiersabbathe, ben ber Knabe bleibend in seinen Gingeweiden versammelt hatte, mar jene Biper, die ihr Soflager im Magen aufgeschlagen hatte, von ba aus die obern Theile beberrichte. und, wenn fie wollte, ben Schlangenleib burch bie Reiche und Refter ber unteren Thiere behnte. Ihre Berrichaft zeigte fich, wenn man ihr haupt unsanft berührte; wo dann alle Thiere vor ihrem Borne und ben convulfivischen Bewegungen ihres Leibes bie Alucht ergriffen. Man fonnte an ihrer Erifteng zweifeln, und glauben: fie verdante ihr Dasenn nur ber efftatischen Unfcauung bes mit bem ichmarozerhaften Leben angefüllten Darmcanale, ber fich nun schlangenformig in ben inneren Ginn prosiciiren müßte; hätte man sie nicht allzu deutlich damal bei Anwendung ber Barme in jenem Knäuel, und fonft gefühlt; und maren nicht wirfliche Theile, einem Schlangenleib augeborig,

fpater ausgesonbert worben. Immer aber war zwischen ihr und bem efftatischen Buftanbe bes Knaben ein Busammenhang, ber bei ihr die Gebiete bes Sandgreiflichen und bes Bifionaren verwirrte, und besonders die Angaben über ihren Ausgang und Eingang ungewiß machte. Denn fie wurde nie von jemand mit Deutlichkeit gesehen und gefunden, ob man fie gleich allerwarts aufs forgfältigfte gesucht; weswegen man auch einen 3meifel an ihrer wirklichen Eriftenz gehegt, ba fie nie ohne ein leichtes Auffersichsen bes Rnaben jum Borfchein tam, ber bernach niemal recht fich erinnern fonnte, mas ihm geschehen. Rur einmal glaubte man fie gesehen ju haben, wie fie mit ihrer größeren Salfte aus dem Munde bes Anaben herausgeschlüpft, und nur burch bas Aufschreien ber Umftebenben geschredt, jurudgegangen. Eintritt und Austritt mar immer mit einem gallenbittern Beschmad im Munbe bes Rnaben begleitet; mas ihren nahen Busammenhang mit ihrer Domane, bem Leberspftem, bewies. Bie es scheint, hat sie ihren Tod bald vor bem Ausgange bes Übels gefunden, und bie ausgeworfenen Fragmente haben ihr angehört. Die abgegangenen unorganischen Gegenstände scheinen einer fpatern Form bes Übels fich anzuschließen; auf ben Incidenzpunkt mit bem gefundenen Gi aber ift nicht viel zu geben, ba er nur epijobisch ohne weitere Berbindung mit bem Gegenstande fteht.

b.

Der Zeugungstrieb und bie Blutgier als Antnupfungs.
puntte bamonifcher Rapporte.

Alle aufferliche Zeugung ift, nach ber organischen Seite hin, eine nach Auffen tretende, in einem andern Individuum sich sortsesende Selbstzeugung. Die beiden Lebensursachen, die thätige und die leidende, die bei dieser letteren in derselben Persönlichsteit wereinigt wirken, vertheilen sich bei der andern unter die beiden Geschlechter; und indem also diese, neben der Selbstzeusgung, die jedes für sich innerlich übt, auch äusserlich zu einer dritten Zeugung sich begegnen; geht in der Fortsehung und Bersbindung der Grundacte zu einem dritten Acte, und in der Einisgung der beiden Selbstgezeugten, ein Drittgezeugtes hervor, an

bem jebes feinen Antheil in Anspruch nimmt. Bur orbentlichen, naturgemäßen und fruchtbaren Beugung wird baher erforbert, bas nicht blos bie beiben Selbstzeugungen, in ihren Rraften und Drganen, in lebenbiger Benuge von Statten geben; fonbern baß auch barüber hinaus bes Lebens genug übrig bleibe, um, gleichfalls in feinen gesonderten Rraften und Organen organisch berportretend, ben britten Act, mit entsprechender Energie ber Rraft, in ber Fulle bes Stoffischen ju vollbringen; bamit also gur Aufnahme bes Seelischen bas britte Leben in augehöriger Leiblichfeit fich gunden moge. Dazu find nun die Geschlechter in einen befondern Rapport zueinander gefett, in bem fie fich begegnen, und zu bem Werfe fich einigen. Wie aber ber Gelbftzeugungsprozef beiberfeits, nach Auffen bin, mit einem Affimilationsprozeffe verbunden ift, durch den bie Leiblichfeit, aus Raturftoffen und in Naturfraften, fich immer wieber neu und boch biefelbe erzeugt und gebart, und fo fich in bleibenbem Beftand erhalt; fo wird es auch um die britte Beugung in Mitte ber beiben beschaffen fenn. Der, in ber Bechselmirfung beiber Geschlechter hervorgegangene Lebensteim, eignet fich ihm Busagenbes aus bem mutterlichen Organism an; und wenn er baburch einen gewiffen Grab ber Ausbildung erlangt, tritt er an's Tageslicht hervor, um als ein felbftftanbiger Organism biefelbe Aneignung, gegen bie auffere Ratur ju üben. Co, indem immer jebe folgende Generation burch Beugung aus ber vorhergehenden hervorgegangen, und burch Aneignung bie Anfange ber Leiblichkeit in fich aufgenommen; hat ber erftgeschaffene Lebensteim bes gangen Geschlechtes, immer schöpfend aus ber Natur und ihr gurudgebend, fich mehr und mehr ausgebreitet in ihr; und indem ber Tropfen, ber aus ber Sohe herabgethaut, auf biese Weise allmälig ju einem breis ten und vollen Strome angewachsen; findet fich ber Fortbestand bes gesammten, burch alle Beiten verbundenen Geschlechts, burch biefen nie ftodenben Uneignungsprozeß, in Mitte ber forperlichen Ratur, gefichert; mahrend in ber fortbauernden Activirung ber potentialiter Urbeginnes geschaffenen Seelen, auch fein geiftiger fich erbalt.

Bas alfo, auf bem Bege ber Ratur, biefen leiblichirbischen Bestand ber Menscheit begrundet hat, bas mußte im Reiche

V.

ber Gnabe fich noch einmal wiederbegeben, um auch jenen geiftiguberirdischen zu sichern und wiederherzustellen. Das Erlösungs. wert hat biefe Sicherung und herftellung begründet; und feither feben wir, in Mitte bes Gefchlechts, auf ben naturlichen Drganism, und ben in ihm wirtfamen Raturprozeß, die das Chris ftenthum beibe als gegeben voraussett, einen firchlichen Organism gepflangt, und in biefem einen vielgetheilten Act der Gnade unausgesett wirkfam, burch ben auch er, in Mitte bes Wanbels bleibend und unmandelbar berfelbe fich behauptet. Es hat fich nämlich burch die Jucarnation ein neuer Lebensfeim, in Mitte ber geiftig fiech geworbenen Menschheit, begrundet; und von ihm ausgehend hat nun fogleich jener große, alle Beiten umfaffenbe Prozeß ber Gnabe angefangen. Diefer hohere Broges ift auch, gleich bem natürlichen, zweigetheilt; er beginnt mit einer geistigen Beugung, wie ber andere mit einer natürlichen, und fest fich eben fo in eine unablaffige Aneignung fort. Fur beide Acte fteht aber nun ber Erlofer, in feiner gottverbundenen Denfcheit, jum gesammten Geschlechte im Berhältniffe ber wirfenden Urfache gur leibenden; weil vor feiner höheren übernaturlichen Ginheit bet Serualgegensat ganglich verschwindet. Indem nämlich beibe Beichlechter, ale ber boberen Befruchtung burch bie Onabe gleich bedürftig, in bas gleiche Berhaltniß zu ihm treten; erscheint bie Rirche, ju ber fie fich verbunden, als feine Braut; und wie fie mit ihm, in ordentlicher geiftiger Che, fich geeint, fteht er ale ihr Saupt und Cheherr, sie ale die Domina bem Dominus gegen. über. Er nun bat Anbeginns, und von ba ab burch ben Lauf ber Zeit hindurch, bas in ihm wiedergeborne Leben, und fich in ibm. im Rreife firchlicher Bitalitat eingezeugt; fie aber, und in ihr alle ihr Angehörigen, baben empfangen, und ju feiner Birfung mitwirfend bas Empfangene auserboren. Die Ausgeburt ift aber auch burch einen Affimilationsprozes geschehen; inbem er, ber fich Einzeugende, als aneignender Lebensteim in ihr wirtfam, aus ihr zuerft, und bann Alles, was braufen fich befindet, als aneigenbare Ratur betrachtenb, es wirflich fich angeeignet, und fortbauernd aneignet; und fo ift es geschehen, bag, indem auch hier aus Ginem Bieles worden, ein neues wiedergebornes Menschengeschlecht in Mitte bes alten hervorgegangen.

Reben bieser Rirche und ihrem Haupte erhebt sich aber nun ihr Gegenfat, bie Wiberfirche, gleichfalls unter ihrem Saupt vereint. Wie nämlich alles Gute in ber menschlichen Ratur, ju feinem erften Geber und fpateren Wieberherfteller, in einem Rapport ber Confonang, Sympathie und Liebe fteht, burch bie eben jener bobere Lebensfeim jum Ginschlage gelangt, und bann, in bem ihm Bugewenbeten fich nahrenb und gebeihend, zur Entwicklung tommt; fo ift bas Bofe in ihr feinem erften Urheber und Berbreiter zugeneigt, und mit ihm in einem gleichen Rapport verbunden, ftrebt es ihn in fich und fich in ihn aufzunehmen, bamit er fich in feinem Stoffischen einleibe. Der Damon tritt alfo ju biefer finfteren Ratur im Menfchen in daffelbe Berhaltniß, in dem der Erlofer zu der lichten und befferen fteht; und wie biefer, das Leben ihr einzeugenb, fie jum Leben assimilirt, so wird ber Andere, ba er kein wahres Leben in fich hat, auch nur bas, was er befitt, ben Tob nämlich, einzuzeugen, und bas Rranthafte und Tobte nur bem gegebenen Todesteime anzueignen vermögen. Er tann baber auch für fich mit ihm nichts Organisches, fich felbft in harmonie Bestimmenbes, gestalten, eben weil Diffonang und Biberfpruch fein eigenthumliches Wefen bilbet; er bebarf alfo für feine Scheingebilde eines mahrhaften Bebilbes, daß er feinem Leben ben Tob, und feiner gehaltenen Form die haltungelose, cadaverose Unform einpflanze. Seine Biberfirche bebarf alfo ber Rirche, baß fie an ihr, wenn auch nicht in ihr, burch bas Kinftere gur Ericheinung fomme, wie die Rrantheit am gesunden Leben. Diefem Finstern im Rapport verbunden, zeugt er ihm ben Todesteim nun ein; und ber Eingefaete mird nun ber fchlagende Buntt, um ben im Gin und Aus alle Aneignung bes Gleichartigen geschieht. Auch hier besteht also im Lebensgebiet ein Gerualverbaltniß amischen bem Damon und benen, bie mit seinem Beichen fich bezeichnen. Weil aber vor ihm, bem creatürlichen Geifte, nicht ber Geschlechtsgegensat ber Mitereatur verschwindet; barum steht er auch nicht zu ihm, gleichgethan dem haupt der Kirche, unbedingt im Berhaltniffe ber wirfenden gur leidenden Urfache; fonbern ber mirfenben mirb er leibend, ber leibenben mirfenb gegenüber treten. Auf dies Berhältniß wird sich daher auch im

· "只要是我们的

Lebensgebiete eine Ehe gründen; aber diese Ehe ist eine wilde Ehe, die Widerkirche ist als Concubine, nicht als Herrin ihrem Herrn, sondern als Magd ihrem Tyrannen verbunden; und es ist nicht der Segen jenes keuscheren Zeugens, wie er auf der Berbindung von Himmel und Erde ruht; sondern der Fluch der Hurerei, wie er auf dem Dienste der Baalim gelegen, der vor keinem Gräuel sich scheuend, auch wider die Ratur anzugehen kein Bedenken trägt. Darum aber kann auch diese Berbindung nimmer fruchtbar seyn; schwanger mit Berderben, gebärt sie der Forung, weil alle Berneinung nur nimmt, aber nimmer etwas zu geben vermag.

Bas in solcher Beife in ben beiben Rirchen, für alle gultig, innerlich in Berborgenheit verhult, und boch Allen fühlbar, aufferlich in's Leben eingetreten, bas zeigt fich in ber zwiefachen Doftif, jest aus ber Aufferlichfeit mehr jurudgenommen, aber innerlich bafür enthüllt. Mit allen andern Trieben und Rrafe ten hat fich namlich auch ber Geschlechtstrieb nach Innen gurude gewendet, und in feinem Erponenten fich gefteigert. Rach ber guten Seite bin ift biefe Steigerung, jugleich mit einer Abziehung bom Thierischen, und einer inneren Lauterung verbunden; fo baß, wie bort in ber inneren Selbstzeugung bas Leben und bie ihm zugetheilte Leiblichkeit fich verklaren, fo auch baffelbe Leben, in feiner Gingeburt in ben myftischen Leib ber Rirche, feinem Saupte nur Gutes und Berflartes ausgebart. In ber finfteren Ratur aber ift biefe icheinbare Steigerung gegen ben Abgrund bin gerichtet, in ber That eine Bertiefung burch bas Thierische unter die Natur hinab, aus ber nur das Bergerrte und Prodis giofe hervorgeht. Das Leben, bas ba ben feruellen Organen einwohnt, von feinem Trager entbunden, und nun in fich felber fich centrirend und jufammennehmend, tann jest, für geiftige Berührungen empfänglich geworben, bort Rapporte anknupfen, aus benen Berhaltniffe ber brutalften Urt fich entwideln; benen bie auffere Realität zwar eingeschwunden, die dafür aber burch eine fehr bestimmte innere fich entschäbigen. Wir haben von ihnen in ihrer Allgemeinheit früher ichon bei Belegenheit bes Cabbathe gesprochen; es bleibt une bier nur übrig, fie in ihrer Besonderheit noch zu ermägen, insofern fie von einer Individualität

jenen, bon benen Coleti 1) erzählt. Bu ihm tam eine Frau feines Sprengels mit ihrem Manne. Gie war fromm und guter Sitten, aber feit gehn Jahren von einem folden Beift geplagt, ber ihr Schanbliches eingab, und bei Tag und Racht, auch wenn fie nicht schlief, fich als Incubus ju ihr verhielt, fo bag, was fie litt, teineswegs ein Traum war. In Bezug auf ihre Einstimmung aber war fie nicht zu gewinnen, und blieb unerfouttert. Der Erorgift that nichts, als bas praeceptum lenitivum gegen ben Damon auszusprechen, und fie hatte fortan Ruhe vor ihm, Gin anberes Weib feiner Befanntschaft war gleichfalls acht Sahre lang von einem folden versucht worben; Die Frau war greiflich und real mit ihm in Berfehr; aber auch fle hatte nicht eingestimmt, verabscheute vielmehr bas Unwesen, und so wurde auch fie burch einen einfachen Befehl an ihn befreit. Ift aber ein Wohlgefallen an ber Sandlung, bann wurgelt bas Übel tiefer. 3m Jahre 1643 reifte ich, ergählt Brognoli, auf Befehl meiner Obern, an einen Ort, um ein gwanzigiahris ges Mabchen, bas von einem Incubus geplagt murbe, ju befreien, und ging mit ihrem Beichtvater au ihr in die Wohnung. Raum hatten wir bas haus betreten, als ber Damon, der eben im Werke mar, fogleich abließ. Ich rebete nun zu ihr, und fie legte mir Alles, was ber Damon mit ihr vorzunehmen pflegte, flar und beutlich aus. Aus biefem Berichte begriff ich balb: baß fie, obgleich fie läugnete, bem Damon boch eine indirecte Beistimmung gegeben. Denn wenn fie feine Rabe, burch bie Erweiterung der affigirten Theile und den heftigen Ribel fühlte, bann nahm fie ihre Zuflucht nicht jum Gebete; fie ricf nicht Bott und bie Jungfrau ju Silfe, nicht ben Engel ihrer Reufchbeit; fondern fie eilte gleich ju ihrem Bimmer, und legte fich ju Bette, damit also ber Bose bequemer und angenehmer fein Befchaft verrichten konnte. Als ich baber ben Act eines festen Bertrauens auf Gott zu ihrer Befreiung in ihr zu weden fuchte, blieb fie troden, und ohne alle Rührung; fühlte vielmehr im Bergen fort und fort einen Widerspruch, daß fie nicht befreit werben folle. 3ch verließ fie baber, nachbem ich juvor ihrem

<sup>1)</sup> Encrgumenos dignoscendi et liberandi ratio. p. 117.

Beichtvater und ihren Altern einige Borfchriften, auf Bufe und auf Bandigung ihres Rorpers burch Fasten und Abbrechungen, gurudgelaffen. Um leichteften aber wird diefe Ginftimmung erlangt, nimmt bas nahende Ilbel bie Beftalt eines geliebten Gegenstandes an. In Bergoma wurde im Jahr 1650 ein junger Raufmann, etwa 22 Jahre alt, von einem Succubus geplagt, ber bemfelben Brognoli 1) ergablte: vor mehreren Monaten, als er in feinem Gemach im Bette gelegen, fep ihm ber Damon in ber Gestalt eines überaus ichonen Madchens, bas er liebe, erichienen. Da er, Diefe Gestalt erblident, geschrieen, habe fie ihm fogleich Stillschweigen geboten, ibn verfichernd: fie fen bas Madchen, und habe fich, weil bie Mutter fie mit Schlagen mißhandelt, aus bem Saufe geflüchtet; und fomme nun, um ben Beliebten zu feben. Er felbft mußte nun recht mohl, daß es feine Therese nicht sey, sondern irgend ein Sausdamon; nichtsbestoweniger, nach einigen Reben und Umarmungen, nahm er ihn in fein Bett auf. Darnach fagte ihm bie Beftalt: fic fev nicht bas Dabchen, fondern ein Damon, ber ihn liebe, und darum Tag und Nacht sich ihm beigeselle. So dauerte es mehrere Monate binburch, bis Gott ihn burch meine 3wischenfunft befreite, und er Buge that für feine Gunden. 2) Ift Die Ginftimmung erfolgt, fo verrath fie fich leicht burch bie eintretende Bertraulichkeit. Demfelben Erorgiften ergablte 1694 eine Frau: jede Racht liege ber Incubus ihr bei, übe allerlei Unflathereien mit ihr, verleite fie, Gott gu laftern, und mit ihm wie mit ihrem Manne ju reden, und ju plaubern. Sie wurde überbem auch öftere aus bem Saufe geführt, um bas Gleiche mit andern Bauberern ju uben. 3) Man fieht, wie hier ichon bas ilbel aus ben unteren Bebieten in die hoberen fich erhoben, bort die Blade phemien hervorgerufen, und dann in die Bision bes Sabbaths umgeschlagen. Eben fo bestimmt gibt biefe Ginftimmung durch auffere Beichen und bie Frechheit bes Benchmens fich zu erfennen. 3m Jahre 1649 follte ich, ergablt Brognoli, auf Befehl bes

<sup>1)</sup> Brognoli Manuale Exorcistarum. Venet. 1714. P. III. c. IV.

<sup>§. 4.</sup> p. 227. 2) Brognoli Alexicac. Disp. II. Nr. 268. p. 145.

<sup>5)</sup> Brognoli Manuale Exorcisticum. P. III. c. IV. 62. p. 385.

Auch Anbern wird in foldem Falle wohl ber Sput fichtbar. So berichtet Beurn von fich felber: wie er als kleiner Rnabe an ber Seite einer fehr ehrbaren, unbescholtenen Datrone gefcblafen; und ale er nun einmal aus bem Schlafe erwacht, habe er eine schwarze Gestalt gesehen, Die sich über fie auf bas Dedbette au legen geschienen. Des Morgens habe fie geflagt: wie fie ber Alp gebrudt; er habe ihr aber nichts fagen burfen, weil ibn bie Gestalt bedräut, wenn er etwas verrathe. 1) Daraus begreift fich bie Beobachtung, bie man, wie Sprenger anführt, an verschiebenen Orten gemacht. Man sah nämlich bes Zaubers Berbachtige, in Balbern und Kelbern rudwarts liegenb, und ben Act ausübend. Bulett habe ein schwarzer Dunft, in ber Lange eines Menschen, von ihnen fich erhoben, und sey in ber Luft gerfloffen. Das Lettere habe fich jedoch felten begeben; 2) ein Umftand, ber, bei ber naheliegenden Möglichkeit vielfacher Taufebung. Borficht beim Urtheil empfiehlt. Auch Riber fannte in der Bafeler Diocefe eine Jungfrau, fromm und von schoner Rorpergestalt, die fein Beichtfind mar; beren Belle und Schlaffatte ein solcher Geift oft burch schredliche Geftalt, Die er annahm, und durch Larm, ben er ubte, beunruhigte. Sie hielt fich inbeffen in Allem wie eine reine Jungfrau, ließ fogar nicht einmal ihren Rug nadt erbliden, fcblief immer angefleibet, und fo magte ber Incubus ihr nicht zu naben. 3) Diese Biston fteigert fic bisweilen zu folcher Sandgreiflichkeit, bag es wohl, bei mangelnber Ginftimmung, ju einem Rampfe zwischen bem Damon und bem Beimgesuchten gebeiht. Der Berfaffer ber specimens of british prose writers, Barnelt, ergablt barüber ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Bor 50 Jahren lebte in einem Dorfe von Sommersetshire ein altes Beib, bas allgemein als Bere galt. Ihr Rorper war troden, vom Alter gebeugt ging fie auf Rruden einher. Ihre Stimme mar hohl, von einer geheimnißvollen, aber heuchlerischen Feierlichkeit; von ihren Augen ging ein durchdringend, ftechend Licht aus, bas ben, ber fie ansah,

Heurnius Tract. de morbis capit. e. 30.
 Ibid. P. II. Q. I.
 10. 187.
 10. Nider Formicarium. Liber de Maleficiis cap. 1X.

14:2

mit schweigsamem Schreden schlug. Mit einemmale wurde ein junger, gefunder, 21 - 22 Jahre alter Mann, beffelben Ortes, vom Alpe heimgesucht; fo anhaltend und häufig, baß feine Befundheit bavon angegriffen wurde, und er binnen 3-4 Monaten fcmach, blag, abgemagert, alle Zeichen eines zu Ende neigenden Lebens an fich hatte. Weber er, noch einer ber Seinigen war über ben Grund zweifelhaft; und entschloffen, wie er mar, murbe er Rathes, bie here wachend zu erwarten. Lange wollte es ihm nicht bamit gelingen; endlich murbe fein Entschluß Deifter, und er borte nun um Mitternacht einen leifen, vorsichtigen Tritt auf ber Treppe. Gie tam jum Rug bes Beties, bestieg baffelbe, und brangte fich bann langfam an feinen Füßen hinauf. Er ließ es geschehen, bis fie zu feinen Anieen gefommen, und mit ganger Laft fich auf ihn werfen wollte. Run faste er fie mit beiben Banden beim Saar, und hielt fie mit frampfhafter Starte feft; augleich ber im nahen Bimmer schlafenben Mutter gurufenb: baß fie Licht herbeibringe. Während diese nach dem Lichte lief, fampften bie Beiben miteinander muthend am Boben; fo lange, bis mit dem ersten Schimmer von der Treppe das Weib mit übernatürlicher Rraft fich feinen Käuften entriß, und wie ein Blip ihm aus ben Augen verschwand. Seine Mutter fant ihn ftebend, noch athemlos von ber Anstrengung, beibe Sanbe voll Saare baltenb. Ale er mir, fagt Barnelt, ben Borgang ergablte, fragte ich ihn neugierig: wo er benn die haare hingebracht? Er erwiederte: Es war ungeschickt von mir, bag ich fie nicht behalten; bas hatte am besten bie Ibentitat ber Berfon bewiesen. Aber in bem Sturme meiner Empfindungen ließ ich fie an bie Erbe fallen; und bie, ber fie angehörten, trug Sorge, daß fie mir nie wieder vor Augen tamen. 3ch habe fie aber bei ber Gelegenheit fo zugebedt, baß fie feither nicht mehr, um mich au plagen, gurudgefehrt. Es ift feltfam, feste er bingu: bag, mahrend ich fie faßte, und mit ihr rang, ob ich gleich gewiß war, daß fie es feyn mußte, boch ihr Athem und ihr ganges Wefen wie eines blubenben jungen Mabchens schien. Der Mann, bem bies begegnet, lebt noch; er erzählte mir die Sache mehr als einmal; ich fann baber fur bie Bahrheit ber Birfung einfteben, mas man auch immer von ber Urfache benten moge. Diese Urfache

wird man, ohne Gefahr sehr zu irren, zunächst in einer Biston bes Handelnben suchen können, die als eine critische in jenen Rampf ausgegangen, der mit dem ersten Lichtschimmer wich, und den wieder zum Bewußtseyn Gekommenen in den Zwischenmomenten die Haare erblicken ließ, die späterhin dann schwanden. Ob aber diese Biston eine blos einseitige, von ihm ausgehend gewesen, oder ob das Weib daran Theil genommen, läßt sich aus den angeführten Umständen nicht ermitteln, da das herenmäßige Aussehen der Frau noch nichts entscheibet.

Ift bie Einstimmung und sohin bie Mitwirfung bes Willens bei ber Sache, bann ift bas Ubel schwer zu heilen. Thomas von Brabant batte im Beichtstuhle eine Ronne, Die fagte: fie habe niemals zugestimmt; was ihn nun fehr in Berwunderung feste, warum fie es boch geschehen laffen. Er brang also auf's ernftlichfte ein in fie, und erhielt endlich bas Gingeftandniß: baß fie früher bem Geifte als bem Leibe nach, bas Berberben in fich aufgenommen. Sie wurde nun ernftlich reuig, und beichtete fort und fort unter vielen Thranen; es war aber nun nichts gu erfinnen, mas fie von ihrem Incubus befreien konnte: nicht bas Rreuzeszeichen, Weihen und Segnungen, nicht einmal bas felbft bie Engel ichredenbe Altarefacrament wollte ihr Silfe bringen. Das Ilbel ichien nun ihr zur Strafe fortzubauern, und verlor fich nur nach vielen Jahren und manchem Gebete. In feinem Berlaufe klagte fie einft, am Borabend vor Pfingften, in Bergogenbusch einer frommen Schwester, Christine, ihr Unglud, bas ihr ben Muth benehme, jur Communion ju geben. Christine fagte nun ju ihr: Lege bich ruhig, und gehe morgen jum Tisch bes herrn! benn ich will bein Ubel über mich nehmen. Gie nun ging freudig fort, schlief im Frieden, und ftand am Morgen auf, und eilte jum Sacramente. Chriftine aber nahm, mas fie übernommen, nicht hoch; ale fie aber ju Bette gegangen, vernahm fit beim Ginfchlafen, baß es in ihrer Streu unruhig, wie ein Ferkel, sich regte und bewegte. Sie ftand also unbesorat auf, suchte bas Thier mit bem Roden gu vertreiben, und legte fich bann wieber nieber. Sie wurde abermale aufgejagt; und ba bas fich mehrmals wiederholte, erkannte fie endlich bie Tude bes Bofen, und brachte auffer dem Bette bie Racht fcblaffos au,

fich bem Gebete hingebend; wobei fie aber fo burch ben Bofen geplagt wurde, daß fie bergleichen nie erbulbet. Am Morgen fagte fie gu ber Anbern: 3ch thue bein ilbel wieder von mir, benn nur mit Lebensgefahr bin ich ber Gewaltthat bes Berfuchers entronnen. 1) Das Unheil ift inbeffen auch ba, wo es als Rranfheit und Boffession erscheint, bieweilen fo bogartig, bag es ohne alle Einstimmung ben Wiberftrebenben jum Tobe bringt. Im Jahre 1645 war im Bergomesischen Gebiete ein Jungling, von etwa 25 Jahren, fo von einem Maleficium angegriffen, baß er weber effen, trinfen, noch andere natürliche Operationen ausüben konnte, ja kaum zu athmen und zu reben vermochte. Er fam ju Brognoli, ber ihn einsegnete; und ba bas Damonische fich burch mancherlei Bewegungen und Anftrengungen verrieth, es durch firchliche Borfcbriften bampfte. Er rieth nun bem Jungling: jur Beichte und Communion ju geben, und bann in Bredcia einen berühmten Exorgiften, weil er felber bamals fich noch nicht mit bem Erorgism abgab, aufzusuchen. Aber biefer, ba er fich nun als befeffen erfannt, warf ben Berbacht, ihm biefelbe verursacht zu haben, auf ein altes Beib, beren Ubelwollen er wohl fannte. Rach Saufe gurudgefehrt, fagte er baber feinen Kreunden und Hausgenoffen: er fep von dem Weibe so übel zugerichtet; er wiffe, daß fie es auch mit Andern eben fo gehals ten, und er wolle fie baber bei ber Inquisition angeben. Unterbeffen hatte er ben Superior bes Rlofters feines Ortes gebeten, daß er ihn für biese Nacht mit einem ihm zugethanen Freunde aufnehmen möchte. Das wurde ihm bewilligt, aber nach ber vierten Stunde der Racht, ba er im Zimmer fich vollfommen mach befand, Fenfter und Thure offen ftehend, fah er jenes Beib in's Bimmer fommen, bas Bett besteigen, und ihn beim Salfe mit Sanben faffen, alfo bag er beinahe erwurgt wurbe. Er suchte fie mit aller Anftrengung von fich abzuhalten, mit vielen Scheltworten fie anfahrenb; und fo groß mar die Gewalt, bie er babei anwendete, daß feine Bettftatte bavon gerbrochen wurde; was Alles ber Gefährte hörte, ohne jedoch jemand zu

<sup>1)</sup> Thom. Cantiprat. Boni univers. de proprietatibus Apum L. II. e. LVII. p. XIV.

The Contract

feben. Und es blieb nicht bei einemmale; nach einer halben Stunde griff die Erscheinung ihn im andern Bette an, wo er bei feinem Freunde lag, und fuchte ihn aus bemfelben berausjugichen. Aber ber Gefelle hielt ihn umfaffend gurud, eine große Bewalt und viel Anftrengung gegen fein Muben fpurend, fonft aber immer noch niemand sehend. Das Resultat mar: baß ber Ropf und Sale bee Ungludlichen fo angeschwollen, bag er ganglich bavon entstellt mar, und wie ein Wahnsinniger fich geberdete; mit bem Munde ichaumend, mit ben Bahnen fnirschend, fich gegen ben Boben anschlagend, und barauf finnend, fich ber-Am Morgen ergablte er mir Alles, vor vielen abzustürzen. Beugen; mit rauher und abgebrochener Stimme beflagte er fich über die Alte, und feste himm: Das Beib ängstet mich, und will nicht aufhören, bis es mich umgebracht hat. Und bas traf ein um die neunte Stunde beffelben Tages, wo er ftarb. Man wollte gesehen haben, bag jene Alte an bem Tage Morgens nicht in gewohnter Beije in ber Rirche gemesen; erft am Abend nach bem Tobe bes Elenben murbe fie fichtbar. Den Berbacht ichien auch ber Tod ihrer Richte zu bestätigen, die binnen weniger als einem Monate an einer ungewöhnlichen Krankheit ftarb; ein Tob, ben man einem Maleficium jufchrieb, weil fie jenen Jungling heftig liebte, und nun, über seinen Tob trauernd, ergählt hatte: es fev burch einen Biffen geschehen, den die Alte ihm dargereicht. Sie felber verrieth fich: indem fie hernach bem Gefellen bes jungen Mannes, der Augenzeuge von Allem gewesen, benselben Tod andraute, wenn er nicht fchweige. 1) Dan fieht auf jeden Kall an diefem Borgang, bag bas Ubel auf ber Bobe feiner Ents widlung lebensgefährlich werben fann.

In Bezug auf die Heilung der Affection hat Brognoli ohne Zweisel die beste Praris in seinem Umfreis eingeführt. Als ich, berichtet er, 1650 nach Bergoma zurückgefehrt war, ließ mich durch ihren Beichtvater ein Mädchen um meine Hilse bitten, das mir erzählte: sie werde seit einiger Zeit von einem Incubus, in Form eines Geistlichen, den sie liebe, täglich besucht, und könne von seiner Gewalt sich keineswegs befreien; obgleich sie tapfer

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. II. Nro. 303. p. 163.

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

widerftehe, und große Bugen fur diese Befreiung geubt. 3ch nun unterrichtete fie in allen Acten bes Glaubens und bes Bertrauens, rieth ihr, ben Incubus burch alle Arten ber Bermunfcungen, und Spott und Sohn anzugreifen, und fegnete bann Bimmer und Bette aus. Dann gebot ich, bag in biefem Bimmer bei brennender Lampe, in einem andern Bette, zwei andere Monnen berfelben Congregation, burch ihr Alter ehrwurdig und reif, babei unverzagt und frifchen Muthes, fich fo nieberlegten, baß, wahrend die Gine schlief, die Andere knicend am Bette wachte, und bie vom Damon Beplagte nun immerfort beobach. tete, ob fie einige Bewegung im Antlit, um ben Mund, oder an bem übrigen Rorper zeige. Bemerfte fie bergleichen, bann folle fie fogleich bie Andere erweden, und bem Damon im Ramen bes herrn gebieten: bag er von bannen gebe, bie von ihm Geplagte aber aus bem Bette giehen. Alle insgesammt follten bann knieenb, und ben Pfalm bes Diferere betend, fich bie Disgiplin geben, und barauf bie Litanei ber bl. Jungfran hersagen. Bor Mitternacht ber erften Wache fam ber Incubus, und begann, unfichtbar ber Bachenben, bie Schlafenbe ju bruden; bie ihrerfeits einige Bewegung mit bem Munbe und bem Antlig machte, und einen bunnen, flagenden Laut von fich gab. Die Wachenbe wecte die Gefellin; beibe miteinander ergriffen nun furchtlos die Schlafenbe, um fie aus bem Bette ju giehen. Aber ber Damon bielt fie fraftig gurud; fie gogen ftarter, vermochten aber feiness wege bie Gewalt des Damons zu überwinden. Einer unter ihnen bas Gebot ein, bas ich ihr gerathen; und fie befahl bem Damon im Ramen Jefu, daß er von hinnen gehe! Er entfloh nun, und die brei erfüllten sofort, was ich ihnen aufgetragen. Am folgenden Tage, ba ich bas Rlofter besuchte, und vernahm, was vorgegangen; munterte ich fie auf, tapfer mit bem Damon fortzustreiten, fegnete nochmal bas Bimmer ein, und gebot bem Damon, daß er ihr nimmermehr zu nahen mage. Run ließ er zwar in ber folgenden Racht fich bliden, und erfühnte fich wohl, durch die Thure einzuschreiten, boch aber nicht bis zum Bette zu gehen. Die Geplagte fah ihn zwar in ber Form bes Beiftlichen, ben fie liebte; aber fie jagte ihn, ben Ramen Jesu anrufend, leicht in die Flucht. 3ch meinerseits

wieberholte am folgenden Tage meine Rathe, wie guvor. In ber britten Racht ftellte gwar ber Sput wieber fich ein, aber unfichtbar, und nur einiges leichte Gerausch in ber Rammer verführend; bann verließ er bie Geplagte ganglich, und biefe wurbe mit Gottes Silfe vollfommen befreit. 1) Das war ohne 3meifel Die vernünftigfte Beife ber Behandlung. Die Nonne hatte ihre gange Intention auf ben Gegenstand ihrer Liebe hingerichtet, und er erschien ihr ein geiftiger Bamppr. 3m Momente bes Anfalls murbe fie gebrudt; Die Schwere, Die fie fühlte, ubte fie auch wieber aus, und bie anbern Nonnen nahmen biefe Schwere mahr, als fie die Rrante aus bem Bette gieben wollten. Die Borschriften, bie ber Exorgift gemacht, nach zweien Seiten wirksam, hoben bas übel in ber Wurzel; und es verschwand, nun ftufenweise eine allmälige Lyfis machenb. Sonft ift es ber bl. Cajetan, beffen Silfe in folden Källen vielfach angerufen wirb. Er war im Leben burch bie allergrößte Reinigkeit ausgezeichnet, und bulbete nichts, was nur ben minbeften Schatten auf Dieselbe werfen fonnte. Darum hatte er bie Gigenschaft, bei feinen Lebzeiten wie nach feinem Tobe, was fich burch viele Zeugen im Prozeß ausgewiesen, Solche, bie lange am Reize jur Luft gelitten, ju befreien. Alle, die ihm zu biefem 3wede nabe gekommen, betheuerten: er habe bann ben lieblichsten Drangegeruch ausgebuftet, ber, fich weit ausbreitend, lange angehalten. Man balt aber bie Agrumi's, ihrer Immergrune wegen, für ein Symbol ber Jungfrauschaft. Darum vertrieb er auch bie Damonen, bie ju bergleichen antrieben, und fein Leben ergahlt bavon viele Falle. So war in Vicenza eine angesehene Frau, die an diesem Ubel litt. Nach einem ftarken Angriff war fie bem Falle nabe gekommen; als ihr ber Heilige, bem fie aus gangem Bergen fich empfohlen, in Licht gefleibet, erschien, und bie bofen Beifter in Schlangenform vertrieb. Er schalt bann bie Frau, bie fortan keine solche Anfechtung mehr erlitt; nur baß fie später einmal fich heftig angetricben fühlte, sein Bild, bas fie fich jum Schupe aufgehängt, anzuspeien. 2)

<sup>1)</sup> Alexicac. Disp. II. Nro. 281. p. 152. 2) De s. Cajetano Thienaeo confessore. A. S. 7. Aug. p. 260. Alles nach beschwornen Aussagen.

Aus dem bisherigen Berlaufe der Untersuchung bat fich ergeben: baß bie Affection häufig von einer topischen Krantheit ihren Ursprung nimmt, die ihren Gis in ben entsprechenben Dr. ganen gefunden; und bag fie bann, mit ober ohne Beimirfung bes Willens, von Stufe zu Stufe bis zu einer Localbefeffenheit fich fteigern fann. Ift fie auf biefem Buntte angetommen, bann wird es keineswegs nothwendig fenn, daß fie nun ftillstebend werbe, und fich innerhalb ber Grange ihres Suftems beschließenb. nicht über biefelben hinauszugehen mage. Bricht fie aber über biefe Granzen vor, bann fann bies in zwiefacher Beife geschehen, beren eine mehr nach Innen, die andere mehr nach Auffen geht. Meben jenem Lebensgebiete, bas bem aus feinem Beleife gemis chenen Triebe gunachft angehort, grangen noch fonftige Regionen beffelben Lebensfreises an; und uber diese hinaus bis jum Geifte immer noch andere und andere, die fich über das Leben erheben, und nun alle in Mitleibenschaft gezogen werben fonnen. Das Ubel mag daher, aus feinem Site porbrechend, und im Res greffus tiefer und tiefer fich einwühlend, Spftem nach Spftem übergieben; bis es endlich in innerfter Mitte bei ben geiftigen Rraften angelangt. Es wirb bann, nachbem es bes gangen Menschen fich bemächtigt, ihm feinen Stempel und feine Farbe aufbruden; es wird alle hoberen Gebiete beffelben an feine eigene Mitte feffeln; bem Gangen alfo feinen hofterischen Charafter aufprägen, und fich mithin in ihm zu einer Braxis und Doctrin, gu einem Spfteme, ja zu einer Art von Philosophie und geschlechte licher Muftif ausprägen. Dber, ba bas Gebiet, in bem es niftet, nach Auffen von ahnlichen Lebensgebieten fich umgeben findet, die ohnehin schon burch ben sexuellen Raturrapport miteinander in einem gewiffen Berbande fteben; fo wird ber frankhaft angeregte Trieb überfließend, auch bom Leben jum Leben in jenem magnetischen Bande überschlagenb, aufferlich progressiv fich ausbreiten konnen, und Alles in einer gewiffen Consonang ihm Bugemandte infigirend, eine Wirtungesphare nach Auffen fich bereiten. Go wird alfo eine Gefchlechtefrankheit entfteben, Die auf ben unteren Stufen ben Charafter eines Raturubels hat; auf ben höheren aber ale eine fogiale Befchlechtebefeffenheit erscheint. Durchgeben wir beibe Formen bes Ubels nacheinanber.

Die erfte hat bei einer gewissen Mabertha fich gefunben, bie im Jahre 1618 von einem ebeln und wadern Mann, Suerz, auf Bitte feiner Frau, einer gleich frommen Matrone, in fein Saus aufgenommen worden; ba fie fich einer hoheren Begnabigung bis jum Überfließen, und bei ihren öfteren Beichten und Communionen boberer Lossprechung und Aufforderung rubmte. Das machte ihren hauswirth zuerft bebenklich, ob fie nicht ber Taufdung bes Satans unterliege; und er brang barauf, baf fie fich bei einem frommen und unterrichteten Mann befrage. Sie erwiederte: fie habe bas ichon vielfältig gethan, und vericbiedene Antwort erhalten; fvater jeboch zustimmend, hatte fie, um fich biefer Busage wieber zu entziehen, 15 Tage auffer bem Saufe bei einem Freunde jugebracht. Reuerbinge abermale aufgeforbert, einen Bischof, ber an jenem Orte fich befand, beswegen anzugeben; batte fie enblich nachgegeben, war jum Bifchofe gegangen, und bieser hatte sie an einen Dominicaner, einen frommen, erfahrnen, in ber Brufung ber Beifter bemahrten Mann gemiefen. Sie aber wollte biefer Beifung feine Kofge leiften; ber Bater werbe eine allgemeine Beichte von ihr verlangen, auch um fie gu prufen, die Communion ihr auf lange Beit unterfagen; überbem habe eine innere Stimme ihr verboten, ju ihm zu gehen. Sie rebete in ber 3wischenzeit wieber mancherlei Berbachtiges. Gie fen ohne alle Sunde, auch ohne lägliche; Gott hore auf fie in Allem, mas fie verlange. Gie febe bas Innere bes Menfchen; Gott verbinde fich forperlich mit ihr, und fie werbe oft auffer fich verzudt. Gie fagte ihren Wirthen: fie fonnten zu bem Bleichen gelangen, entsagten fie nur bem Geprage bes Bofen, mit bem fie geboren worden, und allem Sochmuth und aller Gitelfeit und 3wietracht. Als man ihr entgegnete: wir thun bas Alles, erwiederte fie: 3hr habt noch eine Dede vor ben Augen, ich werbe Gott bitten, bag er fie cuch wegnehme! Suerg brang nun nur um fo eifriger barauf, baß fie jum Bater gebe, mit bem er guvor gerebet, und fie willigte endlich ein. Er nahm fie freundlich auf; fie aber mar anfange etwas betreten, und fprach nichts. Der Pater fagte bann: 3ch habe viel von euern feltes nen Tugenben gehört; ich hoffe burch cuch ju meinem Beften nabere Kenntniß bavon zu erlaugen. Gie aber autwortete: 3ch

bin eine Sunderin; und barauf er: Das kömmt wohl hur von eurer Demuth; ich hoffe, ihr werbet mir euere Gnabe nicht verbergen. Sie find selten, diese Onaben, meiner Sunbhaftigfeit wegen, fagte fie; und er wieber: Guere Efftafen und Erleuchtungen, bie Durchschauung ber Geifter, bie Boraussicht, bas Alles ift mir wohl bekannt; Gott verleiht nicht bergleichen bosartigen Menschen. Sie tam nun zweis ober breimal auffer fich; ber Bater fiel auf bie Aniee, und bat Gott um feine Silfe, und bann sagte er ihr: D felig bu, ber bu fo enge mit Gott vereinigt wirft, und seiner geheiligten Umfaffungen genießeft! Sie erwiederte barauf: Darin fagst bu mahr! So sprach er noch hin und ber, und erkannte offenbar, baß fie überaus eitel fen, Großes von sich bachte, und nach Lob und Ehre ein machtiges Berlangen hatte. Er fagte ihr nun: Es scheint mir bei allem bem, baß euere Demuth boch noch einen höheren Lohn verbiente; und es fommt mir billig vor, bag auch ber Rorper an bem Genuffe Theil nehme, so wie es bei Braut und Brautigam ber Kall ift. Durch die Worte wurde fie wie auffer fich gebracht, und sagte: Du rebest die Wahrheit, mein Bater! und niemand hat noch barin fo treffend wie bu gesprochen. Der Bater fragte bann: ob ihr Gott benn fichtbar fen, wie oft und unter welcher Form er fich ihr einige. Gie hatte Wohlgefallen an biefen Reben, und fagte: fie febe ihren Gott nicht, fühle ihn aber gar wohl; freue fich wohl zwei bis brei Stunden feiner Umarmungen, und gab Dinge zu verstehen, die fich nicht wohl wiederhos len laffen. Der Bater sagte barauf: Mir träumt manchmal wohl, ich tomme in Gefellschaft von vielen Menschen; habt auch ihr wohl solche Traume? Gie antwortete: Allerdinge! und gefragt: was bann bie Leute beisammen machten? antwortete fie: Sie beten Gott an, effen und trinfen, und find 3-4 Stunden guter Dinge. Sie ging nun fehr vergnügt von bannen, und versprach, bald wieder zu kommen. Zu Hause erzählte sie sogleich: wie diesen habe fie noch keinen gefunden; fie wolle nie einen andern Beichtvater, er habe Alles an ihr gutgeheißen. Glaubt mir, feste fie hingu, er wird noch viel von mir lernen, mas nicht in feinen Buchern fteht! benn ber Bater ift eigentlich ein einfältiger Mann, von nicht großen Geiffesgaben, ber leicht gu

beträgen ware. Sie ging bernach ofter ju ihm bin, und ließ fich nun balb offen gegen ihn beraus: bag fie an einen anbern Bott, als ben Chriftengott, und an eine andere Jungfrau glaube. Sie lebe mit jenem wie Mann und Krau, hatte fie ber Wirthin icon gefagt, und gegen ben Sauswirth geauffert: fie befinde fich schon gehn Jahre in biefem Stand ber Onabe. Als biefer geauffert: bag auch er unter biefe Erwählten einzutreten muniche. machte fie ihm Eröffnungen, bie ihn bestimmt hatten, fie aus bem Saufe zu verweisen, hatte ber Pater ihn nicht gebeten, noch eine Zeit lang Gebuld mit ihr zu haben. Sie rudte nun weiter por, und fagte bem Sauswirthe, ber fich über Gemuthe. unruhe und Unsicherheit auf bem neuen Bege beklagte: ba er fo gludlich angefangen, wolle fie ihm nicht verhehlen, bag er por Allem ber Taufe und ber driftlichen Trinitat, bem Sochmuth, ber Eitelfeit und ber 3wietracht, entsagen muffe. Denn bei ihnen gebe es eine gang andere Dreifaltigfeit, bie ber Bater noch nicht tenne; und ale fie in ihrer Geburtenacht fur biefe fic erflart, fepen bie Engel bes Berrn ihr erschienen. Sie geftand auch: daß fie bezeichnet fen; erzählte, wie fie die Rachte fclafs los zubringenb, funf, feche, fieben Stunden im Liebesmert mit ihrem Gott verweile. Andere Freuden, in Bergleich mit biesen, fenen ganglich nichtig, weil bie Rrafte Gottes unerschöpflich, und feine Macht jum Bergen bringe. Am Borabend von Allerheilis gen fagte fie ungeduldig ju ihren Sauswirthen: Sattet ihr in Beiten gethan, wie ich euch gelehrt; bann murben wir heute Racht, auf einem ber Sauptfeste bes Jahres, frohlich miteinander feyn. Sie ging am Abend fruh ju Bette, und ba bie Richte bes Saufes, Die bei ihr schlief, am Morgen fagte: Du fagteft, wie bu beute Nacht jum Fefte geben mußteft, und bift boch nicht aus beinem Bette gefommen; erwiederte fie: Du bift noch ju jung, um ju begreifen, wie bas geschehen tann. Gie erzählte öfters, wie es auf ben Gelagen zugehe, und sprach von brei Orbnungen: bie erfte wolle nur Genug und Ginigung mit Gott, beren sepen 36, alle Frauen meift arm und unvermögenb; Die zweite begehre Wiffenschaft, Ginficht und Berftanbniß; Die britte Reichthumer, Burben, Ghren, Guter, und bas fenen meift angesehene Leute, die nur Chrgeis traumen. Auch eine

The Control of the Co

Jungfrau fen bort, mit bem Jesuskinde auf bem Schoofe; basaber werbe erft nach Zerftorung bes Parabiefes in feiner Glorie fich offenbaren. Alle waren nun mit Abscheu gegen biese Abos minationen und Lafterungen erfüllt; auch ber Bater hatte erlangt, mas er gewollt; und als fie baber wieber im Beichtftuble por ihm ericbien, bedte er ihr ben Abgrund bes Berberbens auf, in bem fie in ihrer Bethorung wandelte. Gie erfchrad anfange, und wurde wie betäubt; bann fing fie an ju weinen und bet Bauberei fich anguklagen. Die Bewegung bauerte aber nur eine furze Zeit, bann fehrte bie alte Berhartung gurud, und fie ging mit ben Worten fort: Die Stunde meiner Befehrung ift noch nicht gefommen; bu wirft aber nicht über mich gu flagen haben. Bu Sause sagte sie: wie sie brei bis vier Tage Bedentzeit haben muffe. Da man aber nicht langer fie im Saufe bulben wollte, verließ fie es; führte aber noch fortbauernb Reben, bie auf Bekehrung beuteten. Da fie jedoch eine Anklage fürchtete, beschloß fie, auf ben Rath ihrer Freunde, zuvorzukommen, und flagte nun auf ben Bater: bag er fie gur Bauberei habe verführen . wollen, fie Chriftum verläugnen gemacht, fich Angriffe auf ihre Reuschheit erlaubt, und ihr geweihte Softien gegeben, um Diffbrauch mit ihnen zu treiben. Mit ihm vor bem Convente confrontirt, wiederholte fie zwar anfange thre Beschulbigung; bann aber fiel fie ploglich ihm ju Fügen, bekennend, wie fie bie Unwahrheit gesagt, und bie armseligste aller Creaturen fen. 1)

Wie in biesem Falle eine grob bamonische Rymphomanie, in der absichtlich sich Täuschenden, zur höchsten Unification gesteigert wurde; so hat das übel manchmal in entgegengesetzer Richtung von Oben nach Unten sich verbreitet. Als ich, erzählt Brognoli, 1664 mich in Benedig aushielt, kam der Generalvikar eines Bischoss vom Festland zu mir, sich Rathes zu erholen, des solgenden Vorsalles wegen. In einem Ronnenkloster besand sich eine Ronne, den Fasten und Abstinenzien, jedoch nach ihrem Eigenwillen, sehr zugethan. Ihre Lust und Liebe war überdem auf das Lesen prosaner Bücher hingerichtet, die von den Um-

Vera ac memorabilis historia de tribus energum. Belgii.
 p. 500-525.

tifden Erfahrung. Sat bas Unwesen mehr ben Charafter einer Boffeffion, bann tritt es auch hier mehr fobolbartig hervor. In heffimont bei Reumagen wurden bie Ronnen, wie Wyer, ber Leibarzt von Cleve, erzählt, viele Jahre von einem Geifte geplagt, ber gur Rachtzeit, wie in einem Windwirbel, in ben Schlaffaal fturate; und bann auf ber Bither fo lieblich fvielte, bag bie Ronnen gum Tange hatten verführt werben konnen. Dann fprang er in Sunbegestalt in bas Bette einer berfelben, auf bie daher ein harter Berdacht gefallen. Roch viel Läftigeres war in bemfelben Rlofter, bei Lebzeiten bes B. Baulus, vorgefallen; mas ber Berichterflatter, ba ble Betroffenen es unterbrudt, nicht veröffentlichen wollte. In einem anbern, nicht unbebeutenben Rlofter colnischer Diocese, trieb ein abnliches Unwefen feinen Sput, bas acht Jahre in hunbegestalt umging, und in die Unterfleiber ber Ronnen ichlupfte, um burch bie Bewegung berfelben, bie es verurfachte, Beichen unfaubern Treis bens zu verrathen. 1) Es ift leicht bergleichen auf erotischen, fehr handgreiflichen Sput zu beuten; schwerer aber bann bie vieliabrige Blindheit aller Richtintereffirten ju begreifen; ohne, was freilich wenig koftet, ein ganges Rlofter zu einem Borbelle ju erflaren. Daß übrigens bort, wo bie Sache mehr in ber Korm ber Obsession erscheint, fie ihren ersten Ursprung in bergleichen genommen, beweift bas Beispiel ber Ronnen von Ragareth in Coln, bas berfelbe Beuge ergahlt. Gie maren viele Jahre, fagt der Argt, von allerlei Teufelsplagen beunruhigt worben; ale sich mit einemmale im Jahre 1564 ein graulich Schausviel unter ihnen erhob. Sie wurden an bie Erbe geworfen, gang in ber Beife bee Actes; mahrend beffen Berlauf fie bie Augen immer geschloffen hielten, und fie erft hernach mit großer Beschämung öffneten. Gin junges Mabchen von 14 Jahren, bas in bem Rlofter eingeschloffen war, hatte bie erfte Beranlaffung bazu gegeben. Sie hatte oft biefe feltsamen Erscheis nungen in ihrem Bette erfahren, und war burch ihr Gefider barüber entbedt worden; und obgleich fie fich bemubte, ben Sput mit einer geweihten Stole abzuwehren, fo fehrte er boch

<sup>1)</sup> Wierus de praestig. Daemon. Lib. III. c. 8. p. 518.

The state of the s

alle Racht zurud. Man hatte eine Schwefter zu ihr fn's Bette gelegt, um ihr bie Erscheinung, abwehren zu helfen; aber bie Arme erschrad jammerlich, wenn fie ben garm bes Streites vernahm. Sie wurde endlich gang beseffen und erbarmlich von Rrampfen geplagt. Wenn sie ihren Anfall hatte, ichien es, als ob fie in ihrem Sehen gehemmt fen; und felbft wenn fie bei guten Sinnen gu feyn ben Anschein hatte, fprach fie boch befrembliche und unfichere Worte aus, die an Bergweiflung grangten. Mehrere thaten es ihr bald nach, und fo gewann bie Best mehr und mehr Kuß; besonders als fie ihre Buflucht, in ihrer großen Roth, zu unerlaubten Mitteln genommen. 3ch untersuchte biefe Borgange als Arzt im Rlofter am 25. Mai 1565, in Gegenwart ber ebeln und verftanbigen Sh. Conftantin von Lysterfen, murbiger Rath, und Meifter Johann Altenan, ehmals Dechant von Cleve. Bugegen waren auch: Meifter Johann Echft, trefflicher Doctor ber Medigin; enblich mein Sohn Beinrich, gleichfalls Doctor ber Araneifunde und ber Philosophie. 3ch las bei biefer Gelegenheit schredliche Briefe, Die bas junge Mabchen ihrem Bublen gefchrieben; aber Reiner von une Allen zweifelte auch nur einen Augenblid, baf fie von ber Befeffenen in ihrem Anfalle gefdrieben worben. Es ergab fich: bag bie Beranlaffung ju bem Übel von einigen ausschweifenben jungen Leuten hergetommen, die, nachdem fie beim Ballfpiel in ber Rabe mit einis gen Ronnen einen Liebeshandel eingefabelt, bald hernach über Die Mauern gestiegen, um fich ihrer Geliebten zu erfreuen. Man batte bie Sache entdedt, und ihnen bie Wege verrannt; nun aber vergiftete ber Teufel, ber Taufendfunftler, bie Phantafie ber Armen, und gaufelte ihnen die Gestalten ihrer Freunde vor, und ließ fie bas gange Spiel vor aller Welt Augen aufführen. 3ch fandte Briefe in's Rlofter, worin ich ihnen bie gange Sache auseinanderlegte, und die angemeffenen und driftlichen Mittel porfcbrieb, wodurch fie biefer traurigen Tragobie ein Ende mas chen könnten. 1) Dieser instructive Fall bietet Alles bar, mas nothig ift, um fich einen flaren Begriff vom Urfprunge und ber Berbreitung bes Ilbels ju machen. Jener Ginbruch in bie Clausur

<sup>1)</sup> Wierus de praestig. Daemon. Lib. IIL c. 11.

hatte bie babei betheiligten Ronnen vollfommen mit ber Praris ber Sache befannt gemacht. Dem Ginbruche wurde gesteuert, und bie Ringmauer wieder hergestellt; bas übel mar nun umbegt und eingeschlossen, und von Auffen gurudgeworfen, frag es in ber einsamen Absonderung nach Innen um fich, und feste que lett in ber innerlichen Lebenssphare fich feft. Es war nun gum anbernmale ber Claufur entronnen; benn Mauern mogen bie burchgreifenbe Wirfung in die Ferne, hier burch ben entfetteten Trieb vermittelt, nicht hindern; und bas Berbinden ber aufferlichen Augen fann bem Aufgehen ber innerlichen nicht wehren. So ftellte alfo bie frubere Gemeinschaft nur in einem boberen Bebiet fich her; was fie an greifbarer Realität verlor, erfette fich in einer um so größeren intensiven Busammenfaffung; und ba ber Act in einem, fich felber nicht bewußten Buftanb, erfolgte, fo folief ber Bachter ber Schaam, und er, fonft in's Berborgene gurudgetrieben, mußte jest offen hervortreten. Das Berftanbniß aber fpinnt in ben 3wischenraumen, in einer Art bamonischen Briefwechsels fich fort, ber gleichfalls in ben Anfallen jener Bemußtlosigkeit geführt, ben magnetischen Rapport über bie Mauer binüberspinnt, wo bas Gebiet ber Standespflichten von bem bes Berbotenen, alfo bem Bofen fich Scheibet. Sat ber Brand aber einmal dieffeits biefer Bege gezündet, bann jundert er in allen gleich vorbereiteten und gleichgestimmten fort, und bas Ilbel wird nun migematisch ausgebreitet.

## ß.

## Der Liebeszauber und bas Deftelfnupfen.

Die Borgange im Kloster von Razareth, wo ber Incubus bie Gestalt eines bestimmten Menschen angenommen, von bem bas übel ursprünglich ausgegangen, leiten in ein Gebiet hinzüber, wo ber Trieb fünstlicher Mittel sich bedient, um bie Lust an bestimmten Personen zu büßen, oder Andern es unmöglich zu machen, das Gleiche zu üben. Im gewöhnlichen Leben, wo jede Persönlichseit rund und geschlossen und begränzt dasteht, und Alles abweist, was sich ihr mit Gewalt aufdrängen möchte, gibt es keine andern Mittel der Art, als jene, in denen sich die

The state of the s

Inftinfte zu gegenseitiger Sympathie anregen; wo bann, im Spiele geiftiger und leiblicher Bahlvermandtichaften, fich bet gegenseitige Aneignungsprozeß vollbringt. Allein biefer Trieb, wie bas Leben, bas fich in ihn ergießt, ift nicht einfacher Ratur; er hat mobl ein Ginfaches in fich, aber auch ein Bielfaches, und vom Berhaltniß beiber hangt feine Spannung ober fein Rachlag bem Grabe nach ab. Er wohnt auch, wie bas Leben felber, einem organischen Trager ein, und auch bieser ift in vielges theilter Einheit gefaßt und grabativ abgeftuft; unterftellt fich nach Auffen biefer einwohnenben Lebenstraft, und überfest bie Intenfitat beffelben in bas Ertenfive. Der gange Lebenscompler bat also eine auffere leibliche Seite, in der fich die gesammte Lebens bigfeit nach biefer Seite gusammennimmt'; und die nach Auffen eine begrangte, extensive Birfungesphare bat, und eine innerliche, durch die bas Lebendige in ihm mit bem Seelischen ausammenhangt, von ihm feine Rraft berivirt, und eine beftimmte, innerlich pfychische Wirfung ubt. Wirft bas Alles, nach Maaggabe bes gewöhnlichen Lebens, in einer geordneten Folge ausammen; bann reflectirt fich auch ber innere Act, in jebem ber Beschlechter, im auffern amischen ihnen, und ber Brozes lauft im gewöhnlichen, orbentlichen Gleife ab. Diefe Ordnung fann aber in zwiefacher Beise gestört werben: entweber burch ungeordnete Einwirfungen, die bas Gleichgewicht im organisch Leiblichen ftoren, also daß es im Mehr ober Weniger vorschlagend wird; ober burch folche, bie fich mehr auf die innerliche geiftige Seite merfen, und ihr in + bas Übergewicht zutheilen. Beibe Arten werden nacheinander ihre Ermagung finden.

Die Beise, burch physische, also auch auf bas Leibliche unmittelbar wirkende Mittel, sich eine Brude zu einer fremden Bersonlichkeit zu bauen, ist natürlich die erste gewesen, worauf man verfallen. Da hat sich denn bald gefunden, daß es Substanzen gebe, die in solcher Beise spezisisch anregend auf jene Organe wirkten, die Aphrodisiaca; und wieder andere, die eine deprimirende Birkung besien, also jenen entgegengesest erscheinen. Im ersten Falle brennt die Lebensstamme starter in dem Organe, ihre innere gradative Starte nimmt zu, und ihre Wirkungssphäre erweitert sich. Aber die Richtung des also verstärkten Triebes

gebt in's Allgemeine; es gibt fein Mittel, ihr eine bestimmte Richtung gegen eine besondere Berfon bin ju geben, wenn biefe ihr fich nicht in ben Weg wirft. Im anbern Falle wird bas nach diefer Seite vorbrechende Leben niebergehalten, und feine Aufferungen werben gebammt, wieber gegen Alle und einen Beben; fo daß also auch die gemeinte Berfonlichfeit nur wie gufallig fich mitgetroffen finbet. Da es nun einerseits auf bie Beminnung, andererseits auf bie Berfagung bes groberen Benuffes abaeleben ift; ba burch bie unmäßige Steigerung bes Triebes bas hinreißende, bas in ber Sache liegt, beinahe bis gur Unwiderftehlichkeit fich gesteigert findet, und bie Befriedigung im positiven Kalle nur auf Roften bes Lebens gefchehen fann, bie Lähmung im andern aber ihm nicht zu gute fommt; fo find bie unausbleiblichen Kolgen bes Gebrauches biefer Mittel Erichopfung, Bahnfinn und Berfiegen aller Lebensquellen. Die Argte haben über biefe Folgen vielfache Erfahrungen gemacht, und Seer hat eine folche, bie wir hier nur im Borbeigeben ermahnen wollen. Einem vierzehnjährigen, burch Behen erschöpften und burftenben Jungling, hatte ein, ihm bekanntes Mabchen, ein folches Philtrum in bas Bier gethan; ale, wie es fagte, vor Allem tauglich, um die Mudigfeit zu heben. Der Jüngling hatte mit Gier getrunken, barauf bie gange Racht tief geschlafen; fand aber am Morgen fich von großer Mube überfallen, bag er faum nach Saufe fich ju schleppen vermochte. Gine Samorrhagie, burch Mund und After und Sarn, in übergroßer Menge, erfolgte; Ligaturen vermochten nicht zu hemmen. Rur sympathetische Mittel fonnten ben Blutfluß hemmen, ber aber bei bem Aufgeben berfelben wieberkehrte; fo bag bie Thranen, bie er weinte, Blut maren, und Blut in ben Ohren fich absonderte. Das frühere Mittel ftillte amar bas Blut, ber junge Menfc murbe aber mehr und mehr entfraftet; fo bag man ihn julett für tobt hielt, und als Tobten ibn, in ein Tuch eingenabt, auf Seite legte. Er fam aber wie ber ju fich, verfiel in übergroßen Schweiß, und julet bil bete fich eine baumsbide Rrufte über ben ganzen Rorper, bie ihn nothigte, feche Tage und Rachte an einer Stange au fieben, bis ber Ausschlag abgetrodnet mar, und bas Leben

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

um folden Preis bie eingebrungene Schablichfeit wieber auss geworfen. 1)

Rircher 2) ergablt: Ein Jungling bemerkte, baß, so oft er in feinem Garten einen Drt, eben fo burch feine Grune, wie burch bie Frische feines Schattens ausgezeichnet, besuchte, er jedesmal vom heftigen Anreize zur Luft bewegt wurde; fo baß es schien, als sep er von ber Satyriafis befallen worden. Es geschah aber einft, daß er dem Apotheker Beinrich Corvinus, in vertrauter Unterredung, die seltsame Sache entdedte. Diefer, ber einen Berbacht über ben Brund ber Sache gefaßt, ließ fich an ben Ort führen; und fand ihn gang mit bem Satyrium, einer befondern' Art angehörend, bewachsen. Nach diefer Entbedung war es ihm leicht, die Ursache des heftigen Symptomes anzugeben; ba die Pflanze Manche icon aufregt, wenn fie biefelbe nur in Sanben tragen. Bir haben oben aus ben Befenntniffen ber Bavent gesehen, wie bas Gleiche ihr begegnet: wenn fie in die Rahe des Ortes auf dem Rirchhofe gekommen, wo Bicarb, ihrer Finger fich bebienend, Tropfen ihrer Menstruation, in der Softie aufgefaßt, begraben. Dan mag ihrer Ginbildungse fraft babei jebe Rechnung halten, aber es ergibt fich aus bem Ereigniß unläugbar, ba bas Bergrabene eben fo, wie oben bas Satyrium gewirft, Diese Wirkung aber feine birect phyfische fenn konnte: bag auch hier ihre Ratur fich umgekehrt, und bag, inbem ihr Innerliches fich nach Auffen gewendet, fie Erregbarteit für Reize erhielt, bie fonft unvernommen am gewöhnlichen Denfchen vorübergeben. Gie war in ein Bebiet eingetreten, wo Sympathie und Anziehung nicht im umgekehrten Berhältniß mit ben Diftanzen fteht; sondern wo fich bie Beifter und bie Dinge, ohne alle Rudficht auf die Ferne, nur nach dem Verhaltniß ihrer inneren gradativen Spannung ziehen ober fliehen. Wie hier bie raumlichen Dimensionen ohne Bebeutung find, fo werben bie physischen Qualitäten an sich gleichfalls die ihren an sich verlieren, und blos noch als Zeichen innerer geistiger Qualitäten gelten. Daffelbe wird in bem tieferen Rreise geschehen, ba, wo bie

<sup>1)</sup> Henricus ab Heer Observ. med. oppido rar. 15. 2) Ars magn. Luc. et Umbrae P. II. Lib. II. c. 5. p. 61.

sympathetischen Curen ihre Stelle finden; eine Region, die trot vielfachen Aberglaubens, ber fich eingemischt, doch ebenfalls einen Grund unläugbarer Wahrheit in fich hat. Alle Philtra in Diefem Rreise find baber symbolischer Art; fo bag bie Ratur nur bie auffere Sulle hergibt, bas eigentlich innerlich Birffame aber ben boberen Rern ber Sache bilbet. Der Genuß, ju bem biefe fymbolifchen Berknotungen führen, tann baber gleichfalls nur fymbolifder Art fenn. Er wird baber nur in ber Bifion geschehen, bie fich, aus ihrer urfprunglich blos potentialen Bebeutung, im wurzelhaft Bofen ergangt, und zu einer bamonischen fich realisirt. Bas bie poetische Sage von ber grunen Rerze zu erzählen weiß, bie, angegundet, die Geliebte burch Racht und Rebel gum Beliebten führt, bas fann nimmer im gewöhnlichen Leben an Fleisch und Bein geschehen; wohl aber im Geifte in visionarer Phantasmagorie, ober in bamonischer Birklichkeit. Alle jene gegen ben Trieb gerichteten Vincula gieben baber, in letter Wirfung, auf ben Sabbath bin; Direct ein Berhaltniß mit bem Gebieter besfelben antnupfend, führen fie jum Sarem bes Großmeifters aller Incuben und Succuben ein. Indirect aber nur bie Geschlechter, entweder freuzweise im Ungleichartigen, ober auch gerade binübergreifend im Gleichartigen, verbindend, und bie Ginigung bann nur im murgelhaft Bofen fuchend, geht baraus die Bermischung ber Zauberer und Zauberinnen in der Synagoge hervor, 1) wobei jene Philtra zweiseitig angewendet, barum auch in ihrer Wirksamkeit fich verdoppelt sehen. Der gewöhnliche Incubus und Succubus ift nur ber häusliche Sabbath, und bie Brivatverehrung; wie bie Apothete jener symbolischen Philtern nur die Orgien biefes Gemeinsabbaths, unter bem Schute ber Benaten, in der Sausfacriftei bes Damons, privatim feiert.

Schon hieronymus ergablt uns im Leben bes beiligen

<sup>1)</sup> Eine Berbindung, die übrigens dort nicht mit allzu gutem Auge ge sehen wird; denn als Brognoli jenen manichaischen Zauberer, von dem wir früher viel geredet, darum befragte, erklärte er: die Dämonen suchten das zu verhindern. At eum Daemonibus misceri, maxinum meritum, insignem virtutem, et opus omni laude dignissimum esse, eum ipsi sint spiritus angeliei, natura nobilissimi et illustrissimi. Alexicae. Disput. III. N. 558. p. 508.

Bilarion von einem folchen Falle: wo ein Liebhaber, auf ben Rath ber Priefter bes Asculaps, eines folchen Binculums fich bebient, und bas Dabchen barüber por Liebe rafend geworben. Ein anderer Fall, ben Brognoli berichtet, gibt uns über bie Fortschritte bes Ilbels, wo es einmal gewurzelt, Aufschluß. In Benedig wurde bie fiebenzehnjährige Tochter eines Raufmanns febr geliebt vom Diener ihres Baters, ber, um ihrer herr gu werben, eines Bauberere fich bebiente, ber fie mit bem Maleficium ber Liebe traf. Gie fing nun ploglich eines Rachts ju fcreien an: 3ch werbe fterben, wenn ich nicht bei biefem ichlafen tann. Die Altern liefen bingu, und erstaunten über bie Rebe bes Dabchens, bas fonft burch Sittfamfeit ausgezeichnet mar. Aber ber Damon, ber ihre Magb befag, verrieth ben Thater, ber fogleich entfloh. Am folgenden Morgen wurde ich gerufen, und befragte bas Mabchen: ob es mit gangem Willen jene Worte ausgefprochen? Sie erwieberte: wie fie unverfebens ihr Berg in Liebe gegen ben Diener entbrannt gefunden; Phantafte und Ginbilbunge. fraft feven dabei getrübt gemefen, ber Berftand umnebelt, ber Willen burch wieberholte und bringenbe Unspruche aufgeforbert. Dabei fen fie innerlich, burch einen heftigen Drang ber Luft gum Beifchlaf, auch wiber Willen, gebrungen worben; fo bag fie fich nicht enthalten fonnen, jene Worte auszurufen. Gie murbe burch ben Gebrauch geiftlicher Mittel geheilt. 1) Die oben angegebene Entstehungsweise bes gangen Buftanbes gibt uns Aufschluß: warum mit feiner Ausbildung jugleich auch häufig verwandte Symptome bamonischer Beseffenheit hervortreten. Go a. B. bie Scheu vor allem Beiftlichen, wie fich an jenem Joh. Silpat, bem Diener eines Abelichen, gezeigt. Er hatte von ber Dagb ober Rochin feines herrn Ruchen, in die ein foldes Philtrum verbaden mar, erhalten und gegeffen. Bier Tage lang verspurte er nichts, am fünften aber begann er gu beliriren, gu wuthen, mancherlei abfurbe Dinge zu reben; litt an fortbauernber Schlaflofigfeit; imaginirte, er fen in ber Gewalt bes Teufele, und konnte bie Anmesenheit bes Bfarrers vom Orte nicht ertragen, bei beffen

<sup>1)</sup> Alexicac. Disp. III. N. 651. p. 579.

Anblid er aus Furcht in Schweiß gerieth. I) Eben fo kommen, bei der Granznachbarschaft ber Gebiete, bie zauberhaften Auswurse häufig vor. Im Jahre 1589 lebte in Genua ein Jungling, ber fonft wohlgeartet, ploblich gegen ein Beib fo heftig in Liebe entbrannte, daß er Gottes vergeffen, nur Diefer feiner Leidenschaft fich hingab. Drei Monate lang wurden verftoblener Beife Gefchenke und Liebesbriefe bin : und herüber gefendet, bis endlich ber Jungling an einer heftigen Krantheit nieberlag. Da war es nun erstaunlich, welchen und wie mannigfaltigen Unflath er Angefichts vieler Anwesenden von fich fpie: Weibshaare, Eierschalen, Baumwolle, Saars und Stednabeln, Ragelabschnitte und Rnochenftude, allerlei Fragmente von Gifen in nicht geringer Bahl, Alles mit Blut vermischt. Giner ber Beiftlichen, ein Jesuit, redete ihm ju: er solle doch nicht langer von einem so verberblichen Liebeshandel fich feffeln laffen; und befragte ibn aulest, ob er etwa von ihr Sabe und Briefe besite? Er geftanb: bag er zwar Briefe empfangen, biefe aber gerriffen babe. Der Beiftliche maß Diefem Borgeben feinen Glauben bei, und rieth ben Seinigen, in feinen Schränken Rachforschung ju halten; und wenn fie etwas auf ben Liebeshandel Bezügliches vorfanden, es wegzunehmen. Da biefe Sache bem Rranten burch eine geheime Stimme befannt geworben, forberte er ben Schluffel bes Schrantes unter furchtbarem Geschrei; und als er ihn erhals ten, brachte er benselben, auf Anmahnung berselben Stimme, zum Munde, um ihn zu verschlingen, wenn er nicht baran verhindert worden mare. Er legte ihn barauf unter fein Ropffiffen, und verlor nun feiner Augen Licht. Die Mutter ermahnte ihn, bag er boch jest, burch bie Erfahrung gewißigt, ben Schluffel bergebe. Er suchte barum nach ihm; da er ihn aber nicht fand, Maubte er, daß er ihm gestohlen worden; und begann nun noch beftiger zu schreien und zu wehflagen, ale er bas gange Bett nach ihm ausgesucht. Man hatte unterbeffen ben Schrant mit Gewalt erbrochen, und ba man zwei Liebesbriefe in ihm gefunben, übergab man fie ben Flammen; worauf er fogleich ben

<sup>1)</sup> Grälingius Curat. medicinal. Dogmat. hermet. Centur. II. obs. 44.

Gebrauch seines Gesichtes wieder erhielt, und ben Schluffel mit Berwunderung vor seinen Augen liegen sah. Er fing nun an, so an Leib wie an Seele zu genesen, und wurde bald ganz wies der hergestellt. 1)

Ein Fall ber Art, einer nach Innen umgeschlagenen Bergiftung burch ein Philtrum, ber eine gerichtliche Untersuchung erlangt, ift jener, ber mit ber Maria Elisabeth be Ranfain, ber Tochter eines angesehenen Saufes, von großer Schonheit und noch größerer Beiligfeit, um bas Jahr 1622 vorgefallen. 3hre Altern hatten fie zur Ehe gezwungen, nach wenigen Jahren aber war ihr Mann gestorben; ein Argt, Boiret, hatte nun eine beftige Leibenschaft auf fie geworfen, und ihr ein folches Bhiltrum eine gegeben. Gie hatte feine Birfung empfunden, aber mit Bebeten, Thranen und Gelübben fie niebergehalten. Boiret hatte nun ein ameites ihr beigubringen gewußt; allerlei Ubel hatten barauf fie angewandelt, und die Altern fie genothigt, nach Boiret gu fchife ten; weil fie ihm aber mißtraute, batte fie ihn wieder entlaffen; Das brachte ben Arzt vor Buth auffer fich; Elisabeth aber verfiel nun balb in unnaturliche Buftanbe. Die eine Balfte ihres Rorvers zeigte fich im Kroft erftarrt, und ohne Empfindung: während die andere in fo heftigen Aufregungen fich befand, baß; der Zartheit ihrer Conftitution ungeachtet, vier ber ftartften Berfonen fie kaum zu halten vermochten. Run fah man ihr Haupt (in ben Rathen bes Schabels) fich öffnen, bann wieber jum Erfaunen ber Anmesenden fich schließen; mabrend es ein andered. mal in einer monftrofen Beife anschwoll. Die Sache machte Aufsehen; ber Arzt und seine Anhänger breiteten aus: es feven alles natürliche Wirfungen; Folgen ber Berichlagenheit und verwirrten Imagination ber Kranken. Ihr Bischof ließ sie daher. nach Rancy bringen; sechs ber berühmtesten Arzte ber Stadt wurden beigeladen; sie untersuchten die Sache reiflich, und gaben aulest einstimmig ihr Zeugniß babin ab: unter ben verschiebenen. Bufällen bieser Krankheit sepen welche, bie nur in einem ber Ratur fremben Bringly ihren Ursprung nehmen konnten. Die

<sup>1)</sup> Francisc. Bencius in anni illius literis Romae excusis. Bei Delrio Disq. mag. Lib. V. c. II. §. 1. p. 951.

einfichtevollften Geiftlichen wurden nun vom Bifchof jugezogen, und mehrere angesehene Bischofe traten bei; ber Erorgism wurde angewendet, Alle erklarten einstimmig: Die Rrante fen befeffen von ben bofen Beiftern, und nur bie Bermegenheit fonne biefe Babrbeit laugnen. In ber That, fie wurde mit folder Beftigkeit in Die Sohe geschleubert, bag feche Berfonen fie taum niederhalten tonnten. Sie kletterte auf ben Baumen, von 3meig ju 3meig, mit ber Leichtigkeit ber leichtfußigften Thiere herum. Dan fab fie, gang in die Luft erhoben, fich in ihr in einer wunderbaren Beise umbreben. Sie erfüllte Alles, was man ihr in italianis fcher, teutscher, lateinischer, griechischer, bebraifcher Sprache gebot, wie wir ichon anbermarts gehort; las einen verschloffenen lateinischen Brief, und gab ben Fehler eines ausgelaffenen Buch-Rabens an. Ungahlige Beugen maren bei allen biefen Borgangen augegen. Der garm umber wurde immer großer, Die Beifter ber Rran-Fen gengten fort und fort auf Boiret; biefer machte endlich Anftalt aur Flucht, barum ließ heinrich II von Lotharingen, ein fonft milber Regent, ibn verhaften, und feinen Brogeg instruiren. Dit große ter Borficht und Besonnenheit murbe babei verfahren. Magiftrate, bie er aus Frankreich fich erbat, bilbeten mit ben Ginheimischen ein Tribunal von 24 Richtern. Der Angeflagte fand Bertheis biger, ein Doctor ber Theologie fchrieb ein Buch zu feinen Gunften; eine Bringeffin verwandte große Summen für feine Befreiung, die Infantin der Niederlande schrieb seinetwegen an ben Bergog. Die Ranfain wurde nicht gefcont: man beschulbigte fie einer Spocrifie, an ber bie icharffinnigften Beifter ju Schanben murben; worauf man auch ihre beiden Tochter verhaftete, und fie felbst bei Baffer und Brod einschloß. Alle, die fich ihrer annahmen, wurden verleumbet. Gin Pring von Lotharingen, ber Bifchof mar, follte fie inegeheim in feinem Ballaft mit Lederbiffen auffüttern. Bas fie that und fagte, murbe jum Bofen ausgelegt, fie felbft mit jeber Art von Unwürdigkeit überhäuft; ihre Briefe murben erbrochen, und man schrieb nach Wohlgefallen Alles, was gefiel, in fie hinein. Unbefannte verfolgten fie mit gelabenen Biftolen, wurden aber im entscheibenben Augenblide burch einen geheimen Schreden entwaffnet. Um Morgen fand man Stridleitern an ihrem Kenfter, und Rußstapfen im

ande, und fie wurde mehrmal vergiftet; ein Breis von taufenb iftolen, fagte man, fen bem zugefagt, ber fie tobte. Man mußte baher durch Wachen hüten laffen. Die Vorsehung machte beffen über fie; die Schandbriefe, die man gegen fie ausstreute, urben burch bie genaueste Untersuchung jeder Sandlung ihres bens widerlegt; auch die Erorgismen, die die Bergogin einge-Ut, murben gulest auf Betrieb bes Bischofe fortgefest. Der rozeß ging ruhig feinen Bang, und nachdem die Untersuchung ihrem Biel gefommen, ftimmten bie 24 Richter einstimmig auf e Tobesstrafe für Boiret. Seine Freunde wußten die Bollhung zu verhindern; ber Souverain verfügte eine neue Revion, mit bem gleichen Erfolge, bas Urtheil mußte am 7. April 322 vollzogen werden, er ftarb, ohne ein Zeichen von Reue zu ben. Rach feinem Tobe wollte Gott, jur Rechtfertigung ber ichter, bag bie Unna Bouley, bie Genoffin all feiner Berbreen, mit allen magischen Belegstuden in Paris verhaftet, und ich Rancy gebracht wurde. In der Reue, die fie ergriffen, bennte fie ihre Berbrechen, und gab alle Beugniffe ihrer Bauberwerke. ie Richter ihrerseits, nicht auf ihre Aussage bauend, ftellten le nothwendigen Informationen an; und verurtheilten fie endh jum Tobe, ber eben fo erbaulich mar, wie ber bes Boiret rchtbar. Mehrere, die mit gleichem Unwesen fich abgaben, urden durch diese Borgange abgeschredt; manche Abtrunnige hrten in den Schoof der Rirche gurud, und Sof und Abel ifferten fich merklich in ihren Sitten. 1)

Wie die Boltssage übrigens die Sache nimmt, zeigt sich if eine ergöpliche Beise in der solgenden Erzählung. Mir ersihlte mein Lector, P. Syn. Lupus, Berfasser des Commentar. casus reserv. Bergom. et in Edict. s. Inq.: wie er dref kanner von Bergamo, Anhänger des in der ganzen Lombardei & Magier berüchtigten Priesters Simon gekannt, die miteinander

<sup>1)</sup> Le triomphe de la croix en la personne de la vénérable Marie Elisabeth de la croix de Jesus, fondatrice de l'institution de notre. Dame du refuge des vierges et filles pénitentes. Par M. Boudon grand Archidiacre d'Evreux. Der Berfasser war ein Rann, ber im Geruche ber heiligfeit gestoten.

abereingefommen: vom Damon jeber 1000 Bolbftude ju forbern, und babei fur Alle insgemein ben Genuß eines ichonen Dabchens. Sie riefen bem gemäß ben Damon an, ber ihnen erfcheinenb, Alles ju leiften versprach, wenn fie ihm ihre Seelen übergaben. Sie follten jeboch juvor einige haare bes Dabdens berbei schaffen, und biefe auf einen Altar im Balbe, bem Saufe bes Dabchens nabe, legen; wo fie ihm bann mit Beihrauch ju opfern. und ihn als Gott angubeten batten. Gie verschrieben ihre See Ien bem Damon, und gingen bann in's Saus bes Dabdens, fie um einige ihrer haare ju bitten. Gie weigerte fich eine Beit lang; that aber bann, ale ob fie einwilligte, und schnitt von ber Ruh im Stalle einige Haare ab, die fie als die ihrigen ihnen übergab. Sogleich bauten fie ben Altar, thaten Deggewänder an, gunbe ten Rohlen im Rauchbeden, und citirten ben Damon, ber balb erschien, und bie taufend Goldstude fur jeden auf ben Altar nie berlegte. Aber nun brach bie Ruh mit einemmale aus bem Stalle, eilte in ben Walb; und mit Bornern und Babnen bie Magier angreisenb, und mit ben Beinen fie anspringenb, perwundete fie Ginen um ben Andern, gerftorte ben Altar, und marf Leuchter und Alles um. Die Leute famen bergu, fanden bie Magier alfo übel zugerichtet, und brachten fie vor ben Inquifitor; ber fie greifen ließ, ihre Cache untersuchte, und fie auf bie Galeeren Schickte. 1)

Was zulest bas Nestelknüpfen betrifft, so berichtet barüber Bobin Folgendes. Als ich 1567 zu Poitiers, auf dem
großen Gerichtstage des königlichen Procurators, Substitut war,
ba begab sich's, daß man etliche Heren vor mir verklagte. Als
ich nun mich wieder zu Haus begeben, und den eingeklagten
Handel, wie er in der That geschaffen war, meiner Wirthin
auslegte, welche eine ansehnliche und wohlgeachtete Frau war;
da erzählte sie hergegen, als ein hochersahren Weib in Sachen
solgendes. Einmal, daß es wohl fünfzig Arten und Weisen des
Restelknüpsens gebe; eine, damit man allein einen Ehmann

<sup>1)</sup> Alexicac. Disp. IV. N. 721. p. 427.

konnte einhalten, die andere, bamit man allein ein Chweib verhindern konnte. Auch mare wieder eine Art ber Berknupfung, ba Eins bas Andere zwar lieb hatte, aber nichts besto minder ihm aufs äufferfte verhaßt werbe. Und eine andere Beife, ba fie inbrunftiglich einander lieben, aber wenn fie einander ehlich mas chen follen, fich haflich gerfragen und fcblagen. Wie mir bann eine folche Geschichte ju Toulouse ergablt worben: bag ein Chpaar also brei Jahre miteinander ftanden, bann aber schone Rinder miteinander erzielten. Bubem fagte die Frau: baß man ben Mann am leichteften bamit aufhalten fonne; ja man konnte ihn auch auf einen Tag, auf ein Jahr, auf all fein Lebtage, wenigstens fo lange bie Reftel verftrict bleiben, in ber Rraftlofigfeit gebunden halten. Es gebe Leute, bie nur jum Beugen, nicht jum Bermischen verftriebar maren; manche, bei benen es unmöglich fen, die Bestridung ju erwirfen; andere, die nur vor ber Che, nicht nach ihr fur die Sache empfänglich seven. Auch ergablte fie: bag man ben Leuten bas Sarnen verfnupfen tonne, welches fie vernageln hieß, wovon bann ihrer viel fterben mußten. Die ermelbte unsere Wirthin ergahlte uns auch alle besondern Sagen und Worte, die zu jeder Berknüpfung gehörten; welch Rnupffpruche boch fo undeutlich und unverftandlich verzwickt maren, baß fie meber ein Grieche, ein Bebraer, Lateiner, noch ber neueren Rationen Giner hatte verfteben tonnen. Birgilius in feiner achten Ecloge will, man foll neun Anopfe machen; fie aber wußte nur von einem, und zeigte an, von mas Leber und welcher Karbe ber Anupfnestel sehn mußte. Und bieweil Solches im Lande Boitou fehr eingeriffen und gemein worden; hat im Jahre 1560 ber peinliche Richter ju Riort, auf ein bloges Angeben einer jungen Sochzeiterin, die ihre Rachbarin beswegen verklagt, daß fie ihren Brautigam verknupft habe; diefelbe in einen finstern Thurm geworfen, und ihr gedräuet, sie ihr Leben lang nicht aus biefem Gefängniß zu entlaffen, fie habe bann ben verfnüpften Mann entbunden. Darauf habe die Befangene zwei Tage hernach ben jungen Cheleuten entboten, es wieder zu verfuchen. Sobald nun ber Richter vernommen, daß die Verstrickten bes Bauberbandes entledigt feven, bat er bie Binderin und Loferin

wieder ledig gelaffen. 1) Es liegt auf ber Sand, baß all ber Quart von Kormeln und Manipulationen, ben jene funfzig verfchiebene Arten von Reftelfnupfen befaßten, über eine gefunde, runde, ungefährbete Ratur nicht bas minbefte vermochte. rerseits war die Zeit nicht so unglaublich bumm und aberwisig, daß fie all ihren Wig auf die Ausknüflung fo viel verschiedener Methoben verwendet hatte, wenn auch gar nichts ber Abficht Entsprechenbes berausgekommen; und nicht furchtsam genug, um bie Gerichtshofe mit ihren Rlagen ju erfüllen, wenn biefe gar feinen Grund gehabt. Man muß alfo vorausseben: bag bas Abel in jener Beit, Die noch nicht allzulange die fiphilitischen Ubel hatte entstehen gesehen, epibemisch gewesen; worauf auch ber Umftand in jener Ergablung beutet: bag Biele gar nicht ober nur unter bestimmten Umftanben fur bie Berfnupfung fich empfanglich gezeigt. Das maren die Gefunden, und barum Unantaftbaren; bie Ungefunden, weit haufiger ale etwa jest, gaben eine Menge Bechselfalle, in benen ber Bufall ein reiches Kelb gefunden, fein Spiel zu treiben. War bas Ubel bann nervofer Art, bann fnupfte es Rapporte mit andern Raturen, etwa ents gegengesehter Ratur, an; bie, erfannt, und in eine geheime Braris aufgenommen, biefe Seite leicht verwundbar machten: fo daß alsbann das Ubel, durch Transmission und Ubertrag, sich leicht fortpflangte, und biefe partielle Befeffenheit nur als ein Theil ber gleichfalls übertragbaren allgemeinen erschien.

## Die bamonische Blutgier.

Der Zeugungslust nahe verwandt, und ihre Kehrseite bilbend, steht die Mordlust gegenüber; beibe weden einen Blutrausch, der nur in der einen aus dem Unlebendigen in's Leben, in der andern aus dem Leben in den Tod hinübergeht. Beide können also in gleicher Weise zersehend in den Menschen einschneiden; beide, bis zu einem Aussersten getrieben, werden ihn innerlich zu polarisiren im Stande sepn; und wie nun die also

<sup>1)</sup> Bodinus Daemonoman. L. I. c. 6.

um bestimmte Bole zusammengebrangten Triebe anwachsen in ihrer Schnellfraft und Energie, werben fie mehr und mehr gegen Die herrschaft bes Willens anfampfen; und zulest, wenn bie Berfetung bis jum Rernhaften vorgebrungen, fich feiner Macht gang und gar entziehen; und indem fie, in ihrer Unwiderftehliche feit, nun ihren Leibeigenen von Greuel zu Greuel binübertreiben. aulent auch die Obsession hervorrufen. Was in biefer Art bie Befchlechtswuth leiften fann, haben wir fo eben gefeben; wir haben noch zu betrachten, was die Graufamkeit vermag; und nachbem bas Thun bes Afchmobai an uns vorübergegangen. auch bem, ber unter ben Exorciomen fich Behemoth genannt, unsere Aufmerksamkeit jugumenben. Thatsachen, die bie Stationen biefes Weges bezeichnen, liegen in ben Denfichriften ber Juftighofe in Menge por; fie find zu bekannt, ale bag wir nothig hatten, uns naber barauf einzulaffen. Wenn im Jahr 1676 ein junges Schones Weib von guter Abfunft, Die Grafin von Brinvilliers, von folder Buth ergriffen wird; und nun fogar, obne irgend einen Grund bes Haffes, Berwandte, Freunde und bas Hausgesinde vergiftet, und felbst bie Hospitaler besucht, um bie Rranten zu vergiften: bann ift jener fonft verschloffene Brunnen in ihrer Tiefe aufgegangen; und fie hat nun mit jener kalten, unaufhaltsamen Buth, bie ben Marber ergreift, wenn er Alles, mas Leben hat, erwürgt, um fich ber ju marben angefangen. Der tiefe phyfifche Grund, ber biefem Buthen unterliegt, verrath fich auch barin: bag bies ilbel, wenn einmal mit Entschiebens beit bei einem Individuum hervorgetreten, leicht anftedend wirb, und die Maffen ergreift; wie jedermann aus ber romifden Gefcichte fich erinnert, als jene Epibemie unter ben romifchen Frauen graffirt; die Berferkerwuth bes Rordens hat feinen anbern Urfprung genommen. Man pflegt bergleichen in jegiger Beit burchgangig in bie große Rubrif bes Bahnfinns und ber Berrudibeit einzuordnen; und es ift nicht ju langnen, daß, infofern jedes Ertrem nur aus einer Berrudung ber gewöhnlichen Berhaltniffe hervorgeben fann, allerdings eine Berructibeit ihm jum Grunde liegt. Die handlungen aber, die aus einer folchen Berschobenheit hervorgehen, find nicht leere Delirien; sie werben als ftrafbar ertannt, weil fie mit vollem Bewußtseyn ausgeubt,

in eine eigene objective Belt hinüberführen, ber fie angeboren; eine Belt, bie gleich ber, worin fie entstehen, awar ebenfalls eine extreme ift, bie aber auch, wie bie Wirkenben felber, mit ber gewöhnlichen fich verbindet. In die bofe Ordnung hinübergreifend, nehmen fie aber auch Ginwirfungen aus biefer auf; und wie fie an fich felber, burch Richtung und Biel ihrer Thatigfeit, icon bamonischer Ratur erscheinen; fo führen fie von Stufe zu Stufe tiefer ein in die bamonische Belt; fo bag, was in Beginne nur eine Übermaltigung burch ben Affect gemefen, am Enbe eine Übermaltigung burch ben Damon wirb. Daß bem glfo fen, läßt fich schon an bem Kalle nachweisen, wo bie Attentate. an einem Beiligen geubt, burch die Wiedervergeltung aufs aller-Ichnellste zum Ziel geführt. So erschlägt Leopardus den Einfiedler Choarn in ber Bretagne 1024, und wird nun fogleich bom bofen Beift ergriffen. 3wangig Jahre irrt er fortan umber, nact im Winter wie im Sommer. Gibt ihm jemand ein Rleid, bann geht er nicht von ber Stelle, bis er es in Stude gerriffen. Bollen ober Linnen fafert er auf, Belgwerf gerfest er in fleine Stude. 1) Bas in diefem Falle ploglich und gur Strafe, ibn aus feiner Bahn hinauswerfend, gefcheben, bas wird in Anbern allmälig fich vollbringen; und ber rafend gewordene Raturinftinft, bas Naturübel, wird ohne unterscheidbaren Ilbergang in bas ethisch bamonische Bofe fich verlieren.

Ein schlagendes Beispiel für diese Art des Fortschrittes, auf schnell nach Abwärts sührender Bahn, ist Gilles de Laval, zusgenannt de Raiz, Marschall von Frankreich; der von edler Abkunft, — den Häusern von Laval, Roncy, Montmorency, Raiz und Eraon, — großen Grundbesitz ererbte; diesen noch durch heirath mit der Catharina von Thoners mehrte; und so zu einem der reichsten Besitzer des Landes geworden, in den Kriegen gegen die Engländer in damaliger Zeit sich nicht wenig ausgezeichnet. Mit zwanzig Jahren hatte er seinen Vater beerbt, und sogleich mit einer sinnlosen Verschwendung angehoben. Er hielt sich eine Garde von 200 Mann zu Pferde; eine Capelle von 25—30 Personen; Chorknaben, Musiker, Caplane mußten

<sup>4)</sup> Vita s. Ehoarni. A. S. 11. Febr. p. 568.

The state of the s

ihm, neben noch einer großen Bahl von Beblenfteten, aller Drien au Bferbe folgen, fur die er, wie fur Andere, immer offene Tafel hielt. Reiches Silbergerathe, fostbare Gewänder von Goldftoffen gehörten biefer Capelle; eine tragbare Orgel mußte überall bem Buge folgen; seine Caplane murben, wie an ben Cathebras len, Dechanten, Sanger, Archibiacone, Scholaster genannt, und Einer unter ihnen führte ben Ramen eines Bischofe. Sie maren in Scharlach mit Grauwerf gefleibet, hatten reiche Behalte, und er hatte mehrmal beim Babfte um die Mitra fur fie angehalten. Bugleich ließ er mit großen Rosten Schauspiele aufführen, ober vielmehr Myfterien, wie man fie bamal nannte. Er fand bald Solche, die feine Leidenschaften in alle Weise hegten und aufregten; neben Bielen unteren Ranges befonbers Billes be Gille und Roger be Briqueville. Um feine enormen Ausgaben zu beden. mußte er naturlich feine Guter unter bem Werth verschleubern; und es murbe ihm feines geblieben fenn, hatten fich feine Bermanbten nicht ber Sache angenommen, und ein Berbot bes Konigs ausgewirft, irgend eine Befigung weiter ju verfaufen, und ein Berbot des Parlamentes an Alle, irgend eine anzukaufen. Er in Diefer Berlegenheit fuchte Silfe bei ber Chomie, Die ihm ben Stein ber Weisen verschaffen follte; Abepten fanben fich balb ein bei ihm: schon war das Quecksiber fest gemacht, aber das phis losophische Ei brach, ehe denn es ausgebrütet worden. Er fuchte nun Silfe bei bem, ber im Rufe ftanb, ber Inhaber allet verborgenen Schätze zu senn. Auch bazu fanben fich Bertraute biefes Meifters bei ihm ein; ein Argt aus Boitou gog feine Kreise im Balbe; ber Schwarze mar, wie er fagte, in Bestalt eines Leoparben an ihm vorübergegangen; bag er geschwiegen, baran war eine Kehle in seinen Anstalten Schuld gewesen. Er wollte beimfehren, um grundlicher nachzusehen; reich belohnt zog er ab, und fehrte nicht wieder. Gin Klorentiner, Frang Brelati, großer Alchymift und Magier, trat an feine Stelle ein; und bediente fich eines Buches aus ber Bibliothet des Marschalls. Spater im Gefängniß gestand er: wie er mehrmal ben Damon in Gefalt eines jungen Mannes von 20 Jahren, ber fich Baron genannt, gefeben; wie er ihm einft ein schwarzes Bulver gegeben, mit bem Befehl, es bem Marschall hinzutragen; und wie er ibm ein anberesmal eine Angahl Golbbarren gezeigt, bie aber bernach fich nur als Saufen Canb und einer gelblichen Erbe befunden. Der Marichall feinerseits hatte eine Berschreibung mit feinem Blute gemacht, worin er verfprach: bem Damon au geben Alles, mas er von ihm verlange, ausgenommen fein Leben und feine Seele. Er hatte ibn barauf angebetet, ibm Opfer, Raucherungen, Almofen, und eine ju feiner Ehre geordnete Reier bargebracht; und bies Alles bamit befiegelt, bag er gleich jum Einstand ihm bas Berg, bie Sand, die Augen und bas Blut eines Rindes bargebracht. Run bemerkte man ein altes Weib, bas im Lande und den Saiben umberftreifte, fich an bie kleinen Rinder machte, bie bas Bieh hüteten ober bettelnb umliefen, und ihnen fcmeichelte, immer aber bas Beficht mit einem fcmarien Tuche balb bebedt bielt. Sie lodte fie alfo zu bem Schloffe bes Raid, wo fie fpurlos bann verschwanden. Anfangs maren es nur Bauernfinder und heimathlose, die also verfamen; balb aber, bei machsenber Redheit, tamen auch bie Stabtischen, bis nach Rantes hinein, an die Reihe. Bobin ergahlt p. 249, mahrfcheinlich aus ben Acten: nachbem ber Barwolf acht Rinber in folder Beise bem Teufel geschlachtet, habe er gulett auch perfprochen, bas neunte, fein eigenes, und zwar im Mutterleibe, burch Offnung beffelben, ihm ein angenehm Opfer, umzubringen. Doch gelangte er nicht zu einem vertrauten Umgang mit ibm pon Angesicht ju Angesicht, und er pflegte ju fagen: ber Unbefannte muffe ein gemeiner Rerl fenn, bag er mit Stanbesperfonen umzugehen fich icheue. Diefe Rebe nun, bas Rreuzeszeis den, bas er etwa beim Gintritt in bie Rreife gemacht; ober bas Gebet, bas er allemal gesprochen, befonbers fein alma redemtoris mater; feine Unhanglichfeit an bie Capelle, bie ibn umaab; ber geheime Borfat, ben er hegte, burch eine Rreugfahrt am Enbe ju bugen, bas maren bie Grunde, die feine Umgebung anführte, warum es nicht zu einem folchen Berhältniß tommen wolle. Rais ergab fich unterbeffen ben schändlichsten Luften, Die bie Einbilbungefraft nur irgend erdenten fann; und fo hatte bie Blutgier fich in ihm mit biefer Luft verbunden, daß bie unglud. lichen Schlachtopfer feiner Brutalität, nur im Augenblide ihres Tobes, einen mabren Reig für ihn erhielten, und er aus grimmiger

The state of the s

Luft fortfeste, mas er in ber Bergweiffung angefangen. Er felbet tobtete mit eigener Sand feine ungludlichen Schlachtopfer; ibr Gefdrei, ihr Rocheln, ihre Convulfionen ergonten ihn, bet fie noch au mehren und ju verlangern fich muhte, und um biefer Luft recht in ber Rahe ju genießen, auf bie Sterbenben fich nies versette. Man fand im Thurme von Chantoce eine gange Tonne poll calcinitter Gebeine von Rinbern, beren Bahl man auf vierzig fchabte, bie biefer Moloch Alle in feinen glubenden Urmen verbrannt. Rach feinem eigenen Geständniffe belief fich bie Angahl berer, bie er alfo bort und im Schloffe Machecon geopfert, auf hunbert; in den Abtritten von Suze fand man andere, eben fo wiedet in Nantes, Bannes; fo bag man bie gange Ungahl duf 150 ichatte. Sie Alle murben ben Damonen Barton, Drient, Belgebub, Satan und Belial geopfert, während man ihnen bas Officium vom Oftertage absang. Balb nach Oftern, wo er neuerbinge eine Fahrt nach bem heiligen Lande angelobt, abet gleich barauf in Rantes mit benfelben Abominationen fich befubelt hatte; wurde er endlich auf Befehl des Bergogs, mit Bres lati und einigen Andern, verhaftet. Die Rlage führte ber Brocureur bes Herzogs, und ber Bromotor bes Bifchofe von Rantes; feche ober fieben Familienvater, beren Rinder gum Marichall gegangen, und nicht wieber jurudgefehrt, maten gleichfalls flagbar. Der Prozeß wurde im neuen Thurme von Rantes, vor bem Rangler ber Bretagne, bem Bischofe bes Ortes und bem Inquifitor bes Königreichs, Jean Merri, duf Harefie, Zauberei, Sobomie u. f. w. geführt; por Peter von Hopital, bem Brafibenten aber, in Bezug auf Alles, mas feinet Competeng angeborte. Er war biefen gegenüber aufange febr fed; fagte: er wolle lieber gehangen feyn an feinem Salfe, als ben Beiftlichen Rede ftehen, die alle mit Simonie und Schandlichkeiten fic befledt. Er fenne ben Glauben fo gut wie fie, und wundere fich, bag ber Brafibent ihnen gestatte, fich mit folchen Brogesffen au bemengen. Er murbe inbeffen bald geschmeibiger, und bie' Cenforen ber Rirche machten ihn einen Theil feiner Schandibaten befennen; Die Furcht vor ber Folter that bas Ubrige. Er wurde mit Brelati confrontirt, und die Geftandniffe bewähtten Ale der Italianer wieber abgeführt murbe, fprach ber

Marichall unter Thranen und Schluchzen ju ihm: Lebe wohl, Frang, mein Freund! wir werden uns in diefer Welt nie wiebersehen. 3ch bitte Gott, bag er bir Gebulb und Erfenntnig gebe. Sen gewiß, daß, wenn bu gute Gebulb und hoffnung auf Gott haft, wir uns in ben großen Freuden bes Barabiefes wiedersehen werben. Bitte Gott fur mich, ich werbe fur bich beten! Um folgenden Tage befannte er in öffentlicher Audiene alle feine Berbrechen, und wie er noch eine ungahlbare Menge anderer Greuel begangen; fchrieb aber Alles ber schlechten Leitung zu, die er in feiner Jugend gehabt, und die feine Regel als seinen Willen und fein Bergnugen gefannt. Um 25. Dctober 1440 wurde ihm sein Urtheil vorgelesen, er barauf bem Beichtvater übergeben; eine Prozession für ibn, bamit Gott ibm Geduld verleihen moge, abgehalten, und er bann auf ber Magbalenenwiese ben Klammen übergeben; boch aber feiner Reue wegen nach feinem Tode in geweihter Erbe begraben. 1)

Ahnliche Greuel sind auch anderwärts vorgefallen, und besonders die Kinder sind die Opfer solcher Scheußlichkeit geworden. Zu Riders Zeit ging die Sage im Bernischen um, 13 Kinder seven in kurzem Zeitraum dort verschwunden. Die Justiz wurde daher ausmerksam, und Eine, die man ihrer Berdichtigkeit wegen eingezogen, bekannte: wie sie besonders ungestauste Kinder stehle, sie dann abkoche, die das Fleisch wie eine Gallerte würde; aus deren festerem Theile sie dann ihre Salben bereite, während der stüfsigere bei den Einweihungen diene, und die Ausgenommenen sogleich hellsehend mache. Einer, Stadeslein genannt, aus Boltingen, im Gebiete von Lausanne, gestand: wie er in einem Hause sieben Kinder sogar im Mutterleibe gestödtet, also daß es immer zum Abortus gedieh. 2) Eine Fran aus Thann, im Elsaß, machte Sprengern das Bekenntniß: sie

<sup>1)</sup> Die Acten bes ganzen Prozesses sind in Rantes bewahrt, ein Auszug aus ihnen in der f. Bibliothef in Paris unter Nro. 493. Histoire de Bretagne composee sur les Titres et les auteurs originaux par Dom. Gui Alexis Robineau prestre religieux Benedictin de la Congregation de St. Maure. Tom I. A Paris, 1707. p. 614—617. 2) Nider Formicarium Lib. V. c. III.

MALE TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF

habe als hebamme viele Rinder ans Tageslicht geförbert, fie bann in die Luft erhebend, bem Damon bargebracht; barauf aber ihnen sogleich eine große Nabel in den Kopf gedrückt, wovon sie bann gestorben, ohne daß die Bunde geblutet. Gegen bie Beftorbenen bann begraben worben, fo habe fie biefelben wieder bei Nachtzeit ausgescharrt, fie im Dfen braten laffen, barauf bas Fleisch gegeffen, bas Fett aber zu anderem Gebrauche aufbewahrt. Ihr Geftandniß lautete auf vierzig Rinder, bie fie also umgebracht. Gine Andere, Die einft aus bem Stadtthor gebend, jufällig ben Arm eines Rinbes verloren, wurde baburch entbedt; und gestand nun, bag fie in ahnlicher Weise Rinber ohne Bahl ermorbet. 1) Joh. Müller von Wellferbingen hatte, wie Remp erzählt, ein einsähriges Rind, feine einzige Freude und fein Troft. Drei Frauen, Agathina von Bittelingen, Anna von Melzingen und Mageta von Hochit, ftablen ihm biefen feis nen Liebling aus ber Wiege; brachten ihn auf einen benachbarten hohen Berg, die Gyse genannt, gunbeten bort ein Feuer, legten bas Rind auf die Gluth, und verbrannten es ju Bulver. Gie fammelten nun die Afche mit allem Fleiß, benetten fie mit bem Thaue von dem Grase und ben Ahren ber Frucht, und machten einen Teig baraus, ben fie nachmals über bie Weinftode und bie Dbftbaume fprengten, um fie ju verberben. Bernharbis Beib tobtete, gerhieb und briet ihres eigenen Leibes Frucht, und eben fo wurden auch andere Leichen ju Afche gebrannt; und aus bem Pulver bereitete man bann einen Trant, ben man, bes übeln Geschmades megen, noch mit andern Pflanzenmitteln versette. Wer davon trank, mar bes Todes. 2) Man sieht bei dieser Brogedur, daß aus ber verbrannten thierifchen Cubstang Berlinerblaufaure fich entwidelte, bie nun an bas Rali ber Afche trat, und im Trank burch Bufate entbunden, fogleich todtlich wirkte. In Salbenform tonnte biefelbe Substanz bann auch wohl schon burch Berührung töbtlich werden. Go hatte man zu Gazal in Piemont bemerkt, daß, wo eine gewiffe Androgina in anderer Leute Baufer eingetreten, fogleich Ginfaffen berfelben geftorben.

<sup>1)</sup> Malleus Maleficarum Tom. I. P. II. Quaest. I. c. XIII.

<sup>2)</sup> Remigius p. 212.

Sie wurde verhaftet, und bekannte: wie ihrer 40 an der Zahl eine Berschwörung abgeschlossen, und nun die Thürklinken besalbt, um die Einwohner sterben zu machen. Das geschah im Jahre 1536; in Genua begab sich das Gleiche im Jahre 1563.

Das Rlofter in Pffel in ben Rieberlanben, in bem Marie von Sains lebte, war voll von Obsessionen und Malefizien, aber auf fie war tein Berbacht gefallen; benn man hielt fie fur eine Beilige ohne Gleichen, bis fie, von einer geheimen Dacht getrieben, fich felbst als eine Zauberin angab, und nun vom Die ficial von Tournay verhaftet wurde. Es ging aber noch anderthalb Jahre ju, bis fie endlich im Jahre 1613 bie naberen Beständniffe über ihre Unthaten ablegte, bie juvorberft babin Lauteten: bag alle Malefizien des Rlofters wirklich von ihr ausgegangen. Dann machte fie auch über ihre Morbthaten Geftandniffe. Sie befannte: wie fie viele Rinder ermorbet, ober lebendig ausgeweidet, um fie bem Teufel zu opfern. Andere habe fie erwurgt, die noch schlagenben Bergen noch Anberer mit ben Bahnen germalmt und gefreffen, besonders Solcher, bie von driftlichen Altern geboren worden. Biele biefer Rinder, fagte fie, habe ich insgeheim in biefer Stadt und ben benachbarten Orten ermurgt, und bie Begrabenen bann ausgescharrt, und fie in unsere nächtlichen Bersammlungen getragen. Bielen habe ich also ben Tob gegeben, ober fie mit Gift aus bem Wege geräumt, das mir bie Damonen lieferten; Undern habe ich bie haare ausgeriffen, wieder Andern das Berg ober die Schläfe mit einer Nabel burchbohrt; welche wurden in ben Keuerofen geworfen, Undere erfauft, noch Undere am Spiege gebraten, in Topfen gesotten, in Die Abtritte geworfen, auf brennende Scheis terhaufen gelegt, ben Lowen, Schlangen und andern wilden Thieren jum Frage hingeworfen. Manche murben bei ben Beinen, mit ben Urmen ober am Salfe aufgehangen, Undere auch bei bem Bemach; Ginigen habe ich ben Schabel an ber Wand eingeschlagen, fie geschunden und wie jum Ginfalgen gerftudt; wieder Undere unter Preffen gelegt, fie Sunden angebunden, und alfo gerreißen laffen; ober fie bem Erlofer gur Schmach an's Rreug gehangen, und ju allem bem bann ber Worte mich bebient: Bum Sohn bes Schöpfere bringe ich bir, Lucifer und Belgebub,



Che wir Theil nehmen an biefer Berwunderung, muffen wir zuvor den Gesichtspunkt feststellen, unter bem wir dieje Thate fachen aufzufaffen haben; beren fichtliche Ilbertreibung zum naberen Auffehen die Aufforderung gibt. Man muß vorausfegen, daß die Inquirenten ben Menschenverstand gehabt, sich einen Theil biefer Schlachtopfer nennen ju laffen, und bann nachgeforscht, ob fie wirklich um jene Beit gestorben; weil fie fonft auf's gröblichfte burch ein Gewebe phantastischer Einbilbungen fich hatten beruden laffen. Gine Angahl biefer Rinder mar alfo hingerafft worden; die Zauberin hatte die Beranlaffung zu ihrem Tode auf fich genommen, und bie Frage ift, welcher Antheil baran ihr wirklich zugesprochen werden fann? 3hr Rlofter hatte bie Claufur,' und fie fonnte, jum Tobesbette und jum Grabe biefer Kinber, nur burch Wirfung in die Ferne in ber Efftase gelangen. Sie hat einen Theil ber Geraubten, wie fie gefagt, ben Lomen, Schlangen und andern Bestien vorgeworfen. 3hr Rlofter ernährte aber keinen Thierzwinger; biefe Bestien gehörten also ber Menagerie bes Sabbaths an; bort, wo auch bie Rroten jur Beibe gehen. Dort waren also auch die Kreuze aufgerichtet, bie Scheiterhaufen gehäuft, und bie Dfen eingeheizt, die ben Apparat ihrer Greuel bilbeten; wie sie auch bort ben Herrn, feine Mutter und andere Seilige, Die ihr erschienen, um fie auf befferen Weg gurudzubringen, gelaftert, mit Unrath fie beworfen, geschlagen und felbst verwundet hat. Das war also Alles in ber Bisson geschehen; fie stand damals, wie es bie Angehörigen bes Sabbaths zu thun pflegen, ben Ruden bem

<sup>1)</sup> Historia de tribus Energumenis in partibus Belgic. Lutet. J. p. 6-14.

Damon augewendet, bas Saupt au unterft gekehrt; und ba fic ihr nun die logische Ordnung ber Begriffe umgewendet, mußte fich ihr auch ber Wille ganglich verfehren; und indem bie bamenischen Influenzen in biese Berkehrtheit traten, wurden jene Greuelgebilde in ihr hervorgerufen. 3hr Wille hatte fich bestie lifirt, und brutete nun Geftalten, abnlich folden, wie fie ein Tiger, hinter eifernem Gitter eingeschloffen, in feinen Traumen erbliden mag. Er war ftrafbar vor bem inneren Richter, weil er mit voller Ginftimmung bei biefen Werten war; und er felbft, was Berhängniß und blinder Trieb in der Sache gewesen, jupor mit gutem Bewußtseyn übernommen. Um bie That, mit ber fie allein bem weltlichen Gericht verfiel, mar es anders beschaffen. Dem Wirken in bie Ferne ift auch ein Seben in bie Kerne beigefügt; und fie erfannte ben bem Tobe naben Buftand Solcher, die fie zu ihren Schlachtopfern fich ersehen. Begen fie hatte fie die Intention ihres Willens hingewendet, um damit ben unausbleiblichen Tob, bas Werk einer organischen Rothmenbigfeit, in das Gebiet ber Freiheit hinüberzureißen, und ihn bort ju ihrem eigenen Werf ju machen. Obgleich nun folche Ginwirfungen und Intentionen, besonders im Momente bes Todes, wo Reder wohl hellsehend wird, also auch eine entsprechende Empfänglichkeit fich beigefellt, feineswegs gang gleichgültig find; fo ift jedoch in feiner Beise zu glauben, bag es ihr nach ihrer Absicht bamit gelungen. Denn nicht einmal bas Rirchliche mit in Rechnung genommen, muß schon in ber Natur ein Schut gegen folche Attentate liegen; und fie wird ihr Befet gegen ben Ginbruch einer solchen frechen Willführ zu mahren miffen. war also eine Verbrecherin im Reiche bes Geistes, Die fichtliche That aber entsprach nicht vollkommen ber Absicht; weil bas Können fich nicht gleichmäßig mit bem verruchten Wollen ermeitert, und die Ausführung baher immer hinter bem Borbaben zuruckleiben muß. Richt ber Tiefe und bem Umfang greuelvollsten Thuns fann alfo hier unfere Berwunderung gelten; fondern ber Phrenefie, bis ju ber bie bamonische Efftase ben im Menschen schlafenden Morbtrieb fteigert und schärft, wird bier unser Erstaunen mit Recht in Anspruch nehmen.

## Die Palingenefie bes bamonifirten Lebens nad Auffen bin.

Das Leben, das in jene niederziehenden Wirbel hinein gerathen, erfährt Beränderungen, die es von Innen heraus gewahrt, oder die auch nach Aussen leiblich sichtbar werden. Es kömmt ferner in ein anderes Berhältniß zu den Lebenskreisen, die ihm nahen; indem es in sie verderblich, oder auch nach Umständen scheindar heilsam einwirkt. Es knüpsen sich endlich auch neue Beziehungen zwischen ihm und gewissen Naturmächten an, auf die wir eben so, wie in jene andern Umgestaltungen, noch einen Blid hinwersen müssen.

## Die damonifche Metamorphofe.

In einem, nach ber auseinandergesetten Beise, burch bamonische Einwirfungen gerrütteten Leben, muß auch nothwendig eine ber Anwandlung, bie es erfahren, entsprechende Berandes rung bes allgemeinen Lebensgefühls eintreten; weil es im Gelbftergreifen jedesmal fo fich nimmt, wie es fich findet. Es findet fich aber burch jene Ginwirfung unter Andern auch begradirt, und von ber boberen Stufe, Die es zuvor eingenommen, auf eine tiefere herabgebracht. Der Mensch aber, ursprünglich herr ber thierischen Schöpfung, ift, burch ben gall an fie naber berangerudt, ihr Tyrann geworden; und jedes weitere Riedersteigen wird also auf biefer gewiesenen Bahn, querft in biefe ihm am nachften ftebenben Naturreiche geschehen, und ber finkende Mensch mehr und mehr ben dortigen Naturbervorbringungen fich verähnlicht finden. Am raschesten und gründlichsten aber wird dies Sinken durch jene bamonischen Berbindungen erwirkt; mit gleicher Raschheit und in gleich tiefem Absturz wird also auch biese Berähnlichung erfolgen; und das Gemeingefühl, Die aufgeprägte Form in fich vorfindend, wird fie gur Anschauung bringen. Go wird une also Die Metamorphose in Thiergestalt, die uns im Naturgebiet als Rrantheit, im Gefolge einer abnlichen durch die Raturfrafte gewirften Berruttung, begegnet, auch hier im damonischen wiederkehren; als eine ber Formen, in benen sich ber bamonische Einsfluß aussert. Um nun die unterscheibenden Kennzeichen dieser neuen Form zu gewinnen, muffen wir die auf sie sprechenden Thatsachen zuerst uns vor Augen stellen. Borübergehend an mannigfaltigem hin- und herreden, dessen hier wie überall in Menge vorhanden, und alle unreinen Berichte fallen lassend; halten wir uns an zwei Hauptthatsachen, die beide, besonders aber die zweite in der Ordnung, rein und klar ausgemittelt, vollsommen hinreichend sind, uns zu orientiren, was wir von der ganzen Sache zu benken haben.

Den erften factischen Bericht enthält bas Bekenntnis, bas Beter Bourgot, genannt ber große Beter und Michael Berbung, por bem Inquisitionerichter und bem Brior Bom in Boligni, in ber Diocefe Befangon, und vor vielen Zeugen im Jahr 1521, als er auf Malefigien angeklagt gewesen, abgelegt; bas Wier 1) aus dem Driginal im Auszuge mitgetheilt. Betrus fagte aus; wie, als vor neunzehn Jahren, jur Zeit bes Jahrmarkts in Boligni, ber heftigfte Platregen bie von ihm gehütete Seerbe alfo gerftreut, bag er nicht gewußt, wie er fie wieder jusammenfinden folle; ibm beim Suchen bes Biches brei fcwarze Reiter begege net seven. Der Lette unter biesen habe auf die Frage, mas ibn treibe? nachdem er ihm feine Roth geflagt, ihn gutes Muths ju fenn gebeißen, und ihm verfprochen: wenn er fich ihm bingebe, wolle er ihm einen Meister schenken, ber ihm behülflich fenn werde, bag er fortan fur feine Beerbe weber vom Wolf noch einer andern Bestie, ober fonft woher, einigen Schaben au befahren habe. Bur Bestätigung bes Gefagten habe er ihm bas Wiederfinden alles jest verlorenen Biebes, und barüberhin noch Beld versprochen. Er fen die Bedingung eingegangen, und habe nach 4-5 Tagen am felben Orte fich einfinden zu wollen zu gesagt. Da bas Bich wirflich fich gefunden, fen er am britten Sage auch ju feinem Reiter gurudgefehrt, ber ihn gefragt, ob er wirklich fich ihm ergeben wolle? Auf die Frage von feiner Seite, wer bann er jey? habe er erwiebert: Der Diener bes

<sup>1)</sup> De praestig. Daemonum author. J. Wiero. Basil. 1564. c. V. p. 524-29.

großen Bollenfürften; aber fürchte bich beswegen nicht! Gie batten nun miteinander eine Übereinkunft auf Absage bes Chris ftenglaubens getroffen; worauf er ihm bie linke, fcmarge und falte Sand jum Ruffe bargereicht; er aber nun vor ihm niedergefnieet, und habe ihn, ber fpater fich Movfet genannt, und ihm allen Rirchenbefuch unterfagt, ale herrn gegrußt. Dies fen zwei Jahre fo hingegangen, aber bie Runft, bas Bieb ju behüten, habe man ihm nicht mitgetheilt; blos habe ber Geift, wie es geschienen, seiner fich angenommen, wenn etwa Wolfe jum Borfchein gefommen. Balb barauf ber Suth ber Beerbe enthoben, habe er ben Movfet vernachläffigt, und etwa 8-9 Jahre lang ben Kirchenbienst wieber mitgemacht; bis ihn M. Berbung baju gebracht, bas Bunbnig auf bie Bedingung: bag bas versprochene Gelb angeschafft merbe, ju erneuen. Die Bufame menkunft fen Abends in Chaftel Charlon im Balbe geschehen; wo viele Andere, mit blau brennenden grunen Rergen in ber Sanb, fich eingefunden.

Eines Tages habe Berbung, ber auch einen Beift, Buillemin genannt, gehabt, ju ihm gerebet: wenn er nur ihm glaube, wolle er ihn bahin bringen, daß er mit beliebiger Geschwindige feit im Laufe fortfommen konne. Da er bas, auf bas Berfprechen neuer Geldleiftungen, fich gefallen laffen, habe biefer ihn, nachdem er fich nacht ausgezogen, mit einer Salbe eingerieben, bie er bei fich gehabt; worauf er sogleich geglaubt, er fep in einen mahren Wolf verwandelt. Es habe ihn gegraut, als er Die vier Wolfsfüße und sein Wolfshaar geschaut; aber er fep nun im Laufe, schnell wie ber Wind, babin geriffen worben, und bas habe nur geschehen konnen burch hilfe seines Meifters, ber fogleich jur Stelle gewesen bei folchem Fluge; obgleich er ibn nicht eber gesehen, als nachdem er die menschliche Gestalt wieder erlangt. Michael, in gleicher Beise eingesalbt, habe fich mit gleich ermunschter Geschwindigkeit, bag bas Ange nicht nachkommen konnen, fortbewegt. Satte bas fo ein ober bie anbere Stunde hindurch fortgebauert, bann fev, wenn Michael wieber fich und ihn gefalbt, die Menschengestalt schneller, als man batte benten follen, jurudgefehrt; die Salbe aber hatten beibe von ihren Deiftern erhalten. Wenn er nach einem folchen Laufe,

taum fich aufrecht erhaltenb, über Ermubung bei Michael geflagt; bann habe biefer erwiebert: bieß fen Alles nichts, und es werbe fich balb von felber geben. Einft aber, als er nach beffen Unleitung fich gefalbt, habe er einen feches bis fiebenjährigen Anaben mit ben Bahnen erfaßt, und umgebracht; ba er ihn aber wegen bes garmens und Geheuls habe verlaffen muffen, feb et ju feinen Rleidern jurudgelaufen, wo er burch bie andere Rrauterfalbe wieder jur menfchlichen Beftalt gefommen. habe auch Michael vollbracht, und eines Tags in Wolfsgestalt eine Frau getödtet, die Erbsen eingethan; ber Berr von Chusnee fen aber barüber gekommen, und ba fie auch ihn angegriffen, feven fie nicht jum 3wede gefommen. Sie befannten gleichfalls Beide: wie fie ein vierfahriges Madchen getobtet, und es bis auf ben Arm verzehrt; bem Dichael habe bas Fleisch wohl geschmedt, ob er gleich wenig gegeffen; seinem Magen aber habe es feineswegs behagt. Ginem anbern Mabchen hatten fie bas Blut ausgesogen, und ben Sals verzehrt; ein achte bis neune jähriges Rind habe Beter erwürgt, weil es ihm früher bas 211mofen verfagt; und er habe nach ber That, sogleich an berselben Stelle, um Gottes Willen bas Almosen geheischt. Dichael fen, wenn auch befleibet, in einen Wolf verwandelt worden, Beter aber nur nadt; er wiffe auch nicht anzugeben, mas ans ben Saaren geworben, wenn er bie Menschengestalt wiebererlangt. Er habe fich auch mit Bolfinnen, und zwar mit großer Luft, belaufen; bieweilen auch fer bie Bermanblungszeit über Bunfch und Erwarten fchnell vorbeigegangen. Gie fügten bingu: auch ein wie aschgraues Pulver sen ihnen gegeben worden, womit sie ben linken Arm und die Sand gerieben; wovon jedes Thier, bas fie bamit berührt, ju Grunde gegangen.

Der zweite Fall hat sich noch flarer und bestimmter herausgestellt. Im Jahre 1603 wurde vor dem Parlamente von Borbeaur, unter dem Borsite des ersten Prasidenten Daffis, eines
bamals seiner Einsicht und Tüchtigkeit wegen durch ganz Frankreich berühmten Juristen, der Prozest eines solchen Wolfsmenschen, aus der Roche Chalais, im Lande Guienne, instruirt;
umb die Acten dieses wohl geführten Prozesses hat de Lancre in

feinem Buche I) ausgezogen; aus welchem Auszug bie folgenben Umftanbe als wesentlich fich herausstellen. Der orbentliche Rich. ter hatte an Ort und Stelle, im Dorfe Paulot, die erfte Inftruction gemacht; auf bas Gerücht bin: wie bort am bellen Tage ein Bolf ein junges Mabchen, Margaretha Boirier, angefallen; und wie ein junger Menfch von 13-14 Jahren. Rean Grenier, bedienftet bei Beter Combaut, fich gerühmt: bag er es gewesen, ber fie in Wolfsgestalt angegriffen, und fie verzehrt haben wurde, wenn fie ihn nicht mit einem Stode abgetrieben. Die Angegriffene mar von breien Zeugen die Zweitverborte, und hatte gewöhnlich mit Grenier bas Bieh gehütet. Dabei nun hatte er ihr jum öftern ergablt: wie er, nach Belieben fich in einen Wolf verwandelnd, ichon mehrere Sunde und zwei Rinder gerriffen; bas Sundefleisch fen aber nicht fo gut ju effen, wie das der Kinder. Eines Tages nun, wie fie wieder bei ber heerde gewesen, habe fich ein wildes Thier über fie bergeworfen, fie bei ihrem Gewande an der rechten Sufte fassend, und es gerreißend; worauf fie mit ihrem Steden auf baffelbe jugefchlagen. Das Thier aber habe barauf 10-12 Schritte fich von ihr entfernt, und wie ein Sund fich auf die hinterfuße fegend, fie mit einem wuthenden Blide angesehen; also baß fie voller Schreden bavon gelaufen. Das Thier sey bider und fleiner als ein Wolf gemefen, habe auch einen fleineren Ropf gehabt, babei braunes haar und einen fleinen Schweif. Die britte Zeugin, Jeanne Gaboriant, 18 Jahre alt, berichtete über manche Reden, bie er geführt. Auf die Frage, warum er jest fo fcwarz fen, habe er erwiedert: bas fomme von ber Bolfshaut, bie ihm Bierre Labourant, ber an einer machtigen Rette liege, gegeben, und ihm dabei gesagt: wenn er fie umnehme, tonne er fich in einen Wolf ober jedes andere Thier umwandeln. Das habe er bann auch vielmal gethan, und fen jedesmal beim abnehmen. ben Monde, Montage, Freitage und Samftage, aber nur eine Stunde bes Tages, gegen Abend ober Morgen gelaufen; ihrer aber seven neune, von denen er Einige nannte, die mit einanber liefen.

<sup>1)</sup> Tableau de l'inconstance p. 252 - 326.

Das ichien binreichenb, ben Angeschuldigten in Saft zu bringen; und in ihr vernommen, gestand er freiwillig mehr, als bie Zeugen ausgesagt. Er sey der Sohn des Tagewerkers Beter Grenier, ben er vor brei Monaten verlaffen, weil er ihn hart geschlagen; wo er bann in ber Begend von Courtras theils auf ben Bettel umbergeirrt, theils im Dienste verschiedner Berren geftanden. Einft habe ibn ein junger Menich, Beter vom Saufe Tilhaire genannt, auf ber Strafe gefunden, und ihm gesagt: im Malbe von St. Anton wohne ein herr, ber fie ju fprechen verlange. Da er mit ihm bingegangen, batten fie ihn fcwarz gekleidet, auf schwarzem Rosse gefunden; und ba fie ihn gegrußt, fen er abgeftiegen, und habe fie mit einem fehr falten Munbe gefüßt; ihnen bann geboten, fich jebesmal einzufinden, wenn er nach ihnen verlange, und fen bann bavon geritten. Das fen vor brei Jahren geschehen, als er 10-11 Jahre alt gemesen; und fie hatten ibn barauf noch breimal gesehen. Er babe fie fein Bferd puten laffen, ihnen Gelb versprochen, und ein Glas Wein gereicht, wo fie bann wieber ihrer Wege gegangen. Buvor seven fie aber von ihm mit einer Art Spieß, ben er geführt, unter ben Sinterbaden bezeichnet worden; wo fich auch wirklich an ihm ein kleines, rundes, unempfindliches Zeichen, in Korm eines Siegels, fand. Er bestätigte die Aussage ber Marg. Boirier als vollfommen ber Wahrheit gemäß, und geftand: wic er bei ben Dörfern be la Doubla einft in ein Saus gegangen, und ein Kind in der Wiege, das er allein gefunden, hinter eine Balifade im Garten getragen; fo viel als ihm beliebt, baron gefreffen, und ben Reft einem Bolfe gelaffen, ber nahebei gewesen. So nannte er noch mehr Andere, mit benen er eben so versahren; ihnen jedoch bie Rleider nicht gerreißend, wie bie Bolfe thun, sondern fie abziehend. Er laufe bei abnehmenbem Monde, 1-2 Stunden am Tage, und bisweilen in ber Nacht; aber auch an Rirchenfesten, am Tage vor Pfingften, in der Fasten, und befonders in der heiligen Woche. Der herr vom Balbe gebe ihm bann jedesmal, wenn er ihn laufen laffen wolle, die Bolfshaut und die Salbe, die er beide bei fich bewahre; und er nehme fogleich die eine um, und falbe fich mit ber anbern nadt. Beter be la Tilhaire befige gleichfalls eine

folche, und fie feben viermal miteinander gelaufen; ohne feboch jemand miteinanber ju tobten. Sein Bater, gleichfalls ein Laufer, habe ihn mehrmals auf ben Lauf mitgenommen, und fie batten einmal miteinanber ein Mabchen bei Grillaut getobtet und gefreffen. Rach bem Laufen finbe er fich fehr ermubet, und Banbe und Fuße blutig von Dornen und Difteln gerriffen. Der Ragel feines linken Daumens war bid, und lang und klauenartig; er habe ihn auf Befehl bes herrn vom Balbe alfo machfen laffen muffen. Diefer laffe ihn nicht aus bem Geficht. fo lange er bie Bolfegestalt habe; fo wie er, ber Anges flagte, ibn aber aus ben Augen verliere, fomme er wieder gur Menfchengeftalt. - Man übergab ihn nun zweien Arzten zur Untersuchung, und bie befanden ihn im Beifte ftumpf, beschränft und unwiffend; babei von einem schwarzgalligten und melancholischen Temperamente; erflarten jedoch: bag er nach ihrer Meinung feineswegs an ber Wolfstrankheit leibe. Bugleich hatte man auch die Bater, ber vom Angeklagten als gefreffen angegebenen Rinder, gelaben, und mit ihm confrontirt, und es ergab fich: bag fie mit feinen Depositionen in Bezug auf Beit und Ort, bie Form des Währwolfes, die Bunden, die Silfe, die die Angehörigen geleiftet, die Baffen ober Stode, die fie babei geführt, bie Worte, mit benen fie ben Wolf angeschrieen, bis ju ben geringften Ginzelnheiten übereinstimmten. Ginmal hatte er aus breien Rinbern das gartefte und fettefte ausgemählt, und babet angeführt: wie ber Bruber bes Baters ber brei Rinder ibn bas von bewaffnet abgewehrt, und als er geflohen, ihm nachgerufen: je t'arroutteray bien. Die Kinder wurden dem Richter vor. gestellt, bas angegriffene und verwundete mar wirklich bas mohlbeleibtefte unter ben breien; und Jean Roullier, ihr Bater, fagte: aus: wie ber Bruber jener Worte wirklich fich bebient. Dan ging noch weiter, und ließ ihn durch alle Dorfer und Saufer führen, wo er nach feiner Aussage burchgelaufen; und wie er in einem berfelben ben Mann gefunden, ber jene Borte ausgefprochen, erfannte er ihn fogleich unter vielen Anbern, und faßte ibn beim Arm. Auch Marg. Boirier wurde herbeigebracht; er erkannte fie fogleich unter vier bis fünf Madchen heraus, und fie ihn hinwiederum, und zeigte ben Juftigbeamten und ihm die mochte wohl gegenseitig seyn; da er in seinen Berhören öfters ausgesagt: wie er immer den größeren Theil der Beute mitlaussenden Wölfen überlassen. Seinen Herrn vom Walde veradsscheite und verwünschte er übrigens zu der Zeit, und sagte von demselben: wie er ihn im Anfange seines Ausenthalts im Kloster noch zweimal besucht, was ihm großen Schrecken eingejagt. Er habe ihm viel Geld versprochen, wenn er ihm wieder dienen wolle; doch sen er bald wieder abgezogen, weil er zum öftern das Kreuzeszeichen gegen ihn gemacht; was er auch seht noch östers thue, damit er nicht wiederkehre. Er starb übrigens noch in demselben Jahre 1610, Ansangs November, christlich unter der Obsorge der Klostergeistlichen.

Es find hier zwei von Jugend auf vermahrloste, und im Sirtenleben vollends verwilderte Raturen, die ju Bahrwolfen geworben. Im Ginen, und mahrscheinlich auch im Anbern, liegt fcon bie Bolfenatur verborgen; bas fcwargallige, gur Graufamfeit neigende Temperament, die bis jum Stumpffinn gebenbe Beschränfung aller höheren Beiftesfrafte, bas wilbe Auge, Die Luft am Menschenfleische, die Sympathie mit ben Bolfen, und bie Kertigfeit, auf allen Bieren ju geben, beuten entschieben auf bie Borberrichaft einer wildreißenden, animalischen Anlage bin; bie nur eines geringen Unftoges von Auffen bedurfte, um in ben Bahrwolf umzuschlagen. Dieser Unftof fam aber, und barin haben bie Argte im zweiten Falle feineswegs geirrt, nicht aus ber Ratur, fondern aus bem Willen; benn es ift ber herr vom Balbe, ber ben Buftand juerft herbeigeführt. Er ift aus ber Buldigung, die in ihm dem Damon geleiftet worden, hervorgegangen; und ber Suldigende wird burch den Rug, ber im erften Kalle von ihm gegeben, im anderen empfangen wird, ihm in Dienftbarfeit zugewandt, und dem zum Symbol mit dem Mal bezeichnet. Der Damon fteht nun, ale Object feines thierischen Sebens, mit Nothwendigfeit in feinem Gefichtefreis, und gwar in ber Korm bes ichwarzen Gebieters, ber feine Beerde von Bahrmölfen in bas Land entfendet, und den ber Gine unverwandt fo lange bei fich fieht, ale er im Bustande fich befindet; mabrend ber Undere ihn wiederfindet, wenn er die vorige Gestalt wieder angenommen. Wie in folder Weise im Sinnenrapport, fo ift

ber Bahrwolf nun auch als Anecht bes Balbherrn, ber fein Roß ihm ftriegelt, auch im Willen bem feinigen unterwürfig und gebunden; und er treibt ihn hinaus gu Mord, Berberben und Rinberfrag. Aber Leben und Leben find auch in bem falten Rug aueinander in Rapport geset, und es ift baburch bem Malbberrn möglich geworben, bie Wolfsnatur im Diener zu jeber beliebigen Beit aufzuregen; bag fie gegen bie Menfchennatur auffteht, und fie mahrend ber Dauer bes Buftanbes nieberhalt. Es ift alfo ein bamonischer, mit Borbebacht bervorgerufener Berfehr, ber fich hier zwischen beiden eröffnet hat; ohne barum die gleichzeitig mit eintretende Rraufhaftigfeit, in ber biefer Buftand phyfisch und vital allerdings wurzelt, auszuschließen. Diese Doppelartigkeit ber Affection zeigt fich eben baran: bag mabrend bas Laufen einerseits, ale lunatische Rrantheit, im abnehmenden Mond geschieht, und an die Tageszeit fich binbet; es andererseits, in feiner bamonischen Ratur, gegen bas Rirchliche gerichtet, auch am Borabend ber Fefte und an biefen felbft geschieht. Auch bie Salbung in ihrer Wirfung, einerseits durch die Rrafte ber in fie eingehenben Stoffe, andererseits burch ben Willensentichluß bedingt, zeigt folche Doppelnatur, und verfnupft baber die Rrantbeit mit ber Bosheit. Die Salbe ift zweiartig: ber Gebrauch ber einen entfettet die Wolfsnatur mit allen ihren Trieben, und ber Gesalbte erscheint sich felbst in Wolfsgestalt; ber Lauf beginnt mit wilder Bewalt, anbere Bolfe, vom Inftinkt getrieben, gefellen dem Laufenden fich bei, und theilen fich mit ihm in Die Beute. Die andere bindet wieder bas losgefettete Thier, und ber wiederhergestellte Mensch findet fich matt und mube, mit blutigen Ertremitaten wieber. Die Gemeinschaft mit bem Balbherrn, und ber Gebrauch ber Salbe ift aber eine traditionelle Sache. Es besteht icon eine Genoffenschaft, in bie ber Reuling fich aufgenommen findet; ein früher ihr Angehöriger führt ihn in biefelbe ein, ein Solcher, in dem der Buftand schon habituell geworben, und ber daher ber Salbe faum bedarf. Sie murgen aber auch biefe Bahrwölfe, und ba entfteht bie Frage: ob blos im Gefichte, oder in der Wirklichkeit? Im erften Falle ift die Coincidens ihres Laufens mit ben Erwurgungen gerichtlich nicht ausgemittelt worden; im zweiten aber ift es mit Gorgfalt gefcheben,

und bas Resultat spricht entscheibend fur bies Busammentreffen, bas zu oft wiedergefehrt, als bag man es bem Zufalle zuschreiben konnte. Grenier lief also wirklich, nicht blos in ber Ginbilbung; bas bewiesen die schwarzen, flauenartigen Ragel, Die abgeschliffenen Bahne, ber Appetit nach Menfchenfleisch noch fieben Jahre bernach, als er langft ju laufen aufgehort. Er fiel auch wirflich bie bezeichneten Rinder in Bolfegestalt an; dafür zeugen die Aussagen ber Angegriffenen, und mehr noch berjenigen, die herzugekommen, und von benen man vorausseten muß, baß fie einen Bolf von einem Menichen zu unterscheiben mußten. Die andere Frage wird also fenn: wie die unläugbare Sache ju erflaren? und ba mochte bas mit bem Kernsehen verbundene Kernwirfen fich ale bie junachftliegenbe Erflarung bieten; eine Erflarung, bie inbeffen burch bie Acten weber gerechtfertigt noch auch abgewiesen wirb. Um fie namlich thatsachlich zu begrunben, mußte eine Beobachtung vorliegen: wo man ihn in ben Buftand eintreten, und fortdauernd als Mensch jur Stelle bleibend, jugleich aber andermarts als Bahrwolf gefehen; eine folche Erfahrung ift aber hier in feiner Weise gegeben. Es wird also ficherer fenn, por ber Sand die Bolfehaut, von ber er bestanbig bis zulest gerebet, ob fie fich gleich nicht vorgefunden, als babei mitwirfend anzunehmen. Er mar als Jungling fleiner Statur, ale Rnabe in feiner Berfummerung mahricheinlich noch gwerghafter; und bei feinem Befchid, auf Bieren gu laufen, mochte eine umgenommene Wolfshaut ihm leicht bas Anfeben eines Wolfes geben; um fo mehr, ba die Buth bes Anfalls und ber Schreden ber Angefallenen allgu icharf juguichauen nicht erlaubten. Die Urt biefes Unfalls, minder mit ben Tagen als mit ben Bahnen; und bas Ausziehen ber Rleiber, bie abfielen, ohne daß die Entkleideten wußten, wie ihnen geschah, verläugnen nicht ben Menschen, ber feiner Sanbe fich bedient. Es fommen auch wirklich im Prozeffe eines anbern Bahrwolfs Beugenausfagen vor, daß man Sanbe und Fuge, nach Menschenart, an ihm zu erkennen geglaubt. Der aufferen Form entsprechend mar dann die innen in Wuth aufgeregte Wolfsnatur, und es war ber Damon, ber biefer efstatischen Buthenben, ale feines Berf. geuge jum Bojeswirfen, fich bediente. Go führt bas Sinnehmen ber Thatsachen und bas scharfe Zusehen hier wie überall auf bie Spur ber rechten Wahrheit; wahrend bas unbedingte Berneinen sich selbst um sie betrügt, die allzugroße Leichtglaubigkeit aber nur eine durch Irrthum verfälschte gewinnt.

Es liegen indessen auch andere Beispiele vor, worin bas Wolfslaufen wieder mit ber Sabbatheviston zusammenfällt. Ein wolfssüchtiges Beib falbt fich mit ihrer Salbe Ropf, Sale, Achseln und andere Glieder, in Anwesenheit bes Magistrates ihres Ortes, ber ihr das Leben zugesagt, wenn fie eine Probe ihrer Runft vor ihm ablege. Sie fällt nieber, und wird von einem tiefen Schlaf befallen. Rach breien Stunden erwacht fie gabling wieder, fteht auf, und befragt: wo fie gewesen unterbeffen? erwiedert fie: wie fie, in einen Bolf verwandelt, nabe bei einer etliche Meilen von da entlegenen Stadt, erft ein Schaf und dann eine Ruh gerriffen. Man halt nun Rachfrage an diefem Orte, und vernimmt: daß ein folder Schade wirflich unter der dortigen Heerde geschehen. 1) Lerchheimer feinerseits erzählt: 3ch bin einmal mit einem Kirchendiener, meinem guten Freunde, in eines Landvogte haus gegangen, ber einen Währwolf, wie man folche Leute nennt, gefangen hielt. Den ließ er fur uns fommen, daß wir Gespräch mit ihm hielten, und uns erfundige ten, was es doch fur ein handel mit den Leuten mare. Der Mensch geberbete fich wie ein Unfinniger, lachte, hupfte, als wenn er nicht aus einem Thurme, fondern von einem Wohlleben fame. Befannte neben vielem andern teufelischen Betrug und Gespenft: bag er am Oftertag Nachts babeim bei seinem Gefind war gewesen in Wolfsgestalt; welches Ort mehr bann zwanzig Meil von dannen mar, und ein Kluß dazwischen, zweimal fo breit ale der Rhein fur Colln. Wir fragten: Wie famft bu über's Waffer? 3ch flog darüber. Wie famft du aus dem Gefangniß? 3ch jog die Fuße aus dem Stode, und flog jum Fenfter hinaus. Bas thateft bu bei ben Deinen? 3ch ging umber, und bejah, wie fie lagen und fchliefen. Warum fehrteft bu wieder in's Gefängniß? 3ch mußt wohl, mein Meister wollt es fo haben. Rühmte darauf seinen Meister fehr. Da wir ihm

<sup>1)</sup> Sennertus de morb. occultis pass. 9. c. 5.

sagten: bas ware ein boser Reister, sprach er: Konnt ihr mir einen besseren geben, ben will ich annehmen. Er wußt von Gott so viel als ein Wolf. Es war ein erbärmliches Ding, ben Menschen anzusehen und zu horen. Wir baten und erhieltens, daß er los ward, sonst hatte er mussen brennen. Gott bessere solche Gerichte. 1)

So ift es um biese Bergerrung ber menschlichen Ratur beichaffen, bie in ben angeführten Beispielen ichon abscheulich genug, ben Gipfel ber Scheuflichfeit in jenem Beter Stumf erreicht, ber gegen Enbe bes fechzehnten Jahrhunderts in Bibburg, in ber colnischen Diocese, hingerichtet wurde. Er hatte nach ben Acten mehr als fechzehn Jahre mit einer Succube zugehalten, und von ihr einen breiten Gurtel jum Geschenf erhalten, ber, wenn er ihn anlegte, bie Wirfung hatte, bag er fich und Anbern ein Wolf zu fenn ichien. In biefer Geftalt hatte er nacheinanber funfgehn Anaben erwurgt, und ihr Behirn gefreffen; auch amei feiner Schwiegertochter wurden von ihm angefallen, um fie au feinem Frag au machen; mabrend er feine eigene Stiefmutter und Tochter ale Beischläferinnen fich beigelegt. 2) Wir haben eben gesehen, und Boguet bestätigt es: wie auch Beispiele von Frauen vorgekommen, die als Wölfinnen gelaufen; indeffen begreift fich leicht, daß bie Unlage im furchtsameren Beschlechte feineswege nach biefer Seite hinüberneigt; und daß es baber lieber feiner Natur angemeffenere Thiertypen zu feiner Detamorphose mablt. Da bietet fich benn gunachft bie Rage, bies fcbeue, jaghafte, tudifche Geschlecht, bas mit gluhendem Auge bie Racht burchschleichend, von Beit zu Beit mit feinem herenhaften Befange

<sup>1)</sup> Christlich Bebenken und Erinnerung von Zauberei von A. Lerchheimer von Steinselden. Strasburg, 1586. p. 120. 2) Der Bericht, aus den Acten gezogen und mit Bilbern erläutert, wurde damals als fliegendes Blatt in allgemeinen Umlauf gesetzt. Delrio Disquis. magic. L. II. Q. XVIII. p. 182. Währwölfe wurden sonst noch gerichtet in Constanz zur Zeit Raiser Siegmunds, Orleans 1583, beim Parlament von Rennes 1598, Grenoble 1603 und an andern Orten. Gilles Garnier von Lyon, gerichtet 1573 in Dole, hatte Rinder, erst in Wolfsgestalt, dann auch in der menschlichen angefallen. Bodin Demonomanie p. 255.

fie burcheult, ber Ginbilbungefraft bar; und fo burfen wir uns benn nicht verwundern, wenn wir biefer Thierform fo häufig im herenwesen begegnen. So bekennen bei Remy 1) viele ber wegen Zauberei Berhafteten einhellig: bag, wenn fie mehrere Jahre bem Damon treulich gebient, er ihnen die Gewalt gebe, in Geftalt von Ragen ober auch von Maufen, Beufchreden u. f. w. burch enge locher in eines Anbern Saus ju ichlüpfen. Dort angekommen, nahmen fie bann ihre Geftalt wieder an, und führten nun aus, mas fie fich vorgenommen; wozu auch Tobtfcblage gehoren, bier aber an Erwachsenen burch Bift geubt, und nur an Rinbern burch offene Gewalt; wie benn Barbelina Ragel gestand, in Ragengestalt ein Rind, es zwischen ben Pfoten faffend, getobtet ju haben. Es fann, bie Bahrheit ber Thatsache vorausgesett, von einer wirklichen Umbildung ber Leiblichkeit fo wenig hier, wie bei ben Bahrwolfen bie Rebe fenn; bie Ragennatur, bie im Leben herrschend geworben, herrscht auch in ben Sinnen und im Selbstgefühl, daß fie fich als Rapen schauen, und bem gemäß auch als Ragen wirken; aber schauend wie wirfend, weil nach ber negativen Seite bin gesteigert, in bie Ferne des Raumes übergreifen, oder auch die That nur in der Intention vollführen. Go find es, nach Berschiebenheit bes Beburfniffes, auch andere Thierformen, in die fich ber bamonifirte und barum innerlich beprimirte Mensch verfest: eine Art von Seelenwanderung, in ber bas begrabirte Selbftbewußtseyn, nach und nach absteigend, alle Momente ber thierischen Schöpfung burdmanbert, bie ber Menich, ale herr biefer Schöpfung, gebunben und verborgen in sich beschließt; und bie alle umeinander, wenn er, ftatt fie zu beherrschen, fich von ihnen beherrschen läßt, in ihm erwachen, und bann ihn in ihre Art umbilbend, bas Regiment in ihm führen. Der Mensch fann also, nieberfteigend im Beifte, ju verschiebenen Zeiten all biefe verschiebenen Thierlarven burchwandern. Das Leibliche wird freilich babei in feiner ftehenden Geftalt beharren; aber es wird, von dem der Larve eigenthumlichen thierischen Trieb bemeiftert und getrieben-, eben barum auch die herrschende Physionomie berfelben in fich ausprägen.

<sup>1)</sup> Daemonolatreiae Libr. tres. p. 214.

Ein Mensch, ber auf solche Weise proteusartig burch alle biese Formen durchgelausen, und sie mimisch ausgebrückt, hat in ihnen dann seine in Einheit nach Unten gebundene Persönlichkeit entbunden, daß sie in ihre Elemente auseinandergefallen; und so ist er selbst zu einer Art von Thiersabbath geworden, in die Zeit ausgebreitet, in dem alle diese Gestalten, in der Einheit der Persönlichkeit fortdauernd zusammengehalten, sich successiv aneinandersbrängen, und seinen Namen in Thierhieroglyphen aussprechen.

Diefe viftonare Metamorphofe bleibt nun ihrem Befen nach im innerlichen Lebensfreise beschloffen, weil feine reale Metempfpchofe, burch alle Thierleiber hindurch, fur ben Menschen befteht. Nur einzelne Erguffe ber umgewandelten Reproductions. fraft erreichen manchmal bie Region bes Leiblichen, und geben nun auch aufferlich burch ungewöhnliche, plaftifche Gebilbe fich fund. Wir haben früher gesehen, wie manche Beilige auf mpftischem Wege folche Gebilde im Bergen und anderwarts hervorgerufen; hier auf ber Abseite wird bas Gleiche unter Umftanden eintreten muffen. Dergleichen bat g. B. unter ben Obsebirten bes Rlofters St. Urfula in Loubun fich gezeigt. Giner ber vier Beifter ber bortigen Priorin mar am 5. Nov. 1635 von dem B. Surin genothigt worden, vor bem Sacramente fich nieberguwerfen, und anzubeten. Er warf fie bann vor ben Fugen bes Erorgiften nieder; fie malgte fich bort furchtbar, und umfaßte mehrmal feine Aniee, mahrend man in ber Rirche bas Magnificat fang. Mit einemmale ftredte fie bie Arme aus, bie nun gufammt ben Sanden erstarrten; und auf bie Staffel bes Altares hingeworfen, und bas Saupt an die Ruge bes Beschwörenden anlehnend, wendete fie bas Brofil befielben einigen Anwesenden gegen bas Fenfter bin ju; und biefe faben nun die Figur eines Kreuzes auf ber Stirne, in die erfte und zweite Saut eingerist, aus ber bas frische und rothe Blut hervordrang. Da die anwesenden Brotestanten fagten: fie konne bies Zeichen in ihren Convulfionen, mit einem verstedten Gifen in Kreuzesform, fich eingeprägt baben, was bei ber Erstarrung ihrer Urme boch unmöglich schien; fo folgte fpater eine Wiederholung bes Actes, vor ben Augen ber Zuschauer langsam fich gestaltend. Es heißt nämlich im Berbalprozesse, an Drt und Stelle aufgenommen: Um 29. Nor.

1635, als ich, J. Deniau, königlicher Rath beim Brafibium von La Kleche, und Procurator ber Commission, beigegeben bem herrn Staatsrath &. Laubarbemont in Cache ber Erorgismen in der Urfulakirche von Loudun, mit J. Nozai, Greffier jener Commission, mich begeben; wo B. Gurin, - ben ber S. Ergbischof von Tours in einem Briefe aufgeforbert hatte, ben Erorgiem fo zu leiten, baß er zu einem fur ben englischen herrn von Montagu erbaulichen Resultate führe, - bie Briorin Dieses Rlos ftere, in Gegenwart jenes herrn von Montagu, und ber herren Killegreu und Scandrel, beibes englische Herren, so wie mehrerer anderer angesehenen Leute ernstlich exorgifirte. Als er nun ben Erorgism über die Rnicende aussprach, legte fie fich rude warts auf ihre Fersen; und indem fie den linken Arm, Angesichts aller Anwesenden, in die Luft hielt, haben wir, mit andern Gegenwärs tigen, - namlich S. v. Morans, Bicegerent des S. v. Poitiers, die P. P. Anginot und Bachelerie von der Gesellschaft Jesu, P. Luc, Capuziner, jenen englischen herren, h. bu Freene, Burger von Loudun, und B. Surins, — auf dem obern Theile ber hand obbefagter Priorin blutige Buchstaben fich bilben feben, die jum Namen Joseph fich jusammensetten. Darum haben wir, besage ter Procurator des Königs, biefen unfern Berbalprozeß niedergeschrieben und unterzeichnet, und ihn jum Zeugniß ber Wahrheit von den Anwesenden unterzeichnen laffen, nachdem der Gerichts. schreiber ihn laut vorgelesen. Unterzeichnet Deniau, J. J. Surin von der Gesellschaft Jesu; de Montagu als Augenzeuge, daß er die Buchstaben des Ramens Joseph auf die Sand eindruden gesehen; Thomas Rillegreu. Unter bem Siegel ift in englischer Sprache von S. v. Montagu geschrieben: 3ch habe bie Hand weiß gesehen, wie mein Salofragen; ploglich aber, ber gangen Alder entlang, die Karbe andern, und roth werden; fogleich aber ein deutliches Wort erscheinen, und bas Wort war Joseph. 1) Montagu ging balb barauf nach Rom, erzählte bort bem Papfte, was er in Londun gefeben, und von Andern gehört; fehrte dann jur Kirche gurud, wurde geiftlich, und wohnte von da in

Cruels effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu, ou histoire des Diables de Loudun. A Amsterd. 1710. p. 268-79.

Kranfreich, wo er ben Ruf eines geiftreichen Mannes hatte. 1) Die Raturseite Dieser Erscheinungen tritt, wie es scheint, rein bervor in dem Kalle, ben B. Saan beobachtet. 2) Gine unbeicoltene, fromme, zweiundzwanzigjahrige Beibeperson, melancolifchen Temperamentes, wurde am Abend bes 8. Rov. 1634 von Engbruftigfeit, und in ber Racht von Schlaffucht befallen; und fah Morgens beim Aufstehen zwei blaue Fleden in beiden Banben, vom Sandgelente aber bis jur Beugung bes Ellenbogens ben Arm mit mancherlei Riffen bezeichnet; über ben Ellenbogen aber mit Buchstaben, besonders N B beschrieben, und amischenburch bas Rreugeszeichen eingetragen. Am folgenben Morgen, nachdem fie auf einer Sochzeit gewesen, fand fie bie Bahl ber Kreuze, langere und furgere, tiefer ober seichter eingefchnitten, burch neue am Salfe, ber Bruft, bis jum Unterleib bin gemehrt; und binnen fieben Tagen mar bie gange Saut vom Ropfe bis zur Ferse bamit bebedt, und rauh anzufühlen. Das Angeficht war anfange unberührt geblieben, boch murbe es que lest auch, boch nur leicht, bezeichnet. Am 11. Nov. hatte fie in ihrem Schlafe gewehflagt, und bie Banbe gerungen; man hatte fie baher gewedt, und eine Rabel in beibe Sanbe eingebrungen gefunden; die nun fpater in allerlei Gefichten eine Rolle fpielte, nebft einem alten Beibe, bas fie von ihr forberte, und fie folug. Spater mußten andere Rabeln aus ihren Fußsohlen gezogen merben, und fle wurde am 16. Nov. auffer ihrem Bette unter einer Bank gefunden. Zwischendurch wurden ihr bann, je in ber britten, vierten, fechsten, gehnten Nacht neue Rreuze, bann bie Beichen ber Blaneten, ihrer Adpecte, und bie ber einfachften demischen Braparate, bie fie alle wohl fannte, und mit benen fie fich ju ihrem Unterrichte ju beschäftigen pflegte, aufgebrudt. Das Ubel minderte sich allmälig bis zum 27. Jan. 1635; nur baß, als fie an diesem Tage bei ihrer Nachbarin nähte, auf ber Rechten eine Rose, auf ber Linken ein Rleeblatt, mit ber Jahrstahl

<sup>1)</sup> Examen et discussion critique de l'histoire des Diables de Loudun. Par M. de la Menardaye, Prêtre. Paris, 1747. p. 518.

<sup>2)</sup> Epistol. I. et II. Balth. Hanii ap. Dan. Sennertum in Appendice ad practic. Medic. L. VII. p. 9.

1635 leicht, aber gut abgebildet erschien. Bei ber Jahredzahl zeigte sich ein Herz mit Pfeilen durchbohrt, und daneben das Bild eines Thoren, mit der Inschrift: Rarr! Am 27. Februar hatte sie nochmal eine heftige, aber kurzdauernde Erise, und genas dann völlig. Man schried zwar das übel einem alten Zauderweibe zu, dem sie ein Kleid geschenkt, ohne daß man jedoch eine hinlängliche Begründung des Berdachtes sieht; vermag aber die Ratur so viel, dann darf man sich nicht wundern, wenn Ahnliches in der höchsten Erise der Obsession, bei der Aussahrt der Geister geschieht.

## ß.

Das bamonifirte Leben als Gift. und Gegengiftquelle.

Wie in den Zeiten des früheren Heidenthums aller Glauben im Naturalistischen gewesen, so war auch alle Mystik eine Naturmyftif und Magie. Wie man die concrete und boch universale Gottheit nicht von ihrem Werke ju lofen, und wieder in rechter Weise zu verbinden wußte; so hat man auch das Naturübel nicht von bem ethisch Bofen in aller Scharfe ju scheiben gewußt; vielmehr bas Eine burch bas Andere verwirrend, hat man beibe in gleicher Weise als Naturproducte angenommen. Daburch ift auch wieder der Gegensat von Gut und Bos in Unklarheit verwirrt worben, und fatt ihn als Solchen an Gott und die gefallene Creatur zu knupfen, hat man ihn vielmehr unter Gott und die mit ihm vermengte Ratur halbirend veriheilt. Go hat man die gute und die bose Affection, als wechselnde Buftande eines und beffelben Befens, betrachten muffen; und indem man fie etwa, in periodischem Wechsel, ju verschiebenen Zeiten an ihm hervortreten laffen, find die Götter des Alterthums abwechselnd gut und bos, milb und wild, befanftigt und erzurnt, schlagend und aufrichtend, todtend und belebend, verwirrend und entwirrend gewesen. Die, welche nun in mpftischer Beise fich in ber Rabe Dieser Götter hielten, bas Beergefolge Dibins g. B. und ber Sulba, waren Rachbilber, geformt nach Art bes Borbilbes; es war das wilbe Seer und das milbe; burch bie Lufte fahrend, ftorte es nun die Beiterfeit bes himmels zu wildem Sturme auf,

und funftigte wieber ben Aufruhr, bag bie beitere Stille wieberfehrte; es ichlug die Arnote und borrte bie Rebe, und machte fie wieber aufgrunen, fpeifte und traufte mit bem Arnbtejegen; es fandte die Bfeile ber Ceuchen in die gander, und heilte wieber hilfreich ben Landschaben. Das bauerte noch lange in bie Beiten bes Chriftenthums binuber, bis es biefem gelungen mar, bie Ideen ber Maffen zu berichtigen. Darum mar noch lange an folden, die aus ben Geleisen bes gewöhnlichen Lebens michen, Diefer intermittirende Charafter ihres Buftanbes anerfannt; jene Bauberweiber, in Die Die alten Kepen, Allrunen und Drutten übergegangen, beißen wie fie, je nachdem fie bie eine ober bie andere Seite vorwenden, bald Sulbinnen, bald bie Unholben, bald gute Mutter, bald aber wieder Raseweiber. Erft mit dem Fortidrite ber Zeit, wie bas Bute fich in großerer Scharfe vom Bojen loft, wird auch biefe Intermittenz aufgehoben; indem bas Gine ausschließlich fich nach Dben ordnet, bas Bofe aber ber Tiefe gufallt. Run erft wird fur biefe ber Begriff ber Unholden der herrschende, als solcher, die da niemanden hold, jonbern Gottes, ber Menichen und aller Gottesgeschöpfe abholde und geborne Keinde find; und fie werden nun, nach dem vollen Begriffe Des Bortes, heren und herenmeifter, Comargfunftler, Biftfoche, Mantelfahrer, Bodreuter, Bettermacher, Rachthoien und Rachtwandrer; und wieder Rachtfrauen, Rebetheren, Galfterweiber, Schimmervogel, Teufelsbuhlen, Menschendichinen u. f. w., Alles im weit vorwiegenden Charafter der bofen Seite.

Inzwischen geht die Natur in alle diese Zuftände ein, und Natur läßt nicht von ihrer Art. Diese Art aber ist immer, weil in ihr alle Extreme sich berühren, vorwärtst gehend, und zurücksehrend, von einem Aussersten zum andern hins und herübersoszillirend. Fortwährend durch die ganze Daner des Übels haben die, welche von ihm ergriffen waren, eben weil es ungewöhnsliche Naturfräfte in ihnen entbunden, sich gedrungen gesehen, nach Umständen bisweilen einen heilfamen Gebrauch von ihnen zu machen. Remy erzählt davon ein merswürdiges Beispiel. Als das Kind eines seiner Freunde, des Rentmeisters Bluenstein von Dampmartin, in der Kirche von der Mutter weggelausen, und mit Spielen sich die Zeit vertriet; ging ein altes Weib an

ihm vorüber, strich ihm schmeichelnd mit ber Sand über bas Haupt, ihm alles Gute wunschend, und ging bann bavon. Cogleich fentte bas Rind ben Ropf, und fein flaglich Beinen zeigte, wie ihm zu Muthe fen. Ale Die Schmachheit bes Rleinen, ben man nach Sause getragen, immer gunahm, urtheilten Die Leute, fie rubre von ber Alten ber, bie fcon lange in ubelm Rufe ftand. Die Nachbarn brangen baber in fie, baß fie gebe, und bas Rind wieder gefund mache. Sie war willig, und fobald fie in feine Rahe tam, fing fie an, in ber gleichen Beife, wie es felber ju erfranken. 3hr Mund wurde blau, und ein Schaum trat vor benfelben; fo bag bie Anwesenden sich barüber entsetten, und nicht anders glaubten, bann fie werbe rafend werben. Da bie Racht barüber eingebrochen, wollte fie burchaus mit bem Rinde in einem Bette bleiben; einmal legte fie ihre ausgestreckten Urme auf baffelbe, hielt ihren Mund auf ben feinen, ale ob fie ben ftodenben Athem wieder antreiben wolle. Die Frauen, die über Racht am Bette gewacht, berichteten: wie man bas Summen wie einer horniffe eine Zeit lang um bas Rind gehört. Der Knabe, ben man verloren gegeben, mar am folgenben Morgen frifch und gefund; aber bas Bieb im Saufe dafür meift erfrankt. 1) Daß die Rrankheit mit der Berührung der Frau begonnen, daß fie dann wieder vom Rinde auf fie übergegangen, und daß bas Rind nach einigen magnetischen Manipulationen fich gefund befunden, find brei Thatsachen, beren Busammentreffen fich schwerlich bem Bufall wird zuschreiben laffen. Sie mar alfo, wie eine alte Allrune, Rachtfrau und Tagfrau augleich; wie jene in Blois, Die, um eine Bezauberte gu beilen, nach Mitternacht eine heilige Geistmeffe in notre Dame des aydes lefen ließ; sich bann ber Lange nach auf die Krante legte, und einige Worte bagu murmelte, worauf die Rranke fogleich gefund wurde. 2)

Bei allen diesen Heilungen erscheint eine Raturfraft mitwirksam, die durch mystische Buthat sich verstärft; bisweilen aberauch, wenn in reicher Unlage vorhanden, auf dem bloßen Raturwege zur Entwicklung gelangt; und bann jene Classe von durch Geburt berufenen Arzten bildet, die von Zeit zu Zeit auftauchen,

<sup>1)</sup> Remig. Daemonulatr. L. III. c. 3. p. 364. 2) Bodin p. 85.

und, nachbem fie ein an's Bunberbare grangenbes Thun geubt, entweber von ben gunftigen und ben Polizeien verbrangt werben, ober bei nachlaffenber Rraft allmälig wieder in's Dunkel fich verlieren. Der Art war 3. B. jener Balentin Greatrafs, ber, geboren um 1628, aus einem achtungswerthen Sause in Irland, eine Beit lang im Beere biente; gegen bas Jahr 1662 aber in einem innern Bufpruch eine Stimme vernahm, die ihm fagte: er fonne auch, wie bie Konige von England, Die Scrofeln burch feine Berührung beilen. Er wurde anfangs von benen verlacht, welchen er biese Aufforderung mittheilte; versuchte jedoch bie Sache berghaft, und fie gelang. Gine Beit lang beschränfte et fich auf dieses Ubel; aber bald mahnte ihn die Stimme: fich auch am Bechselfieber ju versuchen, bas bamals epidemisch herrschte. Als er nun seine Hand einer Frau auflegte, und einen Spruch beifügte, wich bas Ricber fogleich, und bie Frau genas. Run erweiterte er ben Kreis seiner Braris, ungablige Beugniffe über bie Birffamfeit feiner Sandauflegung verbreiteten feinen Ruhm. Man fing an, ihn ben Antichrift ber Arzte zu nennen; Kranfe aller Art icheuten feine Unfoften, um ju ihm ju gelangen; mahrend er, fich begnügend, bie Bflichten ber Denschenliebe zu erfüllen, jeben anbern Lohn von ber Sand wice. Reben ber Beilung von Scrofeln, Aussatz und Riebern ftellte er Beficht und Behör wieber ber, und gab gelahmten Bliebern ihre Lebensfraft gurud. Legte er feine Sande ben Epileptischen auf, bann ftillten ihre Convulfionen fich fogleich; Fieberbemegungen horten fogleich auf; Empfindung und Thatigfeit murden wiederhergestellt, und die Rrantheit mar fur immer aufgehoben. An einem Tage wurden wohl an sechzig Personen auf einmal alfo bie Sanbe aufgelegt. Gin Augenzeuge berichtet: mehrere unter biesen Kranken fenen mit der fallenden Sucht behaftet gewesen, und Einige unter biesen, von ihrem Ilbel befallen, hatten in derselben Stube gelegen; man habe ihn zu ihrer Silfe herbeis gerufen, und er fen, andere Krante verlaffend, ju ihnen hins gceilt. Bahrend bie Angegriffenen nun schaumend mit bem Munde, und fich malzend an ber Erbe gelegen, habe er mit feiner hand ihnen an die Bruft geschlagen, und sogleich habe ihr Unfall aufgehört, und fie feven aufgestanden, fagend: baß

fie sich fehr wohl befänden. Sein Berfahren war fehr einfach: bisweilen rieb er bas franke Glieb, bisweilen fpie er auf basfelbe, er legte seine Kinger in bas Ohr ber Tauben, und fie wurden borend. 1) Bisweilen bebiente er fich jur Berftellung auch edelhafter Mittel. Aber, ungleich feinen abergläubigen Beitgenoffen, bebiente er fich keiner Zaubermittel, ober besondes rer Worte; sonbern er sprach nur eine Art von furgem Stoff. gebete vor ber Manipulation, und war nun die Beilung erfolgt, bann erinnerte er ben Rranten: Gott bie Ehre zu geben. Seine marmften Berehrer schrieben bie Bunberfraft einem eigenen Temperament seines Organisms ju, von bem eine Art moble thatigen Ausfluffes ftrome. Er felbft, vorzuglich im Bewußtfenn ber Zeit, mann er die Gabe erlangt, und ber barauffolgenden Wirkungen, suchte fie in einer Rraft, bie seinen Sanben einwohne. Che er fie befaß, hatte er nämlich bemerkt: baß, wenn er heftiges Ropfweh hatte, bas Auflegen ber Sanbe völlig mirkungslos war; hernach, als er die Kraft gewonnen, burfte er nur bie Sand jum Saupte fuhren, und er war geheilt. Bon andern Kranken pflegte er au fagen: ihr Ilbel springe und flüchte von Ort au Ort, so wie er die Lage seiner Sande andere, bis es endlich ausgetricben werbe. Celbft bie Auflegung feiner Sanbichube mar nicht wirfungelos, fcineswegs jeboch anderer feiner Rleibungoftude. Ungablige Beugniffe ber Genefenen, von Arzten und Perfonen hoheren Ranges, bemabrten biefe feine Seilfraft; aber er erfuhr, was alle Fruberen und Spateren erfahren: Reib und Giferfucht erhoben fich gegen ben Mann, ber Wunder thun wolle, nachdem, wie fie fagten, bie Beit ber Wunder langft vorüber; die Bunge verläugnete bas Auge, bas Reiben fen bas allein wirksame Balliativ gewesen. Andere übernahmen feine Bertheibigung, man ftritt und erhibte fich, Streitschriften flogen her und hinuber; ber Tob bes Bunbermannes machte zulett bem Disput ein Ende, und man trug bie herkömmliche Sorge, daß er sobald wie möglich vergessen wurde. 2)

<sup>1) 3</sup>ch fah, wie er den Finger in das Ohr eines fehr schwer hörenden legte, und fogleich hörte er mich, als ich fehr leife mehrere Bragen an ihn richtete. Stubbe miraculous Conformist. p. 6.

<sup>2)</sup> Greatraks Account of his Cures. Stubbe miraculous Conformist,

wahnfinnig und schlaflos, und burch biesen ihren Bahnfinn julet bes Lebens beraubt. 1) Christian Wilson hatte gebrobt: ein gewiffer Mann folle nie wieber Steine fahren, und biefer verfiel sogleich in Wahnsinn und in Buth, legte fich au Bette, und ftand nie wieder auf, sonbern ftarb in wenig Tagen. Babrend feiner Rrantheit fcbrie er immerfort: jener Christian ftebe immer por ihm in Gestalt einer grauen Rate. Abnliche Dinge tommen in Menge in ben herenprozessen aller ganber por; und man fieht an ihnen: daß ortlich und zeitlich in ben Bolfern bochft erregbare Stimmungen hervorgetreten, Die Gingelne häufig für Anregungen reigbar gemacht, bie fonft ohne fichtbare Birtung vorübergeben; und bag ber allgemeine Blauben, an bie übergroße Macht bes Zaubers, babei ale bas Debium gedient, burch bie er in die erfrankende Berfonlichkeit eingeschlagen. Die Bosartigfeit ber bie Kranfheiten bisbenfirenben Individuen armirte bann die eigene innerliche Berberbniß mit ber Aufferlichkeit ber Glaborate ber Giftfuche; bie auf bem Cabbath bie geistige Seite jener Giftmischerei pflegte, beren naturliche Seite in irbischen Offiginen betrieben wird. Die babei jum Grunde liegende Ibee hat in pragnantestem Ausbrud in jenen Beständniffen fich ausgesprochen, wo es heißt: wenn ber Cab. bath ju Ende gehe, werfe ber Damon fich in eine Klamme, Die bort lodere, verbrenne in ihr ju Afche, und diese bilbe ben Sauptbestandtheil ber Gifte, bie von borther fommen. Grundfat ift: bas naturliche Gift ift nur bie physische Scheinbulle bes ethisch Bofen; die Afche bes Leibes, ben biefes angenommen, wird also die Giftmutter fenn, die von feinem innern Befen eben fo burchdrungen wird, wie die Reliquien ber Beiligen im Rachschimmer ihrer boberen Beiftigfeit aufleuchten. In anderer Beise find es die Rroten bes Sabbaths, die bice Urgift au liefern haben. Gie werben gegeiselt, zwischen ben Bahnen gefaßt und geschunden, mit Spinnen und Schlangen, und nach ber Aussage ber Recato, mit bem Samen, Mark und ber Rinde bes Strauches, auf bastifch Subandurra, in ber Bascogne auch herenbaum genannt, und ben Batermorbern beim Erfaufen in

<sup>1)</sup> Trial of Jean Craig 27. April 1649.

verbrannt, wo dann das hochst wirksame magische Gift sich bils bet, das beim Einäschern sich an die alsbann entwickelte Bluts saure als seinen Träger knüpft. Eine Art ist did wie eine Salbe, die andere flüssig. Die erste wird zum Berberben verhaßter Perssonen gebraucht, die andere über Pflanzen und Getreide gesprengt. Ein grünes Wasser wird gleichsalls dort bereitet, das schon bei der blosen Berührung den Tod bringt, und darum von Seite beren, die seiner sich bedienen, ein Gegengist zum Händewaschen nöthig macht. 1)

Eine andere Armatur des bosen Willens hat man in der magischen Plastik zu finden geglaubt. Ein Bild wird von Wachs oder einer andern Substanz gebildet, im Namen des Beelzebub getauft, und nun mit Nadeln durchstochen, oder im Fener geröstet; Alles, was ihm angethan wird, soll sich dann zum Urbilde fortpstanzen. Das ist schon alte Praris, die Sage vom Tode des Meleager ruht darauf, und Ovidius in den Versen von der Medea:

Devovet absentes, simulacraque cerea fingit, Et miserum tenues in jecur urget acus,

hat das ganze Verfahren geschildert. Man weiß, was Boethius im XI. Buche seiner schottischen Geschichte vom König Duffo und seinen Zauberweibern erzählt; besonders aber zur Zeit der Päpste in Avignon ging die Sache sehr im Schwange, und Johann XXII, der glaubte, daß diese Plastik sich gegen seine Person gerichtet, hat seine bekannte Bulle dagegen erlassen. Aus dieser Zeit und damit zusammenhängend ist daher auch ein Act der Inquisition von Carcassone vom Jahr 1328, worin es im Prozesse des Carmeliten Petrus Recordi im Urtheil heißt: Well du verschiedenen Zeiten nacheinander viele und mannigsatige Beschwörungen und Anrufungen des Dämons gemacht und ausgesprochen haft; weil du Bilder gestaltet und ihnen mancherlei Gistiges beigemischt, auch das Blut einer Kröte auf eine surchtbare und schreckliche Weise ausgezogen, ihnen eingegossen, und dich nun vor einer Tasel, mit einem Tuche oder Teppich bedeckt,

<sup>1)</sup> De Lancre p. 90. 127. 136.

niebergeworfen; ihren Bauch mit Blut aus beiner Rafe, mit Speichel gemischt, besprengent, in ber Absicht, bamit bem Teufel ein Opfer barzubringen. Weil bu bie, in folcher und in anberer hier nicht gu ermahnenber Beise gewirften Bilber, beimlich unter ber Thurschwelle einiger Frauen begrubeft, die du bir jur Ungucht gewinnen wollteft, wie es bir benn auch mit breien unter ihnen gelungen, und mit zweien andern eben fo gegludt ware, wenn bein Orben bich nicht an einen anbern Ort verfest hatte. Beil, nachdem bu diese Beiber erfannt und ber Luft mit ihnen gepflegt, bu biefe besagten Bilber wieder weggenommen und in ben Fluß geworfen; und bann bem Teufel gum Opfer einen Papillon (Goldmunge in jener Zeit nach bu Cange) bargebracht, und bie Rahe beffelben burch einen Wind ober in fonftiger Beife gefühlt; babei glaubend, bie Bilber hatten bie Rraft, bie besagten Frauen zu beiner Liebe zu zwingen, ober wenn fie nicht zustimmen wollten, fie burch bie Damonen zu peinigen. Weil, nachbem bu einft eines biefer Bilber an ben Bauch gefchlagen, Blut gefloffen u. f. w. 1) Man fieht, es ift von einem Liebeszauber hier die Rebe, ber fich an biefe Bilber fnupfen follte, und beffen Umfehr bann jum Tobeszauber umschlägt. Besonders die byzantinische Geschichte ift reich an Borgangen biefer Art, und auch bie frangofische weiß, befonders gur Beit ber Religionefriege, manche ju ergablen. Die Erorgiften fubren ahnliche an; Sprenger bat welche aufgeschrieben, 2) eben fo ber Argt Bacutus. 3) Alle biefe Falle aber find nicht fo rein ausgemittelt, und rund und flar mit Fernhaltung aller Taufdung bargestellt, bag man auf fie ein irgend verläßliches Urtheil begrunden fonnte. Das Bild foll eine Urt von Spiegel fenn, ber Die bobartige Intention wie in einem Brennpunkt sammelt, und fie bann auf bas Borgeftellte felbft in ganger Berberblichfeit

<sup>1)</sup> Aus der handschrift dieser Acten in der f. Bibliothet in Paris von P. Döllinger mitgetheilt. 2) Mall. malefic. P. I. Q. I. c. 12. 5) Prax. Med. mirab. L. III. obs. 139. Im April 1677 erschien ein 13jähriges Mädchen in Schottland, man wußte nicht woher, Jonet Donglas, die alles Thun der Zauberweiber sah, und die Orte angab, wo sie ihre Bilder versteckt; man hielt dafür, sie habe das zweite Gesicht. Memorialls from 1638—1684 by R. Law. p. 130.



**– 499 –** 

hinüberleitet. Der Grundgebanke ift also ber eines Apparates, in dem die damonischen Influenzen sich einigen; etwa wie das magnetische Baquet die somnambulistischen Einflusse concentriren und weiter leiten sollte. Wie aber dies auf gewiesenem Wege zu allerlei Arten von Charlatanism hingeführt, so war auch durch diese dämonischen Condensatoren der Weg zu jeder Art des Bestrugs und der Selbsttäuschung angebahnt.

γ.

Beguge des zauberhaft aufgeregten Lebens ju den Naturfraften.

Die Bauberei hat fich ju aller Beit eine Berrichaft über bie Naturmachte beigelegt, und wir haben feither gefehen, innerhalb welcher Beschränkung biese ihre Ansprüche fich gerechtsertigt finden. Der Naturfreis, ben bas physische Geset beherricht, und ber geiftige Rreis, unter bem Pfpchischen ftebend, find von einander abgesondert, und beibe finden nur burch bas Organische fich vermittelt. Innerhalb biefer Bermittlung geftattet die Energie bes Beiftigen bem Raturlichen nur eine beschrankte Einwirfung, bas hinwiederum feinerseits burch fein Maffenhaftes gegen bie allzustörenben Ubergriffe bes Geistigen fich gefichert findet; bas Maag wechselseitigen Ginfluffes wird baber burch bas vermittelnbe Organische begränzt. Inzwischen hat man geglaubt, vorzüglich ber Luftfreis, Diefer erdumfaffende Dcean eines flüchtigen, beweglichen, allen Eindrücken geöffneten, und alle ausgleichenden Clementes, fuge fich noch am erften folchen Influenzen von der geistigen Seite ber; und hat fo zu aller Zeit bem zauberhaft gehöhten Leben einen ftorenben Ginfluß auf bie Athmosphäre jugeschrieben. Diefer Glauben ift besonders, am Ende bes XVIten Jahrhunderts, in einem famos gewordenen Brogeffe ju Tage getreten; bamale, ale ber abgeschmadt pebantische Jafob von Schottland, von einer Bande efftatischer Beiber, unter Rührung eines Schullehrers, in ein herenhaftes Drama im beaauberten Balbe verwidelt worden, und nun felbst perfonlich bie Untersuchung biefes mundersamen handels führte. In einer Anwandlung von Romantik war er mit einer Flotte nach Norwegen im Jahr 1590 hinübergesegelt, um feine Ronigin felber abzuholen.

Auf ber Beimfahrt hatte, mabrend die ganze Flotte im gunftigen Winde bahin fegelte, fein Schiff allein Gegenwind, bag es nur beschwerlich vormarts fam; auch ein Boot, bas Juwelen fur bie Ronigin trug, ging zwijchen Leith und Ringhorn im Sturm ju Grunde. Das mar nun Alles bas Bert jener Beiber, wie fich nach ber Rudfehr bes Konigs entbedte. Geillis Duncane, bie beim Bailif Seaton biente, hatte feit einiger Zeit allerlei Beilungen gemacht, bie ben Berbacht ihres herrn erregten, bag er zulett ihr bie Daumschrauben anlegen ließ, wo fie bann geftand: bag bie Ruren burch bes Teufels Silfe gefchehen, und nun ale Mitichulbige und heren viele Andere angab. Go: Agnes Campfon, bie altefte von Allen, Agnes Tompfon von Ebinburgh, die Frau des Georg Mott, Barbara Raper, und bie Euphemia Maccalgeane, Die Tochter bes Lords von Clifftonhall, eines ber Beifiger bes Justigcollegiums; viele andere Frauen wurden gleichfalls von ihr angegeben, und auch Manner, barunter besonders Doctor Fian, sonft John Cunningham genannt, Schulmeifter von Saltvans in Lowthian, bei ben Andern als ber Geheimschreiber bes Teufels geltenb. Alle wurden verhaftet, Agnes Campson aber wurde zuerft in Haliriud House vor ben Ronig gebracht. Gie laugnete aufange Alles, murbe aber gefoltert, und geftand nun so absonberliche und wunderbare Dinge, daß Jafob felbst fie fur eine Lugnerin erflarte. Gie antwortete aber: es mare nicht gut, wenn Ce. Majestat ihren Worten nicht glauben wolle; fie fen baber erbothig, ihm Dinge mitzutheilen, Die ieben 3meifel bei ihm nieberichlagen murben. Run nahm fie ben König etwas bei Seite, und fagte ihm alle Worte, bie zwis schen ihm und ber Konigin zu Upsto in Norwegen in ber Sochgeitnacht gefallen, mit allen Antworten, bie Gins bem Anbern gemacht; fo daß Ce. Majestat hochlich erstaunt mar, und beim lebendigen Gotte ichwur, alle Teufel in ber Solle fonnten bergleichen nicht ersunden haben, fo fehr fen es in der Wahrheit gegrundet; er glaubte fortan nun auf ihre Ausfagen. Gie ergahlte nun: wie die gange Benoffenschaft beschloffen, bem Ronig auf jener Reife einen verderblichen Sturm auf bem Meere aufguregen. Satan wollte guerft einen Rebel aufziehen laffen, bamit fein Schiff an ber englischen Rufte ftrande; da das aber nicht ficher

fchien, schrieb Klan, ber Schulmeister, an bie Marion Linkop, eine berühmte Bere, und an die Andern aus ber Schwesterschaft; und bot fie fammtlich auf, binnen funf Tagen auf der Gee mit ihrem Meifter jusammengutreffen, um ben Konig gemeinsam ju verberben. Um Borabend von Allerheiligen trafen fie, etwa 200 Bersonen ftart, am bestimmten Orte jusammen, und schifften fich jebe in einem Siebe ein, luftig und guter Dinge. Rach einigem Rreuzen erschien Satan, und gab dem Robert Grierson eine Rabe; mit dem Rufe: Hola! follte bie in die See geworfen merben, und ber verlangte Sturm werbe bann folgen. Früher ichon hatten feche heren eine folche Rate in bes Webers Saufe getauft; zwei hatten ben Gifenhaten bes Beerbes gefaßt, man hatte bas Thier bann breimal burch ben Ring bes Safens gezogen, und breimal es unter bem Seerbe burchgetrieben. An bie vier Beine hatte man ihr bann Sauptglieber von Menichen gebunben, und als man fie nach Mitternacht in bie See geworfen, war auch ba ber Sturm gekommen, ber jenes Boot verschlungen. 218 bie Siebfahrer ihr Beschäft vollbracht, landeten fie bei ber Rirche von North Barrid in Lowthian, tranfen querft Wein aus ihren Sieben, und gingen bann, über hundert an ber Babl, paarweise zur Kirche, ben Sabbath abzuhalten. Geillis Duncane tangte voran, und fang gur Harfe ben Laich:

> Commer, goe ye before, Commer, goe ye Gif ye will not goe before, Commer, let me.

Fian machte in der Kirche den Ceremonienmeister, bließ die Thürren auf und die Lichter an, während Grey Meill den Thürsteher machte. Der Dämon erschien als Prediger; sein Leib war hart wie Eisen, wie es benen schien, die ihn berührten; sein Angesicht furchtbar, seine Rase wie der Schnabel eines Ablers, Krallen an Händen und Küßen, wie ein Greif, seine Augen grau und brennend, seine Stimme hohl. Er hielt eine Ermahnung an die Anwesenden, fortan alles Üble auszuführen, worauf dann die Huwesenden, fortan alles Üble auszuführen, worauf dann die Hulbigung in der gewohnten Weise solgte. Der König ließ die Geillis Ducane vorführen, ihre Aussage stimmte auss vollsommenste zusammen mit dem, was die Sampson gesagt hatte, die Spottiswood als eine würdige, in ihren Aussagen gesetze Matrone beschreibt. Sie mußte jenen Laich auf der Harse ihm

porfpielen; ber Ronig, ber bei allen Berboren jugegen mar, er-Raunte über die Übereinstimmung ber Aussagen, die auch in ben Bekenntniffen bes Fian und aller beren, bie zugegen maren, fic gleich blieb; und noch jest alle englischen Reviewers in Berwunderung fest, daß fie dieselbe als das fower losbarfte Broblem in ber Bhilosophie ber schottischen Geschichte (sic) erflaren. Dan flebt, eine Berichwörung gegen ben Ronig bat flatt gefunden; ber, wie es scheint, auch Bothwell, fpater felbft ber Bauberei beschuldigt, nicht gang fremd geblieben. Aber es war eine myftifche Berichworung, in ber jauberhaften Beife ber Beit betrieben, und ber Damon sollte als Wettermacher bie Sauptrolle bei berselben übernehmen. Das Drama spielte baber in ber Bifion fich burch, und bas Band, in bem bie Berichworenen verbunben waren, gab ihren Aussagen jene Übereinstimmung in ben Umftanben; mahrend ihr Bellfeben von bem Thun bes Konigs Bescheib wußte. Aber bie Bifionen, im geiftigen Gebiete fic bewegend, und die getaufte Rate hatten an ber Trägheit ber' elementarischen Sphare fich gebrochen; bas Schiff bes Ronigs war, wie es scheint, in eine ortliche Windftromung bineingerathen, und bas gange Borhaben mar vereitelt. Die Gerichte hatten, gegen bie ibeale Belt ber myftischen Conspiration, ben gangen schweren Apparat ber handgreiflich realen Gebiete hinges wendet; und bag fie bie luftigen Schatten mit Bangen und Bebeln zu faffen fuchten, bringt eben bie barode, ironisch spottische Seltsamkeit in biesen Handel. Sie hatten übrigens gerade fo viel Grund und Ungrund, bie Sache fur mahr zu halten, wie bie früheren Inquisitoren; benn bag bie protestantische Liturgie in bie Bifionen eingelegt worben, fonnte wenig anbern. 3hr Urtheil erfannte: Rian follte erwurgt werben und verbrannt, ber Agnes Sampson wurde bas gleiche Schickfal jugesprochen. Euphemia Maccalzeane, ein Weib von großer Entschloffenheit und unbandiger Leidenschaft, Die auf vielfache Giftmischerei, wie in Kranfreich bie Brinvilliers, angeflagt mar, murbe gleichfalls an einen Bfahl gebunden, und zu Afche verbrannt. 1)

<sup>1)</sup> Rach Beendigung bes Prozesses erschien in Edinburg: Newes from Scotland, declaring the damnable Life of D. Fian, a notable

hinüberleitet. Der Grundgebanke ift also ber eines Apparates, in dem die damonischen Influenzen sich einigen; etwa wie das magnetische Baquet die somnambulistischen Einflüsse concentriren und weiter leiten sollte. Wie aber dies auf gewiesenem Wege zu allerlei Arten von Charlatanism hingeführt, so war auch durch diese dämonischen Condensatoren der Weg zu jeder Art des Bestrugs und der Selbsttäuschung angebahnt.

y

Bezüge bes zauberhaft aufgeregten Lebens ju ben Naturfraften.

Die Zauberei hat fich zu aller Zeit eine herrschaft über bie Naturmachte beigelegt, und wir haben feither gefehen, innerhalb welcher Beschränfung biese ihre Ansprüche fich gerechtfertigt finden. Der Naturfreis, ben bas physische Geset beherricht, und ber geistige Rreis, unter bem Pfychischen ftebend, find von einander abgesondert, und beibe finden nur burch bas Organische fich vermittelt. Innerhalb bieser Bermittlung geftattet die Energie bes Geiftigen bem Raturlichen nur eine beschränkte Ginwirfung, bas hinwieberum feinerfeits burch fein Maffenhaftes gegen bie allzuftorenben Übergriffe bes Geiftigen fich gefichert findet; bas Maag wechselseitigen Ginfluffes wird baher burch bas vermittelnde Organische begrangt. Inzwischen hat man geglaubt, vorzüglich ber Luftfreis, biefer erbumfaffende Dcean eines fluchtigen, beweglichen, allen Ginbruden geöffneten, und alle ausgleichenben Clementes, fuge fich noch am erften folchen Influenzen von der geistigen Seite ber; und hat fo ju aller Beit bem zauberhaft gehöhten Leben einen ftorenden Ginfluß auf bie Athmosphare jugeschrieben. Dieser Glauben ift befonbere, am Ende bes XVIten Jahrhunderts, in einem famos gewordenen Brozeffe zu Tage getreten; damale, ale der abgeschmackt pedantische Safob von Schottland, von einer Banbe efftatischer Beiber, unter Rührung eines Schullehrers, in ein hexenhaftes Drama im begauberten Balbe verwidelt worben, und nun felbft perfonlich bie Untersuchung biefes wundersamen Sandels führte. In einer Anwandlung von Romantif war er mit einer Flotte nach Norwegen im Jahr 1590 hinübergefegelt, um feine Ronigin felber abzuholen.

vergeben. Unterbeffen habe es um fie ber gebonnert und erschredlich gepraffelt. Alexia fagte: wie fie über bem J. Behrt baber geschoffen, ale er bie Pferbe gehutet, und ber Beift auf ihr Anhalten, von der Sohe herab, zwei feiner Roffe mit bem Blig erschlagen. In ben Gebirgen, befonders erfter Formation, find Seen eigener Art feine Seltenheit; nicht eben großen Umfange, aber unergrundlicher Tiefe, baber bunkelgefarbt von Baffer. Es muffen Rlufte fenn, die fie erfullen, die burch bie Berge bis tief in's Innere ber Erbe geriffen find. Das Wechfelfpiel ber unterirbischen Rrafte im Abgrund, und ber athmospharifchen oben in ber Sobe, finbet fich baber burch bie in ihnen enthaltene Baffermaffe vermittelt; fo bag bie Brunnen ber Tiefe mit den Cataracten bes himmels hier noch immer in Berbindung Solche Ortlichkeiten werben baber Anotenpunkte athmofphärischer Beranberungen fenn, bie von hier aus bem Begentampfe ber Rrafte fich entwideln; bie Localwitterung wird an fie gefnupft erscheinen, und jur Sommerszeit werben bie Bebirgwetter fich in ben Rebeln biefer Seen am liebsten brauen. Das hat ber Ginn bes Bolfes langft erfannt, und feine Cage fnupft viels fach an folche Localitaten an. Man weiß, mas Baufanias vom Brunnen auf bem Lycaus berichtet, ber ber Wetterfee fur Arcadien gewesen. "Im Bisthum Girona erhebt sich, ergahlt Gervasius von Tilesbury schon im Jahre 902, ber Berg Cavagum, heute Canigou genannt; fein Gipfel ift fteil, und nach vielen Seiten unerfteiglich. Darauf fteht ein See mit fcmarge lichem Waffer unergrundlich. Dort ift ber Sage nach bas haus ber Damonen, ein weiter Pallaft mit gefchloffenen Thuren, jedoch Schloß und Einwohner find gleich unfichtbar. Wenn jemand einen Stein ober fonft etwas Reftes in ben Gee mirft, entfteht, im Borne biefer Damonen, fogleich ein Sturm. Gicher ift, baß in biefen Bergen ewiges Unwesen ftreitenber Winde fich findet, und felten ober nie Stille und Rube." Bom Mummelfee im Schwarzwald geht bie gleiche Sage; so man einen ober mehr Steine hineinwirft, trubt fich ber heiterfte himmel, und ein Uns gewitter entsteht, mit Schloffen und Sturmwinden. Bon vielen andern folden Seen wird bas Gleiche berichtet, und fie werben daher wohl auch Nirenbrunnen vom Bolf genannt. Dan begreift fchien, fchrieb Fian, ber Schulmeifter, an die Marion Linfop, eine berühmte Bere, und an die Andern aus ber Schwesterschaft; und bot fie sammtlich auf, binnen funf Tagen auf ber See mit ihrem Meifter zusammenzutreffen, um ben Konig gemeinsam zu verberben. Um Borabend von Allerheiligen trafen fie, etwa 200 Berfonen ftart, am bestimmten Orte jusammen, und schifften fich febe in einem Siebe ein, luftig und guter Dinge. Rach einigem Rreuzen erschien Satan, und gab bem Robert Grierson eine Rage; mit bem Rufe: Sola! follte bie in die Gee geworfen merden, und ber verlangte Sturm werbe bann folgen. Fruher ichon hatten feche heren eine folche Rate in bes Webers Saufe getauft; zwei hatten ben Gifenhaten bes Seerbes gefaßt, man hatte bas Thier bann breimal burch ben Ring bes Hakens gejogen, und breimal es unter bem Heerbe burchgetrieben. An bie vier Beine hatte man ihr bann hauptglieber von Menschen gebunden, und ale man fie nach Mitternacht in bie See geworfen, var auch ba ber Sturm gekommen, ber jenes Boot verschlungen. Mle bie Siebfahrer ihr Geschäft vollbracht, landeten fie bei ber Rirche von Rorth Barrid in Lowthian, tranken zuerft Wein tus ihren Sieben, und gingen bann, über hundert an ber Babl, saarweise zur Kirche, ben Sabbath abzuhalten. Geillis Dunane tangte voran, und fang gur Sarfe ben Laich:

> Commer, goe ye before, Commer, goe ye Gif ye will not goe before, Commer, let me.

sian machte in der Kirche den Ceremonienmeister, bließ die Thuen auf und die Lichter an, während Grey Meill den Thursteher nachte. Der Dämon erschien als Prediger; sein Leib war hart vie Eisen, wie es denen schien, die ihn berührten; sein Angesicht urchtbar, seine Nase wie der Schnabel eines Ablers, Krallen in Händen und Füßen, wie ein Greif, seine Augen grau und rennend, seine Stimme hohl. Er hielt eine Ermahnung an die Inwesenden, fortan alles üble auszusühren, worauf dann die juldigung in der gewohnten Weise solgte. Der König ließ die Beillis Ducane vorführen, ihre Aussage stimmte auss volltomenenste zusammen mit dem, was die Sampson gesagt hatte, die Spottiswood als eine würdige, in ihren Aussagen gesetze Masone beschreibt. Sie mußte jenen Laich auf der Harse ihm



feineswegs vernichtet und aufgehoben; fie besteht fort in Allem, mas in jenem Bezuge bem Menschen angehört, also in ber Borbereitung gur Aufnahme jenes Strahles, in feiner inneren Bers arbeitung, und in ber Auslaffung bes Aufgenommenen in bas Leben. In biesem Allem zeigt fich bie Differeng bes Beschlechtes: indem ber Mann babei mehr als bie selbstftandige Einheit, bas Weib als bie pflegende nahrende Bielheit wirkt; iener alfo in einer Art von nachbilblicher Substitution als ber Mandatar, ber Aneigner und ber Wieberausstrahler ber empfangenen Gnabe, und fobin wieber als ber Schaffner, Saushalter, Leiter und Erleuchter im irdischen Saushalt wirft; biese aber mehr als die vom Strahl hingenommene Rahrmutter bes Eingeftrahlten, auch im Ausstrahl es immerfort umfleibet; mithin alfo bem Erften gegenüber, ale bie Bewahrerin, Sammlerin und Lichtsaugerin erscheint. Anders wird es in der nach Abwärts gerichteten Myftit beschaffen fenn, wo Creatur ber Creatur gegenüberftebt; und also von teinem incommensurabeln Berhaltniß amischen unvergleichlichen Großen bie Rebe ift. Da fann bie Racht fich lugenhaft in bas Licht bes Tages fleiben; bas Berhaltniß, bas zwischen ben Geschlechtern besteht, fann sich alfo auch auf die Relation übertragen, bie zwischen bem Damon und ihnen besteht; und biefer Ilbertrag brudt fich in physischer Formel aus, jener fann als Incubus ober als Succubus ben ihm Nahen= ben fich bieten. Sier ift alfo ein Berhaltniß bes Mannes gum Bofen benkbar, in bem er ale ber Berr jugelaffen ift, biefes aber als bas Beherrichte fich ihm unterordnet; mahrend bas Beib überall, nur im Berhaltniß ber Unterordnung, jur Gemeine fcaft zugelaffen wirb. Der Mann, in folder Beife jum Damon in einen positiven Bezug gesett, ift es noch um fo viel mehr bem Beibe gegenüber; er ift fein Stellvertreter ihm entgegen, und tritt baber burchgangig in ber Rolle bes Berführers in Mitte ber Berführten auf. Denn eben als ein Solcher gibt er aus feiner Ginheit hervor, mas biefe, icheinbar mittheilend, boch in ber Wahrheit aus ber erften Ginheit alles Unguten empfangen. Also von ihm ausströmend aber fann es viele Empfangende affiziren, die also peripherisch ale Berführte ihn, ihr Centrum, umfangen. Daber ber Umftand, bag wie bie Incubi

71.

nun, welche Bebeutung fie im herenwefen haben, bei bem bie Raturfrafte, bie um fie her wirffam find, von befonderem Ginfluß fich bewähren. Diefe Frauen haben, wie alle Rranken, befonders bie im Rervenspftem, ben Ralender in ihren Gliebern, ber fie fur jebe, vorzüglich electrische Beranderung in ber Luft besonbers erregbar macht. Auf jene herenberge find ohnehin ihre Intentionen hingerichtet; will nun über jenen Seen ein Unwetter fich brauen, bann bilbet fich über ihnen ein electrischer ortlicher Anotenpunkt, von bem und zu bem alle electrischen Strömungen ber Umgegend gehen. Die Intentionen, schon angeregt, finden baber in ihnen bie Wege gebahnt, auf benen fie concentrisch ju berselben Mitte hingezogen, die Kahrt beginnen, die fie jum Heerb ber beginnenben athmosphärischen Beranderung führt. Der Sabbath ift also jest ein Wettersabbath, und wird über jenen Seen abgehalten. Mit steigenber electrischer Spannung fteigen bie Beren im fich erhebenden Nebel auf; wie die Blige schießen und in Bidgad burcheinanderfahren, fo burchfreugen fie bie fich perdichtenden Gewölfe; und tommen julest beim Rachlaffe ber Spannung im Betterftrahl und ben Schloffen auf die Erde gurud: Alles im Gefichte, bas aber in ben Raturaufftanb fich hineingelegt. Wetterpropheten, haben fie bas bevorftehende Ilbel im Gebiete ber Meteore jum voraus empfunden; ihre Mitleibenichaft ift gestiegen und gefallen mit feiner Entwicklung; fein Bunder, daß fie die volle Ilberzeugung haben, daß fie es berbeigeführt und verursacht haben.

## IV.

## Der hexenprozess.

Die Geschlechtsverschiebenheit, die, in allen Bortommnissen bes gewöhnlichen Lebens, bis in die tiefste Wurzel hinein ihre durchgreisende Bedeutung hat, ift in der auswärtsgehenden Mysstif im Bezuge zu Gott ganzlich bedeutungslos. Der Strahl seiner Gnade scheint über Berge wie in die Thäler, und es ift kein Unterschied zu bemerken, als der, den er selber macht in seiner Wahl. Die innere menschliche Relation aber ist darum

Dhnmacht, womit biefer Bund geschlagen ift, fieht er fich nach anbern Bunbesgenoffen in ben unfichtbaren Reichen um; unb schließt fich nun bem noch alteren Aufftanb an, ber bie erfigeschaffenen Geifterreiche erschüttert; sucht, die Raturschranken burchbrechend, ben Abschaum, ben biese emporten Reiche in Folge bes fich entgundenden Rampfes ausgeftogen, in feinen bunteln Gigen auf; um nicht etwa an ben, wenn auch mabnfinnigen Soffnungen, eines noch unentschiedenen Rampfes, fonbern an ber Berzweistung ber Niederlage Theil zu nehmen. Und wenn nun noch eine folche Lehre auf die blos theoretischen Gebiete fich beschränfte, man wurde fie, als eine geistige Berfinsterung, burch eine uberwältigende erstarrende Macht, als eine Art von intellectuellen Starrframpf betrachten können. Aber nun bricht fie auch in bie ethischen Gebiete ein, auch in ihnen in ber gleichen Umkehr, bis an ihrem tiefften Grunde, bas Oberfte ju unterft wendend. Durch funftliches Überfturgen wird ber eingeschaffene Schwerpuntt von feinem natürlichen Grund gelöft, und an jenen unnatürlichen angebunden; und alles Moralische verliert in biefer Wendung feine ursprüngliche Bahrung. Es fest fich mit ber göttlichen Ordnung in ben entschiebenften Widerspruch, und will fich, burch ben Tod alles Lebens hindurch, nicht etwa in einem entgegengesetzen Schöpfungeact, wie im Atheism, in's Nichts hinausgebahren; sondern in eine negative Eristenz hineindrängen, die in Allem bas Widerspiel ber positiven ist; und wie diese das absolute Segen in ihrem Schoofe tragt, fo bas abfolute Aufheben bes Befetten, und ein Segen bes Ungefetten und Ungefetlichen in fich beschließt. Daher wird jede Tugend in ihr, in bas entgegengesette Lafter, nicht etwa blos verlarvt, fondern von Innen heraus burchdringend metamorphositt; und ber gange Wille mit voller Schnellfraft nicht seinem Biele zugewendet, fondern ftrebt von ihm weg seinem Widerpart entgegen. Daher werden alle feine Bewegungen gegen bas geiftige Weltgefet feinblich angehend, es burchfreugend, irrend und verwirrend, und mit Aufruhr und Saß feinen gangen Wirfungofreis erfüllend. Daber bie grimme Morbluft, bie gegen alles Lebendige feindselig entzündet, im Blute boch wieder fich in maaflofer Luft berauscht, und eine neue phantaftische Schöpfung in biesem Rausch beginnt; die fie bann in ber

bamonischen Gegenkraft aus ihrer blogen Botentialitat zu activiren, aus ihrer Unmacht zu integriren, und aus ihrer schattenhaften Unwesenheit bleibend zu realisiren sich bemüht. Endlich ist bas übel eine Seuche, alle Grunblagen bes Lebens umfturgend, und Alles, was auf biefem Funbamente ruht, umfehrend; allen leiblichen Bestand erschütternd, zerruttend, in ftetem Unmaage die Kräfte verkehrend, alle milderen Aussonderungen zu Gift umfochenb, und bas alfo bereitete int einer Dunftfphare ausftogend, die bann weit umber, ben Brunnen, aus bem fie aufgestiegen, umhüllt, und Alles, was ihr naht, umstrickt, und in's gleiche Berberben hinübergieht. Go ift es um bies Ubel beichaffen, bas in seiner gangen Berberblichkeit in Mitte ber burgerlichen und religiösen Gesellschaft fich erhoben, und balb bie gange Lebenstraft in ihnen jur Gegenwirfung herausgeforbert. Die Ordnung hat also gegen biese lethale Störung fich bemaffnet; feben wir zu, wie fie in bem Rampfe fich gehalten, und ermagen wir zuerft, wie fie fich jum Streit geruftet.

1.

4

Die Borbebingungen gerichtlicher Unterfuchung.

a

Siftorifche Begrundung des Rechteverfahrens.

Die große ethische Influenza hat, wie wir in ber Geschichte ihrer Entwicklung gesehen, keiner Zeit gesehlt; aber sie tritt, wie es bei allen cosmischen Krankheiten ber Fall ift, als die große Säcularepidemie, beren Zeugung im ersten Sündenfall geschehen, und beren Stusenalter sich nach solchen, Jahrhunderte langen Wiedersehren messen, in die Geschichte ein. In neuerer Zeit hat sie, besonders in den Reibungen, die zwischen dem Orient und dem Occident in den Kreuzzügen eingetreten, sich entzündetz und von da an sehen wir sie, im Geleite großer Geistesepis demien, die die Form gleichfalls säcularischer Haresen, die als Lictoren und Nachrichter vorausziehen und die Nachhut bile den, Europa durchwandern. Der beinahe gleichzeitig mächtig

eng verbunbener Abel, ber um fich greifenden Fürftenmacht ein Stein bes Anftoges und ein Schreden; als Gilbe reicher Banthalter ben fich bilbenben Finangirern ber neueren Beit ein Gegenstand ber Eifersucht und, in ber Boraussehung übergroßer Schake. auch ber Gier. Ihnen schrieb man baber hauptfächlich ben Grund bes herben Berluftes zu, und ber allgemeine Unwille ente lud fich hauptsächlich über ihrem Saupte. Nogaret, ber Urheber bes Attentats in Anagni, und Marigny, ber Kinanzminister Mhilipps bes Schonen, übernahmen bie Anklage; ber Prozef wurde vor ber Inquisition ber Prediger und anderer Monchsorben geführt: benn er lautete auf Apostafie und Baubermefen, und jum erftenmal fah bie Welt bas tragifche Schaufpiel eines folchen Prozesses in's Große hin ausgeführt. Die Anklage articulirte fich naber: auf Abschwörung bes Chriftenthumes burd breimaliges Befpeien bes Crucifixes bei ben Beiben; bie Anbetung bes Baphometh mit ben leuchtenben Augen; bie Sulbigung. ihm burch bie Einweihenden gang in den Kormen bes Sabbaths bargebracht; bas Gelübbe auf Sobomie und bas gegenseitige fich Preisgeben der Genoffen abgelegt: Alles ftebende Typen bes Berenwesens. Die Folter prefte gleichlautenbe Geftanbniffe aus: von Erscheinung ber rebenden Rage, ber ba Anbetung bargebracht wird; von den Damonen, die in Weibsgestalt fich eingefunden, und beren immer je Einer zu einem Bruder fich gesellt; vom Kinderfrage und bergleichen. Dag man auf folche Unschuldigungen einen Brozeß gegen ben Orben grunden founte, rubte auf ber allgemeinen Meinung, die man von feiner Berberbniß hatte. Die Geständniffe, auf ber Folter abgedrungen, werben feinem Bernunftigen als Beweise gelten. Die Borgange bei ber Aufnahme mogen fich auf alte Symbole grunden, beren Schluffel ber Orden felber nicht mehr befag. Andererfeits muffen wir bas Gewiffen ber Richter, bes Papftes und bes Conciliums von Vienne als die Gewähr hinnehmen: bag die Cache feineswegs völlig grundlos gewesen, und daß folche Dinge von einzelnen Gliedern des Ordens, vielleicht von einzelnen Logen, getrieben worden. Der Großmeifter und bie mit ihm ben Klammentob ftarben, widerriefen im entscheidenden Augenblide, mas fie früher eingestanden; und wir fonnen auch ihnen fur ihre



Bersonen ben Glauben nicht versagen. Sie starben also wohl für sich selber unschuldig, aber in jener solidarischen Haftung, ber die Glieber jeder großen Corporation sich nicht entziehen können. Was gewaltthätig im Betrieb der Sache gewesen, wurde in der Deutung des Chors in der Geschichte, der Bolksmeinung, dadurch geahndet: daß Papst und König auf die Ladung des Großmeisters binnen vierzig Tagen und einem Jahre vor dem höheren Richterstuhle erscheinen mußten; von den untergeordneten Werkzeugen aber Marigny und andere Kinanzbeamte, desselben Lasters angeklagt, am Galgen von Montsaucon ihr Verbrechen zu büßen hatten. Der ganze Act aber, mit allen Formen und Jubehör, und in allen diesen Einwirkungen und Rachwirkungen, ist ein Vorzeichen und ein Vorbild der bei weitem meisten nachsfolgenden Herenprozesse.

Die Theocratie war nun gebrochen, bas Bundesverhaltnig, in bem alle europäischen Bolfer geftanben, war aufgeloft; bie auvor theilweise Blieber gewesen, erhoben fich gur vollen Geloftftanbigfeit, und bie lanbesberrliche Dacht arbeitete fich in Mitte ber Rationen zur vollen Unabbangigkeit bervor. 3m übergange aus der verlaffenen Form in die neue hinein entstand nun eine Beit wilber Rampfe, losgebundener miteinanber ringender Krafte, Die in Frankreich bie herrschaft ber Balois bezeichnen. Das Bauberwesen spielte babei seine Rolle als Wertzeug in ber Sand ber Dadhtigen, und Robert von Artois wollte Philipp VI und feine Ronigin bamit verderben. Da in folcher Beise bie Samter ber Staaten in bie Sache fich verwidelt fanden, tonnte es biefen in ber neuen Ordnung der Dinge nicht gefallen, bag bie Betheiligten vor einem geiftlichen Gerichte ihr Recht zu fuchen hatten. So wurde bie Rechtserkenntniß in solchen Sachen, die ein früher rer Barlamentebefchluß biefen Gerichten jugewiefen, burch einen andern im Jahre 1390 ihnen wieder abgenommen, und ben Laiengerichten zuerkannt; wobei bem Procureur bes Königs bie Instruction zur Pflicht gemacht wurde. So war die Jurisdiction in die Sande ber Rechtstundigen gegeben, die fie nun fortan, freilich mit subsidiarischer Beigiebung ber Beiftlichkeit, übten. Die Sache selber ging nun ihren Gang, Carl VI hielt fich für bezaubert; es wurde Sitte an ben Sofen, Recromanten zu halten,

wie 3merge und Sofnarren; benen bann wohl wieber, wenn ber herr fie nicht zu schügen vermochte, ber Brozeg gemacht wurbe. Die Jungfrau von Orleans mußte bas Unternehmen, ihr Baterland gerettet ju haben, ben Englandern mit bem Leben bezahlen; weil ber Sochmuth fich nicht überzeugen konnte, baß fie es auf anberm Bege, als bem bes Baubers gethan. 218 ber Bergog von Guyenne, ber Bruber Ludwige XI, nicht ohne fein Wiffen, vergiftet worben; beschulbigte ber Bergog von Bourgogne ben Konig bes Brubermorbs burch Gift, Malefit, Looslegen und Anrufungen bes Teufels im offenen Manifeste. Gine Berordnung von 1490 icharft nun allen Juftigbeamten bie gerichtliche Berfolgung aller Arten von Bauber ein; fagt bem Angeber ben vierten Theil ber Strafe ju, und befiehlt: bie Beiftlichen. bie in ber Anflage begriffen feyn tonnten, bem Gericht bes Bischofs hinzugeben. In England berfelbe Bang ber Dinge. Ronigin Johanna wird 1417 auf Zauberei verhaftet. Die Bergogin von Glocefter, ber Bauberei gegen Beinrich VI angeflagt, muß Buge thun, ihre angeflagten Agenten aber merben gehangen. Richard III flagt in seinem Rathe, bag bie Konigin feinen Arm gang borren gemacht. 3m Rriege ber Saufer Port und Lancafter klagen bie beiben Barteien gegenseitig fich auf Zauber an. Balb erläßt Papft Innocenz VIII seine Bulle (1484), worin er ben Inquisitoren Sprenger und Inftitor Macht gibt, im gangen Rheingebiete bie Bauberer und heren einzugiehen, fie ju überführen, und bann ju bestrafen. Gine Beit lang fam baburch, in bortigen Gegenden und höher nach Rorden hinauf, die Unterfuchung in die Sande des Clerus; ber bald ausbrechende Protestantism aber brachte fie wieber, mehr ober weniger ausschließlich. in die Sande weltlicher Behörden, und die Brozefform fixirte fich bald in fefter Beife.

Ъ.

Dreifaches Problem für die Argte, die Juriften und die Eheologen.

Es ift eine schwere Sache, an Gottes Stelle fich ju Gericht zu seben, und über Menschen zu urtheilen, bie eines Ber-

brechens angeklagt sind, das sich zum Theil ber Sichtbarkeit entzieht, und tief in eine unsichtbare Welt hinübergreift. Das Auge des Richters schaut nicht in's Verborgene, wie Gottes Auge; die Wurzeln der Berbrechen gehen in jene Nacht zurück, die den menschlichen Sehkreis umhüllt, während alle ihre Berzweigungen die wirkliche Welt durchwachsen, und die Gesellschaft in ihrem innersten Bestand bedrohen. Wie daher die zu richtenden Thaten zweien Welten angehören, so wird auch ihre Untersuchung zweisschlächtig nach zweien Richtungen auseinandergehen; und es wird unerlästlich sehn, darauf bezügliche Vorbedingungen zu erfüllen, ehe sie mit gutem Gewissen ihr Werk beginnt. Darüber also haben wir zuerst uns auszulassen.

Das Übel ist, wie wir gesehen, zunächst eine Seuche, eine beilige ober vielmehr unheilige Rrantheit in ihrer hoheren Burgel; in ihrer leiblichen Ausbreitung aber eine pathologische Affection, in bestimmten Stadien ablaufend, und in ihren Erifen fich entwidelnd. Sie muß alfo juvorberft aus biefem Gefichts. punfte betrachtet werben, und bas wird bie Sache ber Argte fenn. Jebe Krantheit hat ihre Symptome, und diese find, insofern alles vom orbentlichen Raturgang Ausweichenbe etwas Munderbares scheint, an fich wunderbar; ein Charafter, ber bei biesem Ubel, bas an ber Grange zweier Belten fteht, und beide burcheinanderrührt, nothwendig scharf hervortritt. Die erfte Frage alfo entsteht: inwiefern konnen folche transcendentale Symptome als Beweise für bas Eingreifen höherer Machte gelten? Um biese Frage zu beantworten, mußte also die Natur innerhalb ihrer Grangen icharf umichrieben fenn, und diefe ihre Grangberichtigung zur beutlichen Anschauung gelangen. Schon bas organische Leben, und mehr noch bas tiefere geiftige, find an bie Granze bes Dieffeits und bes Jenseits gesett; es ift auf jeben Rall bas Mebium bes Durchgangs fur alles bobere Bunberbare; mas nun thut es von dem Seinigen hinzu? mas fügt aus feis nem geanberten Berhaltniß gur umgebenben und ihm einwohnenben Ratur fich bei? Die Begranjung mußte baber nicht blos in's Allgemeine bin, fondern bestimmt im Befondern gegen bie beiden Raturen ausgemittelt fenn; bamit bas alfo Gelofte, feiner felbft gang rund und abgeschloffen Bewußte, feine Berhaltniffe gu

ben beiben Sphären genau zu ermitteln im Stanbe ware; um, nachbem es auch seine eigene Zuthat abgesondert, das Maaß dämonischer Instuenzen zu ermitteln. Run ist es zwar wahr, daß die concrete Auswirkung aller geistigen Substanzen eine solche Ermittlung nicht unmöglich macht; aber welche Fortschritte haben wir in den sechs Jahrhunderten, wo solche Fortschritte haben wir in den sechs Jahrhunderten, wo solche Fortschungen durch die dringenbsten Forderungen nahe gelegt waren, gemacht? wie hätte man den Arzten früherer Zeiten die Zumuthung maschen können, an die Lösung einer solchen Ausgabe zu gehen?

Eine weitere Frage, die burch fie Erledigung verlangte, war: welche Art organischer Rrantheit liegt hier jum Grunde? Bon ber Befeffenheit wußte man: eine Macht, ftarter als bie bes Menschen, hat seiner fich bemächtigt; von feiner objectiven Seite her hat fie ihn umsponnen, und halt ihn nun, wie von einer Bebe umwebt, in ihrem Net gefangen; alfo bag er, ein Begenftand hochfter Bebauerniß, auf bie Silfe feiner Mitmenfchen Anspruch hat. Es mußte nun vor Allem ausgemittelt werden: ruht bas hexenwesen in feinem Raturgrunde nicht gleich. falls auf einem folchen Raturubel, bas erft fpater in bie ethische Region übergeht? Sat nicht etwa jenes Ubel, bas ber Befefe fenheit fich unterlegt, in ber andern Affection feine Stelle blos gewechselt, und unter ben organischen Regionen und ben in ihnen wirksamen Rraften nicht allenfalls blos einen anbern Beerb fich anderwählt? Die Beseffenheit ift eine Krantheit, Die an's helle Licht des Tages fich nicht heraus zu treten scheut; Die burchgangig mit ihr verbundene Schlaflosigfeit halt fogar bie Beschattung ber organischen Racht fern von ihr. Konnte bas Unholbenwesen, am häufigsten Frauen ergreifend, nicht eine nachtliche Rranfheit fenn, eben fo an ben Schlaf gebunden, wie jene an bas Wachen? Konnte ber Menfch unter Umftanden nicht fich ber Umhüllung biefes Schlafe entwinden, und nun febend in der Finfterniß, fie mit bem eigenen Augenlicht erhels len, wie die Thiere der Nacht, die den Naturschlaf durchbres chend, wie lebendige Naturtraume Die Dunkelheit burchschwarmen? Den Argten mar ber Buftanb, in bem jene Beiber, Die gum Cabbath fuhren, fich befanden, gar wohl befannt; fie wußten, baß ein tiefer, fteinharter Schlaf fie befangen hielt, und baß ce

wie ein Alp sich auf die Schlafenden gelegt. Wie nun, waren die Borkommnisse des Sabbaths nicht etwa die Delirien dieses ephialtischen Übels, und war der Landschaden, der von den Kransten ausging, etwa die Wirkung der insizirenden Athmosphäre, die sie umgab? Solche Erwägungen hätten ohne Zweisel zur genauen Erkenntniß und scharfen Unterscheidung des thierischen Magnetisms hingeführt, und der Natur einen großen Theil des Gebietes vindicirt, das bei der Unkunde ihrer Macht, und bei der unbegreislichen Zweideutigkeit der Erscheinungen, die Theoslogie besehen mußte. Aber große Entdeckungen sind, im bishesrigen Gang der Dinge, nicht Sache absichtlicher Überlegung; sondern Begünstigungen einer höheren Macht verschiedenen Zeiten sparsam vergönnt. Sie wurden in senen Zeiten den Arzten nicht gewährt, und so blieb den Geistern die Verwirrung.

Die wundersame Phantasmagorie, die alle Ausgeburten bes Ilbels bezeichnete, mußte unmittelbar zur Ginbilbungefraft binüberleiten, und biefe als einen ber Beerde bezeichnen, in benen es fich festgesett. Auch biese Untersuchung war Sache ber Arzte und Naturfundigen. War nicht ein franthafter Buftand benfbar, ber bie Kranken ergriffen, wie bie entsprechenben Triebe in ber Nymyhomanie, und nun in eine wuchernde Blaftif fich ergoß, Die, alle höheren Triebe zu fich herniederziehend, ohne ihr Buthun ben inneren Menschen umwandelte; etwa wie in manchen Krankheis ten burch Erantheme und Aftergebilde ber Organism eine Ilmwandlung erfährt? Das mußte dann zur Unteksuchung der Rolle hinüberführen, die bie Einbildungefraft in menschlichen Dingen übernimmt. Gie ift bas mythische Bermogen im Menschen; Mythe, im gewöhnlichen Ginne, als die lebendige Plastif des Beiftes gefaßt. Diefe Rraft hatte icon in früheren Beiten vor ben driftlichen gewaltet; bie Blode, bie fie bamale herausgebilbet, lagen im Bolfeglauben allenthalben zu Tage. Ganze Broden waren sichtbar auch bem herenglauben beigemengt; ein Theil berselben hing freilich mit bem theologischen Elemente bieses Glaubens zusammen; ein Theil aber war auch fichtbar burch jene Ginbilbungefraft ber plaftischen Daffe agglomerirt. Bor Allem alfo mußte auf Scheibung biefer Elemente gebacht werben, bamit man auch hier die Sage im Menschen von der Beschichte

trenne; und nicht sich arg vergreisend, als verruchte Bosheit strase, was blos ber Poeste im Menschen angehört. An solche Unterscheidung aber hat kaum jemand gedacht; sehr begreistich, weil noch alle diese Gebiete verwirrt durcheinanderlagen, und man sich überhaupt zu sehr gewöhnt, den Schalk im Menschen ohne weiteres mit dem Damon zu identificiren, und diesem auch nur allzu oft ohne Unterschied das frühere Reckbarocke hinzugeben. So unschuldig waren die ersten Inquisitoren Teutschlands, Sprenger und Institor, daß sie die spöttische Bolkssage von dem Phallusnesse in vollem Ernste nahmen, und sie mit bedenklicher Miene im Malleus erzählen.

Als das eigentlich Charakteristische für bas ibel gilt bie freiwillige Übernahme, fo bag es mithin als Berschuldung ber Berantwortlichfeit unterliegt. Es ift bie Sache ber Juriften und Solcher, Die fich mit ber ethischen Ratur bes Menschen befchaftigen, bas Maag biefer Berfchulbung auszufinden, und bie Strafe barnach abzumägen. Das Maaß von Schuld wird aber um so geringer fenn, je mehr von der Krankheit in dem Ubel ift, und hinwiederum. Man laugnet nicht, obgleich man es auch feineswegs fur unumganglich nothwendig balt, bag eine Berichulbung ber gewöhnlichen Befeffenheit vorangegangen; und boch halt man biefe felber fur ein Unglud, bas feineswege ber Strafe unterliegt. Ronnte nicht, wie hier bie Rranfheit in manchen Fällen ber Schuld als Strafe gefolgt, fo umgefehrt im Berenwesen oft bas Bose erft im Gefolge ber Krantheit gefommen fenn? Alle Berbrechen, bie auf bem Sabbath begangen werben, folgen bem ichlafähnlichen Buftand, in bem bann erft bie Bifion bes Cabbathe felber aufgegangen. Ift nun, fo muß. ten bie Untersuchenden fich fagen, nicht auch bie erfte biefer Bis fionen aus einem gleichen Buftanb ber Betäubung hervorgegangen? also bag auch hier bie Nacht zuerft gewesen, aus beren Dunfel fich bann erft ihr Licht entwidelt. Im Wachen überschwebt unfer 3ch feinen Willen frei, und handhabt bie Willfur nach feinem Bohlbefinden; die volle Berantwortlichfeit laftet baber auf une fur alle unsere Sandlungen. 3m Schlafe ruht biefer Wille, wie ein Bogen, ben man abgespannt; ber aber, ber ibn fpannen follte, fann fich auf fich felber taum befinnen. Bare

wie ein Alp sich auf die Schlafenden gelegt. Wie nun, waren die Vorkommnisse des Sabbaths nicht etwa die Delirien dieses ephialtischen Ubels, und war der Landschaden, der von den Kransten ausging, etwa die Wirkung der infizirenden Athmosphäre, die sie umgad? Solche Erwägungen hätten ohne Zweisel zur genauen Erkenntnis und scharfen Unterscheidung des thierischen Magnetisms hingesührt, und der Natur einen großen Theil des Gebietes vindicitt, das bei der Unkunde ihrer Macht, und bei der unbegreislichen Zweibeutigkeit der Erscheinungen, die Theoslogie besehen mußte. Aber große Entdeckungen sind, im bishestigen Gang der Dinge, nicht Sache absichtlicher Überlegung; sondern Begünstigungen einer höheren Macht verschiedenen Zeiten sparsam vergönnt. Sie wurden in senen Zeiten den Arzten nicht gewährt, und so blieb den Geistern die Verwirrung.

Die wundersame Phantasmagorie, die alle Ausgeburten bes Abels bezeichnete, mußte unmittelbar jur Ginbilbungefraft binüberleiten, und biefe ale einen ber Beerbe bezeichnen, in benen es fich feftgefett. Auch biefe Untersuchung war Sache ber Arzte und Naturfundigen. War nicht ein frankhafter Buftand benkbar, ber bie Rranken ergriffen, wie bie entsprechenden Triebe in ber Nymphomanie, und nun in eine wuchernde Blaftit fich ergoß, bie, alle hoheren Triebe ju fich herniebergiehend, ohne ihr Buthun ben inneren Menschen umwandelte; etwa wie in manchen Krantieis ten burch Erantheme und Aftergebilde ber Organism eine Ilms manblung erfährt? Das mußte bann zur Untetsuchung ber Rolle binüberführen, bie bie Einbildungefraft in menschlichen Dingen übernimmt. Gie ift bas mythische Bermogen im Menschen; Muthe, im gewöhnlichen Ginne, als die lebendige Plaftif des Beiftes gefaßt. Diese Rraft hatte ichon in früheren Zeiten vor ben driftlichen gewaltet; Die Blode, Die fie bamale herausgebilbet, lagen im Bolfeglauben allenthalben zu Tage. Bange Broden maren fichtbar auch bem herenglauben beigemengt; ein Theil berfelben hing freilich mit bem theologischen Elemente biefes Glaubens zusammen; ein Theil aber war auch fichtbar burch iene Einbildungsfraft ber plaftischen Daffe agglomerirt. Bor Allem alfo mußte auf Scheidung biefer Elemente gedacht werben, bamit man auch bier bie Sage im Menschen von ber Beschichte trenne; und nicht sich arg vergreisend, als verruchte Bosheit strase, was blos der Poeste im Menschen angehört. An solche Unterscheidung aber hat kaum jemand gedacht; sehr begreistich, weil noch alle diese Gebiete verwirrt durcheinanderlagen, und man sich überhaupt zu sehr gewöhnt, den Schalf im Menschen ohne weiteres mit dem Damon zu identissieren, und diesem auch nur allzu oft ohne Unterschied das frühere Keckbarocke hinzugeben. So unschuldig waren die ersten Inquisitoren Teutschlands, Sprenger und Institor, daß sie die spöttische Bolkssage von dem Phallusneste in vollem Ernste nahmen, und sie mit bedenklicher Miene im Malleus erzählen.

Als bas eigentlich Charafteristische fur bas Ubel gilt bie freiwillige Ubernahme, fo bag es mithin als Berfculbung ber Berantwortlichkeit unterliegt. Es'ift bie Cache ber Juriften und Solcher, Die fich mit ber ethischen Ratur bes Menschen beichaftigen, bas Maag biefer Berfculbung auszufinden, und bie Strafe barnach abzumagen. Das Maag von Schuld wird aber um so geringer seyn, je mehr von ber Rrankheit in bem Ubel ift, und hinwiederum. Man laugnet nicht, obgleich man es auch feineswegs fur unumganglich nothwendig halt, bag eine Berichuldung ber gewöhnlichen Befessenheit vorangegangen; und boch halt man diese selber für ein Unglud, bas feineswege ber Strafe unterliegt. Ronnte nicht, wie hier bie Rrantheit in manchen Källen ber Schuld als Strafe gefolgt, so umgefehrt im Berenwesen oft bas Bose erft im Gefolge ber Rrantheit gefom. men fenn? Alle Berbrechen, bie auf bem Sabbath begangen werben, folgen bem schlafähnlichen Buftand, in bem bann erft bie Vifion bes Sabbathe felber aufgegangen. Ift nun, fo muß. ten die Untersuchenden sich sagen, nicht auch die erfte biefer Bifionen aus einem gleichen Buftand ber Betäubung bervorgegangen? also baß auch hier bie Nacht zuerst gewesen, aus beren Dunkel fich bann erft ihr Licht entwickelt. Im Wachen überschwebt unfer 3ch feinen Willen frei, und handhabt die Willfur nach feinem Bohlbefinden; bie volle Berantwortlichfeit laftet baber auf uns fur alle unsere Sandlungen. 3m Schlafe ruht biefer Bille, wie ein Bogen, ben man abgespannt; ber aber, ber ibn spannen follte, tann fich auf fich felber taum befinnen.

es nun die Natur ber Krankheit, daß untere organische Mächte, ober Naturmächte, ober auch geistige in ihr überwiegend würden, und nun vicariirend einträten; und von Unten herauf nachäffend, die erschlasste Sehne spannten; würde in solchem Falle eine Berantwortlichkeit dem Menschen anzumuthen seyn? Der Wille ist im gewöhnlichen Leben wohl bewahrt, daß bei gesunden Sinnen ein solcher Mißbrauch nicht mit ihm getrieben werden kann. Aber wie der gleicherweise wohlbewahrte Geist doch zur Berrücktbeit kommen mag; so scheint es auch möglich, daß ein Nachtwandler, in seinem bewußtlosen Nachthun der Wirklichkeit, eins mal einen Mord beginge: würde man mit Fug das vergossene Blut von seinen Händen fordern durfen?

Das eigentliche Berbrechen, bas an ben Unholben geahnbet werden foll, ift: daß fie fich um ben Damon bergeschaart, und in seine Dienstbarkeit eintretend, baburch ihm ju Organen fich ergeben, burch die er in die natürliche Birklichkeit ber Dinge einbrechen fann, bie ihm fonft verschloffen geblieben. Der eigents lich Strafbare erster Ordnung wird aber alsbann ber Lenfer Dieser Wertzeuge seyn; ibn erreichen aber die Gerichte nicht; fle muffen fich alfo an bie Wertzeuge felber, bie Strafbaren zweiter Ordnung, halten. Die Beife, in ber ber Damon ju diesen Dre ganen getommen, fann aber nun eine verschiedene fenn. Giekönnen mit vollem Bewußtfeyn, in aller Befonnenheit, fich ihm hingegeben haben; bas wird ber Ratur ber Cache nach als ber feltenfte Fall eintreten; und bie fich in ihm befinden, werden ohne 3meifel die Strafbarften fenn, und die gange Scharfe bes Gesets trifft fie mit voller guge. Aber ber Deifter fann fie auch burch Lift ju fich hinüber verführt, er fann fie gepreßt und geftohlen haben; er mag fie fich in feine Leibeigenschaft erfaufen, ober als Erbichaft von gewiffenlofen Altern übernehmen. Das begründet gewiffe Grabe ber Schuld, bie man auch gelten laffen, wo man fie erfannt; aber wer mochte fie in allen Kallen unterscheiben und zu Tage bringen? Die Stlavenwerte, die in biefer Kabrif geforbert werben, find nun wieber verschiedner Art. Theile find fie gang ibealiftischer Ratur, und beschließen fich in bem mystischen Rreise, ben die Genoffenschaft erfüllt. Ihre Musmittlung und Ahndung gehört bann vor bas Forum bes inneren

Richters; und Gott bat vor Allem über fie Gericht au beneu. Dber fie find über biefen Kreis hervorgebrochen, und haben fic ben Beg zur Wirflichkeit gebahnt. Dann aber find fie entweber wieber im Gebiete bes menschlichen Billens beschloffen geblieben, und beim besten Borfat ihre Absicht auszuführen, bat boch jum Bollen bas Konnen gefehlt. Dann gehoren bie, bie also Übles gesonnen und gewollt, ohne eigentlich Übelthäter p fenn, por ben Richterftuhl ber Kirche. Dber bas mpftisch entforungene, im Millen getragene Bofe, ift auch in ber Ausführung an's Licht geboren worben; bann ift es allerbings bas Aribunal bes Staates, dem bie Jurisdiction gufommt. Die Entfcbeibung wird feiner Schwierigfeit unterliegen: ift mit phyfifchen Mitteln, wie in eigentlichen Giftmischereien, bas Bhyfische berlest worben. Anders aber, wenn bie Mittel ber Ausführung einen metabbofischen Charafter zeigen; wenn nicht bas Umballenbe, sonbern bas unfichtbare Umballte thatig gewirkt. Erfolgt freies Gingeftanbnif, bann ift nach gehöriger Ausmittlung ber Thatfache bie Entscheibung wieber ohne Schwierigkeit. Tritt aber Läugnung ein, bann finbet ber burgerliche Richter fich fogleich in ein Gebiet getrieben, in bem er völlig blind und ohne Bfad und Leitung rathlos fich verirrt. Jebe Thatfache ift gleichsam ein kebendes Geschöpf, mit Leib und Seele ausgestattet; und bie Seele ift wie in Bergudung, und ficht ihm feine Rebe; fie beutot nur ftumm auf eine Belt, in ber er ein Frembling ift, und fein Manbat erloschen. Wie bie Berbrechen im Dunkel bes Ge heimniffes wurzeln, fo verlieren fich Beugen, Beweismittel und Alles gleich in's Transcendente; bem Berfahren schwindet fogleich aller fefte Boben; in ber unbefannten Belt fennt ber Brogebirenbe fich nicht ferner aus, und gerath in rathlofe Bermirrung. Die Frage nach bem Forum war baher gleichfalls vor Allem von ben Juriften in ganger Scharfe auszumitteln. Ferner war ihnen eine Renntniß von ber Statistif und Beschichte ber Berbrechen im Großen anzumuthen. Gange Jahrhunderte murben von der Kurcht, por der allgemeinen Berbreitung biefes größten aller Berbrechen, hart geangftigt; und wenn biefe Kurcht ja in Zwischenräumen nachgelaffen, und bas leichte Blut burch Spott fic Luft zu machen versucht, bann trat ber panische Schreden

20

mit vermehrter Intenfität nun bort und bann wieber an anberer Stelle hervor, und bebrangte bie Bemuther nur um fo ftarfer. Run haben aber bie Berbrechen, ob es gleich ihr eigenthumliches Befen ift, fein Gefet anzuerkennen, boch ein Gefet ber Rothwendigfeit, bem fie fich nicht entziehen mogen. Alle folche Berbrechen als Landplagen haben gewiffe Trager und Mittelpunkte, an die fie fich anknupfen; in benen fie zuerft gleichsam fich verforpert haben, und burch bie fie in bie Befellschaft eingebrochen, und nun in ihr wieder banbenweise fich fortgupflangen und gu erhalten suchen. Die Angahl folder Träger ift für jedes Berbrechen gemeffen, gewogen, und gezählt, und bies Maaf ift durch ben Gesundheitsftand ber Societat bedingt; auch die Intenfitat bes Ubels in feinem Ginfchlag und feiner agglomerirenben Wirfung ift gleichfalls baburch bestimmt. Diefe constante Biffer ift freilich, je nach ben Zeiten und ben Orten, einer Bermehrung und Berminberung fabig; aber bei ber Beschaffenheit ber mensche lichen Ratur, amischen Bobartigfeit und Gutartigfeit bin = und herüberschwebend, boch in ihrem Bechsel innerhalb bestimmter Grangen eingeschloffen. Die Magiftrate und Gerichte find nun aber auf einen Bunft gestellt, wo fie biefe Biffern und Grangen, wenn auch nur approximativ, erfennen fonnen. Dehren fich also die Berbrechen in gemeiner Meinung über alles Maaß hinaus, fo werben fie ber aufgeschreckten Beforgnis nicht leicht Glauben beimeffen, und fich in ihrem Urtheil baburch befangen laffen. Sat aber bie Bahl auch wirflich und unläugbar jugenommen, bann werben fie in bem Ubel ben Charafter einer endemischen ober epidemischen focialen Rrantheit erfennen; und fich eher geneigt finden, bas Ilberhandnehmen ber Anftedung von der zunehmenden Ansteckbarfeit und Disposition der Angestedten, ale von ber gemehrten Baht ber anstedenden eigentlich Strafbaren abzuleiten. Dann aber theilt fich bas Amt bes Richters in ein zwiefaches: ein abschließenbes gegen bie Seerbe der Anftedung gerichtet, und ein ichugenbes und bewahrendes für Die ber Anstedung Ausgesetten; was uns bann, ba es nicht leicht ohne bie Geiftlichen geschehen mag, ju biesen hinüberführt.

Den Theologen hat es nämlich obgelegen, vor Allem über ben Grab bes Ginfluffes, ben ber Damon über bie menschliche

Natur gewinnen kann, die Richter und die Arzte zu belehren. Welche Gewalt besitt er von Ratur, welche hat er fich bagu erworben, und auf welche tann er ber driftlichen Rirche gegenüber Anspruch machen? Das find Fragen, beren Erörterung jeber Anklage auf Bundnig mit ihm vorangeben muß. Der erfte Bauberprozeß ift, nach bem erften Gunbenfalle, vor bem Richterftuble Gottes geführt und entschieden worben. Die erftgeschaffenen Stammeshäupter bes Gefdlechtes waren an bem Brunnen bes Lebensmaffers vorübergegangen, und hatten aus bem Bauberbrunnen getrunken. Der Drache batte fie mit Lift berudt, und fie hatten bas Bunbniß auf Dienstbarkeit mit ihm abgefcbloffen. Das Weib batte ihm querft geglaubt: bag, wo fie effe, fie hellsehend werbe, und wie ben Glohim gleich im Durchschauen bes Guten und bes Bofen; beiber machtig, und barum mit nichten bem Tobe pflichtig. Indem fie baber am Tifche bes Sabbaths von feiner Frucht gegeffen, hatte fie herenwerk getrieben, und ben Gatten zu bem gleichen Werk burch Miteffen gebracht. Run fist Gott, ber Allburchschauer, ju Gerichte, und die Inquifition beginnt. Die Angeflagten werben geladen, fie find felbft bie Beugen ihrer Schuld, benn ba fie hellsehend geworden, muffen ihre Furcht und ihre Schaam laut verfunden, daß fie bas Bofe jest in fich aufgenommen. Der Mann malgt bie Schuld auf's Beib, biefes auf ben Drachen; ihm, als bem ersten Urheber, wird baher auch zuerst bas Urtheil gesprochen. Der Fluch trifft ihn in Mitte aller Thiere; nicht aufrecht foll er fteben, fonbern fich auf bem Bauche malgen, und Staub effen und Mober alle bie Tage feines Lebens. Dem Bande, bas er mit bem Beibe angefnupft, foll die Feindschaft awischen seinem Camen und bem ihren fich entgegensegen. Die Kerfe, bas Aufferfte bes Ginen, ift ihm preis gegeben; aber Diefer wird bafur fein Innerftes und bochftes gertreten. Dem Weibe ift die Mühfal und die Bebe ber Geburt aufgelaben, und es ift in bes Mannes Dienstbarfeit gegeben; biefem aber ein muhfeliges Leben auf ber fur ihn bedornten Erde, bis er ju ihr, aus der er genommen worden, jurudgefehrt. Co wurde bas Bericht gebegt, wie Gott allein es begen konnte, mit vollfommener Durchichauung bes Begenstanbes; bie Strafen aber nicht wie gufällig

dem Individuum ansliegend, sondern dem Bergehen selbst entquellend; daher auch nicht auf das Individuum sich beschränkend, sondern dem ganzen Geschlechte inhärirend. Ganz war es dem Tod verfallen, der allen Berurtheilten gemeinsam zuerkannt worden; und zwar war es nicht blos dem leiblichen, sondern auch dem geistigen hingegeben; dem Falle nämlich und der Berwerfung, wovon jener nur ein bedeutungsvolles Zeichen ist.

Nachbem bie Zeiten abgelaufen, wurde ein zweites Gericht gehegt. Beil bem verführenden Beifte, bei einem contemplativen Schauen in die Begenwart, auch ein gleichartig festes, ständiges und unveränderliches Wollen zukommt; fo maren Kall und Berwerfung für ihn unwiderruflich festgestellt. Beil aber ben Bete führten, aus Leib und Seele verbunden, ein biscursives Denken einwohnt, und so auch ein in gleicher Beise beweglich Bollen; barum war bie Geschichte jur Explation, unter gottlicher Mitbilfe, ihnen zugetheilt. In ihrem Ablauf that bie Keinbschaft, gesett zwischen bes Weibes Samen und bes Drachen Samen, ihre Wirfung; es lauterte fich bas Blut in bem einen Geschlechte in bem Maage, wie es im andern fich vergiftete; benn biefe Scheidung war die Aufgabe ber alten Beit. Das ermählte Bolt hatte barum von den andern Bölfern fich ausgeschieden; in ihm trieb wieder Hoffart und Sppocriffe gur Linken, wie Demuth und Frommigfeit auf bie Rechte bin. Bei ihr ftanb Gott, bie andere Seite mar bes Drachen Seite; fie aber glaubten ihm mehr als Gott, weil fie sein Trugbild für bas Bilb Gottes hielten. Als enblich bie Gegenfate ju ihrem einfachften Ausbrude gefommen, ale auf ber einen Seite Gott fich in ber Incarnation verborgen, auf ber andern der Drache fich in Obsession verlarvt; ba war die Stunde des Gerichts hereingebrochen. Aber biesmal fchien es: nicht ber mahre Bott gehe über ben Bofen und feinen Anhang ju Gerichte, fonbern umgefehrt; ber Bofe hatte bas Beding berufen, fein Anhang faß auf ben Richterftublen, und es ließ fich an, ale folle ber Berworfene über ben Bermerfer Urtheil fprechen. Die Blinden urtheilten: nicht fie, fondern Er habe fich mit Beelzebub verbunden, und, ein Zaubermann, in feiner Macht Bunbergeichen verübt. Sie verurtheilten ihn baber sum Tobe, und fo wurde bas Auto ba Ke auf Golgatha

abgehalten. Die Bolle jubelte, bie grauen Bunde von ber Lins fen hatten über bie Bunbesgenoffenschaft von ber Rechten gefiegt, bie alte Weissagung mar zu Schanden worben: benn bes Dras den Samen hatte bes Beibes Camen bas Saupt gertreten; benn ber Schlangentobter mar von ben Windungen ber Schlange felbft umstridt und getöbtet worben. Da wurden bie Bunber ber Borfehung ploblich offenbar. Die Gunbe, burch Migbrauch ber Freiheit hervorgerufen, und zwischen Gott und bie Creatur eintretend, hatte auch Seele und Leib in ihr voneinander abgefpalten, und also ben Tob in fie eingetragen. Die Wieberherftellung fonnte nur gefchehen, indem Gott burch Ginigung mit ber in der gleichen Bersuchung bewahrten Creatur die spaltende Sunde ausgestoßen, und jene nun mit Freiheit in den Tod gebend, baburch bie zwischen Leib und Seele eingebrungene Gunde gebüßt und ausgeworfen. Der Moment bes Tobes, ben bie Solle in ihrem Gerichte über bas Opfer verhängt, war baber ber Augenblid ihrer Nieberlage; die vermundete Ferfe hatte nur ben phyfischen Tob herbeigeführt, bie Auferstehung aber gerschmetterte bes Drachen Saupt; bie Weiffagung mar erfüllt, ber geistige Tod mar für Alle abgewendet, die fich jum Sieger hielten. Die Sandlung war aber auch vorbilblich, Die gange Geschichte und ihre Bukunft in fich beschließend; barum mar in dieser Auferstehung auch bie Bernichtung bes physischen Tobes am Ende ber fühnenben Geschichte und ber Wieberherstellung aller Dinge porgebilbet.

Der Schlangentreter steht also seither auf bem Haupt bes Drachen; ber Stein, auf bem seine Kirche sich erbaut, ist ihm aufgewälzt; die Mitte und das Centrum seiner Kraft ist ihm genommen, nur das äusserlich Tiesere, gleichsam das Animalische ist ihm geblieben; und er umschlingt mit den Windungen dieser gebrochenen Natur noch krampshaft den Stein, um die historische Expiation vollenden zu helsen. Das mußten nun die Theologen vor Allem bedenken: damit die Inquisition, in der menschliches Gericht als Stellvertreter Gottes saß, um über Versuche der Wiederherstellung alter Bundesgenossenschaft zu richten, dem Gezrichte Gottes im Anbeginn sich nachbildete; und nicht dem, in welchem die Kinder der Welt unter ihrem Fürsten, über den

Rührer ber Rinber Gottes ihre Sentenz gefällt. Der Damon hat nicht mehr bie Dacht wie ehmals, ein ganges Geschlecht also zu verstriden, daß nur eine Flut die Große bie Verberbens au tilgen vermochte. Er hat nicht mehr die Gewalt, gange Bols fer ju inficiren, bag andere Bolfer, um ber Berpeftung ju mehren, bagegen aufgeboten werben muffen. Denn bie Rirche mit allen ihren Seilsanstalten fteht ihm, zum Schut und Schirm ber ihren, entgegen; fie ift ftarfer benn er, und feine Starfe wird gebunden von der ihren. Rur Solche, Die fich losfagen von ibr; Einzelne, bie über ihr Weichbild fich hinaus magen, fonnen ferner feine Bunbesgenoffen werben. Also mußten bie Reben von ben Zaubergenoffen, die wie ber Sand am Meere in ihren Schaaren angemachfen, übertrieben fenn; und bie Ergablungen von ungähligen Rindermorden, die fie verübt, auf Mufton ober Luge beruhen. Trois Echelles, ber am Sofe Carls IX lange ben Gaufler gespielt, 1571 aber auf bem Greveplage bingerichtet murbe, hatte vor bem Ronige, feinen Marschallen und bem Abmiral Coligny seine Bekenntniffe auf ben Sabbath, feine Tange, feine Biftfuche und feine Ungucht gemacht, und wie er feine Runfte mit Silfe eines Beiftes wirke. Er hatte, um Bergeihung ju gewinnen, feine Mitschuldigen angegeben, und bie Beichen, an benen man fie erkenne. Bei ber Untersuchung fanb man Biele ber alfo Bezeichneten. Man fagte, es feven ihrer 1200 gewesen; nach Anbern fand man 3000; nach noch Anbern waren ber Genoffen 30,000, mehr als 100,000, ja 300,000 gewesen. Die Rachläßigkeit ber Richter, klagte man, habe bie Babl fo in's Unermegliche gemehrt, bag eine größere Menge. bann Suren und Surenwirthe, die driftliche Welt erfullten. Man fieht, wie ber panische Schreden, fich von Stufe au Stufe fleigernd, biefe Biffern undriftlicher Befürchtungen übereinander aufgethürmt.

Betrachten wir die Einrichtung des Haushalts in der phyfischen Ratur, dann sehen wir dort ein Analogon des Damonischen in den verwirrenden, die Harmonie störenden, maaßlos wirkenden, gewaltsamen Kraften, die sich von Zeit zu Zeit, etwa unter fremdem Einfluß, aufthun, und von den Raturgesehen sich loszureißen scheinen, und nun große Anomalien in dem sonft



ruhigen Raturgange hervorbringen. Aber fogleich tritt auch bie Beilfraft ber Ratur hervor; fie überfpinnt bie ftorenben Rrafte, ebnet und gleicht die Ungleichheiten aus, und bie alte Sarmonie wird bald wieder bergestellt. Das beweift einmal die Uberlegenbeit ber erhaltenden Krafte, und daß bie, welche vom Ubel find, ihnen untergeordnet erscheinen; weswegen bas Ungefet bes Orb. nungslosen vom Gefet ber Ordnung beherrscht wird, und baber gleichfalls feine Gefetlichkeit erhalt. Richt anbers ift es um bie moralische Belt beschaffen, wo bie Freiheit ber Geifter bie Berbaltniffe complicirt; wo aber bie Buth ber ftorenden Rrafte, auf bie Lange, nichts vermag ichon gegen ben ftillen Biberftanb bes Guten, und noch weniger gegen feine thatige Aufferung. In beiben Belten find also die Rraftemaffen von beiben Seiten ungleich vertheilt, und die ber Erhaltenden überwiegt nothwenbig; eben weil bie Welt auf bie Kortbauer gestellt erscheint. Sollte es nun im Reiche ber Gnabe, feit ben antebiluvianischen Beiten, bie untergegangen, anbere fteben? Collte Bott in ihnen fcmacher ale ber Damon fenn? Sollte Die Babe von Dben im Guten, bas im Menschen liegt, ein minber bereitwilliges Entgegenkommen finden, ale bie Berführung, die von Unten beraufbringt, im Bofen fich bereitet fieht. Um bas Bofe bis ju feinem aufferften Gipfel ber Berneinung hinaufzutreiben, wie es fich bei ben Gingeweihten bes Baubermefens findet, bebarf es einer Genialität in ber Berfehrtheit, wie eine folche in allen auten Dingen bagu gehört, um einen mpftischen Seiligen au bilben; benn bas bloge Gemahrenlaffen ber argen ober ber guten Ratur in ihnen wird feineswegs jum Biele führen. Geniglität aller Art ift aber nur Cache von wenigen; und es fteht nicht au glauben, bag bie ichwarze bie weiße überwiegt, und bag es unvergleichlich mehr Teufelsbanner und Gebannte als Gottes freunde und Beilige gebe; Die Mitte zwischen beiben wird bann mit bem gewöhnlichen Saufen, ichlecht und recht, fich erfüllen. Man hat bas zu aller Beit gefühlt, und hat die Maffe bes aunehmenden Bofen burch bas Nahen ber letten Beiten fich erflart; wo der bevorstehende Untergang durch eine folche Bunahme eingeleitet werben muß. Aber biefe Meinung bat fich nach Berlauf

fo mancher Jahrhunderte als voreilig bewährt; und die Richter waren nicht berechtigt, auf Diefe Borausfehung hin zu procediren.

Endlich, wie bas myftische Leben ber Beiligen auf ber Unterlage bes einfach moralischen schlichten Wohlverhaltens im gewöhnlichen Leben ruht, und bas hier Bervortretenbe nur auf einer höheren Stufe wieberholt; fo wird biefer bamonische Greuel gleichfalle, nur ale eine tiefere Stufe ber Berfunkenheit, ber Region eines lafterhaften Lebens, innerhalb ber Schranfen ber Gewöhnlichkeit, fich unterbreiten. Denn wer bie rechte Freiheit feines Willens will, sucht fie entweber in ber quellenhaften Freiheit, die auch bem perfonlichen Willen die feinige ursprunglich gestattet hat, und einigt ihn baber mit biefer feiner Quelle in Gott. Ober er fucht fie, im Widerspruche mit ihr, in seinem Eigenwillen; und neigt nun, in nothwendiger Schwerfraft, jum Duellpunkte aller Berneinung, jum Damon bin. Schon im gewöhnlichen Leben tritt also eine Continuität bes irbisch Guten mit bem himmlischen und Überhimmlischen, und eine Gleiche alles Schlechten, mit bem Unterirbischen und bem Unterweltlichen, ein; und bem Bunbe, ber mit Gott fich lebt, lebt ein anderer mit bem Damon fich entgegen. Run gibt es in biefem amiefachen Bunde eine boppelte Beife ber Ausführung: entweder Die Einigung ift vorzugeweise im theoretischen Billen gefchehen, ober im practischen, nach Auffen wirksamen. 3m erften Kalle geht die Ginigung mit Gott auf die Reinigung bes Individuums in fich, die mit bem Damon auf bie Starfung bes falschen Eigenwillens in seiner Regation. Im andern ift es ber thatige, nach Auffen wirffame Bille, ber einerseits bie Reinigung und Starfung jum Guten, andererfeits bie Berunreinigung und Energie zum Bofen erfahren. Im letteren Kalle ift fein Thun Sache ber politischen Gesellschaft, Die feine Ginwirfung in ihren Kolgen erfährt, und fie burch Anerkenntniß ehrt, wenn fie zum Guten gehen, ober burch Repression abwehrt, wenn fie zum Bofen gerichtet find. Im andern Falle ift, mas er im Befchluffe feines irbifden Saufes vollbracht, nicht Cache ber politischen Gefellicaft, die feineswegs in biefe feine Burg einzudringen vermag; fondern allein der Kirche, die auf der negativen Seite ihre Juziediction im Beichtstuhle ubt. Gibt es nun einen Buftand im

ihn versammelt, sich eines offnen Krieges gegen seben König meterwinden möchten, und daß sie hoffen durften, mit Hilse ihrer Kunft, so leicht über ihn den Sieg davon zu tragen, wie ihn ehmals die Hunnen, über Sigebert den Frankenkönig, durch Zauberwerk dav von getragen, wie bei Gregor von Tours sich sinde. Das sprach wahrscheinlich die Berzweislung aus ihnen über die Berzfolgung, die sie erduldeten; aber man sieht, wie sie sich fühlten, und wie die Gerichte ihnen gegenüber in der Schlachtlinie standen, und keine Zeit hatten, große Betrachtungen über die Ratur ihrer Ausgaba anzustellen.

## Die Berenproben in ber Praris.

Man wurde fich hart an ben Gerichten versundigen, an benen nämlich, die in ben befferen Beiten urtheilten, und bei ben größeren Corporationen, ba, wo Religion, Moral, Gemiffen, Rechtlichkeit, Billigfeit und Menschlichkeit noch etwas galten, menn man glaubt: es fen burchhin mit Leichtfinn, Unmenschlichkeit und gewissenloser Barte in biefer Sache geurtheilt worben. ten Richter erfannten zu allen Zeiten wohl ben ungewiffen, treu-Tofen Boben, auf bem fie ju mandeln hatten. Überall auf's Sichtbare, handgreifliche angewiesen, fanden fie fich hier in einer Welt von Schemen, wo bas Erfennbare nur bie Larve ichien, hinter ber fich ber eigentliche Begenftand ber Untersuchung uner fennbar verbarg. Wie an ben Engeln ber alten Malerei, fo war an allen Thatsachen ein Angesicht wohl sichtbar, aber ber Leib schwand in eine fliegende Bewandung bin, fich jedem festen Griff entziehend; und Alles, was nach ben Ansprüchen bes Rech. tes in fester Plastif ausgewirft senn follte, löfte sich ihnen in eine luftige Unbestimmtheit auf. Gelbft im allerbeften Kalle, mo ein unumwundenes, flares, gang freiwilliges Eingeständniß bes reuigen Berbrechers eintrat, wich barum ber 3weifel nicht; benn er selber war seiner Sache nicht gewiß, und schwankte häufig zwischen bem Berbachte ber Tauschung, und bem Glauben an bie

<sup>1)</sup> Lamberti Danaci de sortiariis Dialogus p. 3.

Realität. Rur Gines ftanb unzweiflich fest und greiflich und nadt und flar: die Flammen, die bie Sentenz angezundet, hatten meber phantaftische noch ibeale Bungen; fie beledten und verzehrten, mas ihnen geboten murbe, ohne eine Spur gurudzulaffen. Darum feben wir bei ben frangofischen Barlamenten bie erften Rechtes fundigen ber Zeit biefer Art von Untersuchungen fich annehmen, und häufig mit großer Gewiffenhaftigfeit und Meifterschaft fie zu Ende führen. Man erfennt babei beutlich, wie bort im Fortgange fich halb burch Inftinft, halb burch Uberlegung, eine bestimmte Braris bilbet; wie bie Scheu, Diese bem Rechte unwirthlichen Regionen zu betreten, und die Untersuchung über einen gemiffen Bunft hinauszutreiben, immer zunimmt; wie eine heilsame Bach. famteit auf bie Übertreibungen unterer Gerichte fich festsett, und wie zulett nicht leicht andere Källe zugelaffen werden, als jene, bie burch bie Complication mit handgreiflichen fonftigen Berbrechen ber Untersuchung eine feste Unterlage bieten. Man hat feine Urfache, ba, wo geistliche Obergerichte bie Untersuchung hatten, vorauszuseben: baß fie mit weniger Gewiffenhaftigfeit verfahren, obgleich bei ihnen die Schwierigkeiten fich noch bedeutend mehrten, weil fie auf bas Innere ber Dinge einzugeben hatten, mas bie weltlichen Gerichte fo viel wie moglich mieben; wobei bann freilich falsche Anschauungen, über ben inneren Bufammenhang ber Sache, wie die Bildungestufe ber Zeit fie mit fich brachte, ihren nachtheiligen Ginfluß übten. Alle biefe Richter, geiftliche wie weltliche, hatten ftete ihre angestrengte Aufmertfamteit auf biesen Busammenhang hingerichtet, und forschten, eben um ihr Gemiffen ju beruhigen, nach allen Mitteln und Begen, die in bies Innere führten, ober auf bem es zu ihnen beraustam, und nun fich faffen und bemeiftern ließ. Da theos - retifche Forfchungen ihnen nicht taugten, fo bemubten fie fich bauptfachlich um practische Mittel, die zu biefem Biele führten, und von benen sie glaubten, daß fie mit ihrer Silfe die Bahr-- heit entbeden wurden. Unterwerfen wir die hauptfachlichften biefer Mittel, bie fie nach und nach angewendet, naberer Er-- wägung.

Eine ber brei evibenten Broben, auch im Bauberprozeffe, mar bie einstimmige Ausfage tabellofer Beugen. Unbescholten

muß ber Zeuge febn, und die Brasumtion far fich haben, bag bas Gute, vom Gemiffen gehutet, in ihm überwiege; bamit er schwören und beschworen werben tonne, die Wahrheit auszusagen. Solche Beugen find aber nur ju finden bei Berbrechen, bie in bie auffere Belt an's Licht hinausgetreten; bei benen aber, bie ber inneren Welt angehören, beim Sabbath, fonnen nur Mitschulbige genommen werben. Da mußte es alfo im Anfange ben Richtern eine beruhigenbe Überzeugung gewähren, wenn fie erfuhren: bas berfelbe Borgang, ber fich auf ber Synagoge gugetragen, im Munde von gehn Beugen feine Bestätigung fand; bie, wenn verhaftet, miteinander feine Gemeinschaft batten, ober bie gar meilenweit voneinander wohnend, gleichzeitig daffelbe nicht fuggerirte Bekenninis machten. Es schien ein vollfommener Beweis ber Bahrheit bes gangen Unwesens; alle Beugen fonnten bas Ausgesagte nicht wiffen, es fen bann, baß fie jugegen gewesen; sie hatten bann ben Borfall geschaut, und ihr übereinfimmend Zeugniß erhob bie Erzählung jur vollfommenen Bewißheit. Aber man vergaß babei, bag alle Mitschauenben nothe wendig auch Mitschuldige gewesen; bag fie Alle ben Damon fich jum Saupt ermablt, und fich in feine Dienftbarfeit begeben. Run aber fonnte ber Damon, in eigener Berfon, vor feinem Berichte als anklagender Beuge gelten. Denn von ben Beiftern pradiziren die Theologen mit vollem Rechte, daß fie in der Wahl, bie fie bei ber Freiheitsprobe gemacht, befestigt find, und feinem Wandel unterliegen. Die von ber guten Seite find alfo im Buten befraftigt, und fonnen mithin auch feine Luge ausfagen. Bon benen auf ber bofen Seite aber heißt es: fie find Morber vom Unbeginn, und find nicht bestanden in ber Wahrheit, benn bie Bahrheit ift nicht in ihnen; wenn fie Lugen reben, bann reden fie von ihrem eignen, benn fie find Lugner und Bater ber Lugen. Der Damon fann alfo wohl ber Wahrheit, wiber feinen Willen, burch ben Widerspruch Zeugniß geben; aber er tann fie nicht felbst, ohne feine Ratur aufzugeben, ausfagen; Gott aber beherricht und beschränft zwar wohl fein Ronnen, aber er entbalt fich, feiner geiftigen Freiheit Gewalt anzuthun. Die Bere aber hat, nach ber Boraussetzung, zwischen ihrem Eigenwillen und bem feinigen einen Bact geschloffen, bag er mit biefem

eintrete in ben ihren, und ihn zu allem Bofen flarte. Ihr Wille ift also ber feinige, und wenn fie Zeugniß gibt, bann hat er in ihr gezeugt. Er fann aber nicht mahrhaftes Zeugniß geben, vielmehr mußte feine Anklage Freisprechung jur Folge haben, und nur fein Gezeugniß, auf Lossprechung gestellt, jur Berurtheilung führen. Es wird nichts geandert, daß ber von Ratur Lügenhafte seine Aussage auch auf ber Folter bewährt; benn bie Folter mag nicht, wie man wohl geglaubt, ben Chrlosen reinis gen von feiner Schuld, und ben in ihm herrschenden fremben Willen überwältigen. Rur wirklich Reuige und mahrhaft mit Gott Berfohnte konnten, wie ber Theolog Tanner 1) richtig bemerkt, por bem Tobe ju einem folchen Zeugniß jugelaffen werben. Aber maren auch folche vollfommen gultige Beugniffe vorhanden, es wurde nicht mehr baraus folgen, ale bie Beugenben bewähren fonnen; ba fie aber felber burchaus feine volle Überzeugung haben, ob bas, was fie gesehen, Wirklichkeit ober Mufion gemefen, fo fonnen fie auch nicht bas Erfte mit Sicherheit bewahren. Die Übereinstimmung Bieler, bie nicht barüber guvor übereinges fommen, beweist hier nichts; ba nach ben Gesetzen bes Rapports, bie jenen Beiten freilich unbekannt gewesen, biefes Busammentreffen nur bewährt: baß fie miteinander in geiftiger Gemeinschaft gemesen, und baber um einen Mittelpunkt geordnet, in ihm biei felbe Bifton gefeben.

Da man mit größerer ober geringerer Klarheit das Unzureichende in dieser Beweisart fühlte, so hat man nach andern
sich umgesehen. Wer von der Tarantel gebissen worden, der
schaut wohl öfter in der Visson ihr Vild; weil er durch seinen
Zustand mit ihr verbunden bleibt. So hatte man denn auch oft
wahrgenommen: daß, wenn jene, die eine Obsession herbeigeführt zu haben im Verdachte standen, dem Maleszirten genaht,
alle Symptome seines Übels sich verschlimmerten; und daß sie,
einmal über den Gesichtstreis seiner Visson hinaufgestiegen, sich
dort bleibend als die eigentlichen Plager und Übelthäter zeigten.
Sier waren es nicht die insamirten Verdrecher, die gegenseitig
wiedereinander zeugten; sondern es waren die Opfer ihrer Schand-

<sup>1)</sup> Theolog. Disput. IV. de Justitia qu. V. Dub. 5. Nr. 151.

thaten, die durch die Art, wie sie von ihnen getroffen wurden, zum Hellsehen im Reiche ber Finsterniß gekommen; und mit gesschäftem Auge ihre Feinde nun in ihrer Berborgenheit selbst ausspürten. Diese Art von Zeugenbeweis unterlag nicht dem Einwand, der die vorige gänzlich untauglich machte, und es schien nichts Erhebliches bagegen einzuweiden. Wir wollen die Erfahrung darüber befragen, und wir wählen einen Borgang, der sich fernad über Meere, im protestantischen Lande, unter gänzlich unvorbereiteten Leuten zugetragen.

Im Jahre 1692 trug in Reuengland, in Salem und Anbover und ber Begend von Bofton, eine Folge von Begebenheiten fich ju, die vielen Menschen bas Leben toftete. 3wei Jahre vorher mar im Sause eines bortigen Einwohners Goodwin ein junges Mabchen, fonft guter Art, in Obsession verfallen; Cotton Mather hatte fie in's Saus aufgenommen, und einen Bericht barüber befannt gemacht. Sie hatte ausgefagt: bag, wenn thr Barorism nahe, man ein unsichtbar Pferd ihr bringe. Sie war alsbann auf einen Stuhl gesprungen, hatte fich in ber Stellung eines Reitenben gefest, und fing nun an ju ftrampeln und ju trampeln und zu gallopiren. Sie redete mit unsichtbarer Gesellschaft, die mit ihr umherwandelte, und hörte auf ihre Antworten. Rach zwei ober brei Minuten schien fie fich einzubilben: als ob fie an einem weitentlegenen Orte mit ben heren auf einer Bufammentunft mare; worauf fie bann fpater, auf ihrem unfichte baren Pferbe, wieder gurudfehrte, und nun balb barauf wieder gu fich felber fam, und vom Sabbath und ben Leuten, die dort gewesen, mancherlei ergahlte. Man fieht: es war eine bamonifirte Rachtwandlerin, die ihre Intention auf den Sabbath hingerichtet; Mather hatte mancherlei mit ihr experimentirt, und viele Augenzeugen waren babei zugegen gewesen. Run geschah es, bag Ende Februar 1692 verschiedene junge Berfonen, die ber Familie bes Brebigere Barris in Salem angehorten, und noch etliche in der Nachbarschaft, sich auf eine seltsame und ungewöhnliche Art ju gehaben anfingen. Gie frochen in Löcher und unter Stuble und Bante, machten feltsame und vergerrte Gebarben, rebeten wundersame Sachen, und fielen in Parorismen mancherlei Art. Man hielt einen Bettag ihrentwegen, und nun nannten

bie alfo Affigirten verschiebene Personen, bie, wie fie fagten, in ihren Paroxismen ihnen vor Augen schwebten, und bie es sepen, bie bie Qualereien ubten. Gin indianisch Beib im Sause, bie auvor einen Ruchen gebaden, um die heren zu entbeden, war am meiften bescholten; fie wurde geschlagen und bebroht, unb befannte nun: daß sie eine Here sep, und daß ber Teufel fie zwingen wolle, ein Buch zu unterschreiben, bas nach anderer Aussage roth, von ziemlicher Dide, und ber Lange einer Elle fen. Die Zahl ber Leibenben war unterbeffen auf zehn gestiegen; ber Angeklagten aber waren noch viel mehr. Auf eine, Corp genannt, ward ausgesagt: bag ihre Gestalt ihnen ein Buch jum Unterschreiben bringe, und fie beiße, zwacke und wurge. Im Berhöre gestand sie, daß sie einen gelben Bogel habe, und ein schwarzer Mann ihr etwas in's Dhr zischle. Ein Kind von etwa 5 Jahren wurde angeklagt: baß Alle gequalt murben, worauf es nur feine Augen werfe; es beife babei bie Geplagten, bie bie Merkmale feiner kleinen Bahne auf ihren Armen zeigten. Am 11. April war eine öffentliche Berhörung por feche obrigfeitlichen Bersonen, und einigen Beiftlichen. Die Beplagten befchwerten fich über Biele, mit fchredlichem Gefchrei und Bahnefnirschen. Besonders über eine, Frau Proctors, war bas Geschrei gar heftig; und als ihr Mann fam, ihr beigustehen, wurde auch über ihn geschrieen. Die Geplagten fielen bei Erblicung ber Beflagten gewöhnlich nieber, und man ließ fie bann bas Baterunfer beten, suchte auch nach Mälern; wie man benn eines an einem gewiffen Bishoz gefunden zu haben glaubte. Die Angefochtenen follten immer bas Buch unterzeichnen, und bann Linberung erfahren; eine von ihnen hatte burch ihre Schmerzen fich gur Unterschrift bestimmen laffen, und ihr Übel hatte abgenommen. Run aber wurde fie, bie früher Beplagte, eine Blagerin; indem ihr Gespenft einer anbern Berson erschien, und auf Unterzeichnung brang. Einer ber alfo von ihr Seimgesuchten beutete einft auf eine Stelle, mo fie ftebe; ein Anberer, ber jugegen, wiewohl er niemand fah, schlug mit einem Rappier bahin, und nun rief ber Geplagte: Ihr habt ihr einen Stoß an's Auge verset! Die Geschlagene bekannte balb barauf: daß fie durch bas Buch aur Bere geworden, und nun bie Magt geplagt; aber babei



zwei Wunden erhalten, eine am Auge, und eine größere an ber Seite, von ber man bei ber Untersuchung bie Rarbe fand.

Den 14ten Mai 1692 trat Sir William bie Regierung an: bie Sache nahm eine ernftere Wenbung, und bie Beren wurden in Keffeln gelegt; worauf man fagte: bie Geplagten fanden fich beffer, und wurden von ihrer Marter befreit. Ginen Monat fpater wurde Bridget Bishop hingerichtet, die ihre Unschuld immerfort behauptete. Den 19ten Juli folgten ihr funf Andere im Tobe. Rebecca Rurfe, Gine unter ihnen, hatte guerft von ben Geschwornen bas Richtschulbig erhalten; barüber fingen erft alle Rlager im Gerichtshof, und bann alle Geplagten auffer ibm. ein fo schredliches Geschrei an, bag alle Anwesenben barüber fich entsetten. Die Geschwornen versammelten fich nun zu reifliches . rer Betrachtung, beren Resultat bann bas Schulbig mar. Alle funf vertheibigten ihre Unichuld bis jum letten Athemauge. Am 19ten August wurden abermals funfe hingerichtet, Die alle Schuld fanbhaft laugneten. Unter ihnen war ein Beiftlicher, Dr. Burroughe, ber auf ber Leiter eine fo ruhrende Rebe, gur Bezeugung feiner Unschuld, hielt, bag Biele fich ber Thranen nicht enthalten konnten. Die Ankläger fagten aber: ber schwarze Mann bictire ihm, was er zu fagen habe. John Willard mar ein Anderer aus ihrer Bahl, ber früher viele Andere verhaftet hatte; weil er aber ungeneigt wurde, immer mehr Andere zu greifen, fcbrieen fie auch über ihn. Er floh 40 Meilen von Salem weg, wurde aber wieber ergriffen, und die im Barorism wußten genau ble Beit, und fagten: Jest ift Willard gefangen. 3m Ceptember gab fich Giles Coag felbst ben Tob, weil er bemerkte: bag bie Geschwornen Reinen frei gaben. Als bald barauf acht Undere hingerichtet murben, wollte ber Karren am Berge nicht recht fort; die Angefochtenen fagten: ber Teufel halte ihn auf. Sauptmann Albin faß fünfzehn Wochen im Gefängniß, und entfloh bann; eben fo Bh. English und feine Frau; ihr Bermögen wurde eingezogen. Im Ottober murben einige ber Anklager, bie fich rühmten, Beifter zu feben, von J. Ballard nach Andover gebeten, um ihm ju fagen: wer fein Beib plage. Die Leute fielen nach ihrer Beise in Bergudung; bann nannten fie bie Personen. bie fle ju bem Saupte, und Andere, bie fie ju ben gugen ber

Geplagten figen fahen. Rach und nach wurden auch bort über 50 Bersonen angeflagt. Manche von ben Berborten befannten ihre Schuld, und fügten Umftanbe bei, bie ihre Ausfage beglaubigten. Gie stimmten barin mit ben Anklagen ber Geplagten und miteinander überein; gaben bie Beit bes Bunbes mit dem Satan, und ihre bewegenden Urfachen an; geftanben, wie fie auf Stoden in ber Luft jum Sabbath gefahren, wie fie' bort ber Sacramente gespottet, und in bas Buch fich eingeschries ben; und zeigten fogar bie Wunden vor, aus benen fie bas Blut baju genommen. Sie rebeten babei von ben Raugchen, bie fie angesogen, und zeigten auch bier bie Schwaren; eine Benbung ber Sache, bie, wie wir gesehen, ber englischen Berenschule eigenthumlich ift. Die Berwirrung wuchs immer mehr; viele Altern glaubten, ihre Rinder feven Beren, viele Manner hielten ihre Beiber bafur. Der Geifterschauer wurden mehr, und fie fagten: fie faben bie Beifter ber Ermorbeten ichmeben über benen, bie fie getöbtet hatten. Go fagten fie vom Friebensrichter Brabftreet, ber felber 30 - 40 Berbachtige in's Gefange niß gelegt, er habe beren neune umgebracht; er rettete fich burch bie Klucht. Ein hund wurde balb geplagt; bie Seber fagten: bes Geflüchteten Bruber reite ihn. Diefer nahm bie Flucht, und ber hund wurde getöbtet. Ein anderer hund hatte bas gleiche Schidsal, weil fie vom Baroxism befallen murben, wenn er fie ansab.

Unterbessen waren unter ben Angeklagten auch Manche bes allerbesten Leumunds, an beren christlicher Gesinnung man nicht zweiseln konnte; und die Anzahl der Beschulbigten wurde übershaupt so groß, daß man sich nicht einbilden konnte, daß sie Alle schuldig seven. Auch die Betheuerungen der 19 Hingerichteten hatten ihre Wirkung gethan. So versiel man darauf: ob das Ganze nicht Satans Werk sev, der es den Geplagten also einsbilde? Die Geistlichkeit hielt auf Berlangen der Obrigkeit eine Wersammlung, und hier wurde ihr unter andern die Frage vorgelegt: ob der Satan nicht sowohl in der Gestalt unschuldiger und gottseliger Personen, als in der von schuldigen und gottlosen erscheinen könne, um die durch ihn Beängstigten zu bethören? Und sie gaben zur Antwort: daß er es thun möchte. Run sing

man an fich zu befinnen; es wurden wohl im Janner 1693 noch 26 verhort, aber nur brei verurtheilt, und Reiner mehr bingerichtet. Balb erlangten bie Berurtheilten Aufschub; am 25. April befannte fich Giner schuldig, und boch sprachen die Gefchwornen ihr Richtschulbig aus. Und nun, nachdem ber Sturm fechzehn Monate gebauert, 19 am Galgen, Giner freiwillig geftorben, über 50 fich jum herenwerte befannt, über 150 noch in ben Gefängniffen fagen, und noch mehr als 200 in Anklageftand gefest maren; nachbem bie Richter, wie bie Beften bes Bolfes, beschrieen waren, hielt man endlich inne. Die Angeklagten wurben in allen Gefängniffen in Freiheit gefest, bie Flüchtigen febrten jurud, und bie Ruhe war wieder hergestellt. Mit ihr traten nun auch die Rudwirfungen ein. Da Alles vom Sause bes Beiftlichen Parris ausgegangen, und er felbft ein ftarfer Giferer in ber Cache gewesen, so entzogen fich Biele feiner Gemeinschaft, und gaben eine Rlagschrift gegen ihn ein: bag er bes Teufels Anflagen Glauben beigemeffen. Er erfannte zwar feinen 3rrthum, aber bie Unkläger beruhigten fich nicht, bis er entfernt murbe. Gin Kaft. und Buftag murbe ausgeschrieben, um bie Bemeine ju fuhnen. An ihm ftand einer ber Richter in ihrer Mitte auf, und bekannte öffentlich: bag er bei ben neuerlich porgefallenen Dingen in vielen Studen fich vergangen haben tonne, und bat bemuthigst um Bergeihung. Geche ber angeflagten Frauen, Die ihre Schuld eingestanden, unterzeichneten eine Schrift, worin fie unter Anderm ergahlten: Wir wurden zu den geplagten Bersonen gebracht, die, wie fie fagten, bei unferer Ankunft in ihren Barorism geriethen. Mr. Barnerb betete bann, und unfere Sanbe murben auf fie gelegt, und bie Ergriffenen fagten nun: es wurde ihnen wieder beffer, und wir fegen Schuld an ihren Plagen; worauf wir fofort gegriffen, und als Gefangene nach Salem gesendet wurden. Wir, die wir uns aber alles beffen gang und gar unschuldig wußten, maren bes ploglichen Aberfalles wegen ungemein besturzt, erstaunt und verwirrt; daß wir faft von unserer Bernunft tamen. Da unsere besten Freunde, und in foldem Buftanbe erblidenb, glaubten, es fen fein ander Mittel, unfer Leben ju retten; fo überredeten fie une, aus Liebe und Mitleid zu befennen, es fep Wahrheit, was jene von uns

fagten. Das waren aber nur Befenniniffe, bie von Ginigen uns beigebracht murben, welche fagten: mir feben heren, und fie mußten es, und wir mußten es gleichfalls; und fie mußten, bag wir es wüßten. Weil wir nun fast allen Berftanb, alle Bernunft und alle Gemuthefrafte verloren hatten, maren wir nicht vermögend, von unserem Buftanbe ju urtheilen; und bas Deifte, was wir fagten, mar nur eine Bustimmung zu bem, mas fie uns vorschwatten. Waren wir bann hernach wieder ein wenig gefaßt, und fie fagten une, was wir befannt hatten; bann fagten wir freilich wieder, bag wir unschulbig fegen, und une von all folden Dingen nicht bas Geringfte befannt mare. - Man fann nicht rührenber und nachbrudlicher bie Stimmung Ungahliger, bie in folden Anklagen vor Gericht Rebe ftanben, fchilbern, und treffenber barftellen, wie bie Menschen, oft ohne Arg, fich ihre Bethörungen einander aufbringen. Die gwölf Geschwornen unterzeichneten gleichfalls eine Schrift, worin fie erklärten: "wie fie nicht fähig gewesen, die geheimnisvollen Tauschereien ber Mächte ber Finsterniß weber ju begreifen, noch ihnen ju wiberfteben; und wie sie baher besorgten, nebst Andern, wiewohl unwiffentlich und unvorsätlich, fich felbft und ber Gemeine bie Blutschuld aufgelaben zu haben. Sie flehten baber zu Gott, bag er Reinem Diese Schuld zurechnen wolle; Alle aber, die fie unbillig beleibigt, baten fie bemuthigst um Berzeihung." 1) Das war nun aut und lobenswerth; aber die Hingerichteten waren baburch nicht wieder in's Leben gurudgebracht.

Die ganze Erzählung schilbert anschaulich, wie die guten Leute in ben bezauberten Wald gerathen, und sich in ihm um so mehr verstrickt, je weiter sie vorgedrungen. Gehen wir dabei auf die Ansicht ein, die man bei der Untersuchung gesast: ber Dämon habe die Verwirrung angerichtet; so sieht man, daß er dabei zweier Gattungen von Menschen als seiner Wertzeuge sich bedient. Die Einen waren die Geplagten: die Sache war

<sup>1)</sup> Zusammengestellt aus Cotton Mather's remarkable providences 1690 und seiner History of new England 1702; bann bem Berke eines Augenzeugen, des Kaufmann Calef: More wonders of the invisible World. London.

١ و

tein Muthwille bei ihnen, wenigstens hatte man nie einen Berbacht auf fie geworfen; fie waren bellfebenb, hatten ihre Bavorismen, wurden in ihnen beim Anblide ber Anbern niebergeworfen, und ihre Bahl mehrte fich durch immer weitere Dittheilung bes übels. Die Anbern waren die Blagenben. Auf ibrer Seite hatte bas Ubel, mahricheinlich bei ber Indianerin im felben Saufe bes Barris, feinen Anfang genommen. Mather fereibt fvater, in feiner Geschichte von Reuengland, bie gange Bermirrung ben indianischen Bam-mams ober Banberern au. bie ihre Beifter unter bie Guropäer gefenbet. Jenes Beib, bie in ber herenfache handthiert, bilbete nach ihm dann die Uberleitung; und von ihr ging bas Übel im Berfolge auf bie ftets fich mehrende Babl ber Anbern über. Die angeblich Sanbelnben und die Leibenben bilbeten amei Reiben; in ihrer Mitte aber fand icheibend bas rothe Buch zwischen inne. Wer unterschrieb, geborte ben Erften, wer fich weigerte, ben Anbern an; und wenn Einer aus biefen fich zur Unterschrift entschloß, trat er, wie jene Frau, fogleich in die andere Reihe über, und ward gesvenftisch. Auch auf Rinder geht das Abel über, felbft unter Die Sausthiere verbreitet es fich; ber eine ber beiben hunde ftellt fich auf bie Seite ber Geplagten, ber anbere schließt fich ben Blagern an. Es entsteht nun bie Frage: Rann eine ber beiben Reihen gegen bie andere ein rechtsträftiges Beugniß geben, ohne fich felber anzuklagen? Die Linke konnte nur, wenn ernftlich reuig, ihr Beugniß gegen fich felber richten. Die Rechten, Die Geplagten, find ber Boraubfebung gemäß befeffen; es gibt aber fein untruglich Zeichen, an bem man bie Boffession burch unmittelbaren Einfall bes Satans, von der Obsession burch Bermittlung eines Dritten, unterscheiben fonnte. Bare aber bas Erfte ber Kall. bann konnten die alfo Befeffenen nicht zeugen auf die Andern, baß fie burch ihre Bermittlung ben Satan erlangt; biefe tonnfen vielmehr mit größerer Probabilität auf fie Beugniß geben, baß fie bie Erftbeseffenen, vielmehr ben Teufel auf fie übertragen hatten. Wenn aber auch eine Obsession ftatt gefunden, so maren zwei Falle möglich. Die Linke hatte ber Rechten ben Satan awar gefendet; Diefer aber mare mit bewußter Ginftimmung von Seiten ber Besenbeten aufgenommen worben. Die Ginen maren

bann beseffen wie bie Anbern, es ware nur ber Unterschied von Geben und Rehmen, wie von Incubat und Succubat in ber Befeffenheit; bie Bewegungen beim Raben rubrten von ber Gemeinschaft beiber her, und man hatte beibe mit bem gleichen Rechte todigeschlagen, wie man ben beiben hunden gethan. Dber bie Besitergreifung geschah ohne Borwiffen ber Ergriffenen; bann fonnten bie Angeschuldigten erwiedern: 3hr feht den Teufel in euch nur in unserer Gestalt, euer Glaube ift alfo Tauschung, und euer Zeugniß falfch. In allen biefen Kallen mar also fein Berlaß auf biese Aussagen; aller Bortheil war aber auf Seite bes Bofen, in deffen Intereffe bie beiben Linien, wie die britte, bie ber Richter, arbeiteten. Denn was die Erften betrifft, je mehr verhaftet wurden, eine um fo größere Bahl wurde geplagt: und die Angefochtenen beflagten fich immer über Reue, bie fie angfteten, und mit ber Bahl ber Befennenben nahm auch bie Menge ber Bescholtenen ohne Ende ju; bie Richter aber murben immer tiefer in bie Blutichuld hineingezogen. Erft bie Große bes Ubels wedte ben gefunden Berftand jur Gegenwirfung, und bie Berftridung wurde nun offenbar. Der Umftanb, bag bie Thiere jur Mitleibenschaft gezogen wurden, verrath: bag eine bamonische Krantheit in zweien Kormen bier graffirt; und es ift aus bem, was vorliegt, nicht auszumachen, wie bas Berhaltniß ber Schuld jum Unglud in bem Ubel gewesen. Aber bas ift gewiß, daß ber Galgen nicht in die materia medica foldber Geuchen gebort.

Eine andere Probe sollten die Herenzeichen geben, die bei der Aufnahme auf dem Sabbath eingebrudt werden. Das Linke herrschte dabei vor. Es wurde in der Regel in's linke Auge unter Schmerzen gestochen; auf einer Wange aufgesetzt, wurde es bisweilen auch auf die linke Schulter geschlagen, an den linken Ellenbogen gegeben, in die linke Seite gedissen, mit dem Geisstuß in den linken Schenkel gestoßen, durch einen Stoß am linken Knie angebracht, an das gleiche Schienbein die zum Bluten gepfest, und auf den linken Fuß gezeichnet. Bisweilen, jedoch selten, wurde auch das rechte Auge, Arm, Knie, oder derselbe Schenkel und Fuß gewählt; das Zeichen bisweilen in die Unterlippe eingebissen, bisweilen auch schmerzhaft an das

Berg gefeht, pber auch nach bem Bubler Brotocolle bon 1628: bas Blueth an ber Schamb genommen, allba bie Bezeichnete ihr hexenzeichen empfangen. 1) Fand man nun bies Zeichen. und ließ es burch Runftverständige mit ber Sonde untersuchen. ob die Stelle blute, und alle Empfindlichkeit für Schmerz verloren; bann glaubte man ein unfehlbares Mittel zu haben, ber Sache auf ben Grund zu tommen. Bir haben zuvor in biefen Malen bas umgefehrte Analogon bes ichmerglichen Blutens ber Stigmatisation über ben gangen Rorper, ober an einzelnen Stellen, gefeben, und bie Erscheinungen in ihrem Begenfage, ans ber Gegensählichfeit beiber Buftanbe, und erklart. Das eine Beiden fann also allerdings von ber Birklichkeit einer bamonis ichen Affection Beugniß geben, wie bas andere bie eines boberen effatifchen Buftanbes bemahrt. Aber bas leibliche Beichen if nur die auffere bulle eines innerlich Seelenhaften, bas bier gewaltet, und fich in ihm einen Ausbrud und einen Leib gesucht. In Die Seele aber tann ber Gegenfas, ber ben Biberfpruch in Diesem Leibe bervorbringt, in gang verschiebenen Rreisen eintreten. Es fann junachft ber religiofe fenn, und ba wird freis lich bas heilige und das Damonische ben verschiedenen Zeichen entiprechen. Aber icon fier ift feine Gewähr, bag bie vortretenbe und bie rudtretenbe Bezeichnung gang nothwenbig, mit ber gleichartigen innerlichen Mobalitat, verbunden find. Denn wie man wohl eine Stigmatisation an Damonischen gefunden, fo liegt die Möglichkeit auch vor: baß jene blutlofe, partielle Unempfindlichkeit auch an Seiligen fich zeige; ba auch bei ihnen Die Durre mit ber Erhebung wechselt. Aber es fonnen eben fo bie beiben Buftanbe im perfonlich ethif chen Rreife, im Willen, in ber Ginbilbungefraft, im Gebiete ber Affecte wechseln. Ge gibt in allen diefen Kraften Anwandlungen bes Borgangs und bes Rudganges; und wenn biefe fich an irgend einer Stelle leiblich concentriren, bann fann bort ein Übertreten berfelben ober eine Lähmung eintreten. Borguglich aber im Leben sgebiete fann ein folder organischer Austritt, und bie ihm entgegengesette Revulfion

<sup>1)</sup> Mone über bas herenwesen, Anzeiger für Runde der teutschen Bor, zeit. VIII. Jahrg. 1839. p. 124.

fich leicht begeben. Wird nämlich biefes Leben von Innen heraus, burch auf = ober niebertreibenbe Bital = ober auch hobere Rrafte, ober von Auffen herein burch scharfeinschneibende Raturpotenzen, in Ebbung und in Flutung versett; bann wirb bas Leibliche mit Allem, was an ihm beweglich ift, an bieser Dse zillation Theil nehmen. Sind es nun Springfluten, Die eingetreten, bann wird bas organisch Bewegliche über feine gewöhnlichen Ufer treten; es wirb ausbrechen an Stellen, bie burch bie Configuration bes Festen, und bie Wallungen und bas Gefet ber Bibrationen bes Kluffigen, bestimmt erscheinen; und bie Dberfläche wird mit Ertravasaten ober Ausschlägen fich bededen. Folgt aber ber Springflut eine Rippebbe, ober tritt fie auch nach ber Affigirung bes Lebens ausschließlich ein; bann wird bas Bewegliche ber rudftromenben Bewegung folgen, wie im Meeresstrudel das Waffer ber einwürgenden Gewalt Folge leis ftet; und an allen Anotenpunften werben alebann folche Strubel bes Einschlags liegen; partielle Ebben, ein vacuum disseminatum: Stellen, bie blutlos und unempfindlich find, und entweber allein für fich bestehen, ober mit jenen Ausschlägen veriobisch wechseln. Das wird weit leichter noch in allen jenen innerlich magnetischen Buftanben erfolgen, wo bas Bewegliche einerseits an Beweglichkeit gewinnt, ber Wiberftanb bes Feften abnimmt, und ber Wille und bie Einbildungefraft größeren Ginfluß erhalten. Dier fann es gar leicht geschehen, bag, mas in ber Bifion alls nachtlich fich begeben, am Tage leiblich und plaftifch ausgeprägt jum Borschein fommt. Bor Allem wird es das Auge, die mis crocosmifche Wieberholung bes gangen Organismus, fenn, in bem biefe fliegend innerlichen Affectionen bleibend fich fixiren. Die Bris insbesondere ift in ihren Bewegungen gleichsam ber Lebenspuls biefes Organes; bie Offnung und bie Schliegung find Rudgang und Borgang, und die Krotenfuße und fonftige Gestaltungen, die man an ihr bemertt, find bie aufferen Beichen einer eigenthumlich nervosen Anlage, die im eigenen ftechenden Geifterblide folder Augen noch beutlicher fich zeigt. Das wird alfo auch auf alle fonftigen Berrichtungen biefes Drganes fich ausbreiten; ein bloßer Rrampf wird g. B. bie Absonderung ber Thranen hemmen, die ohnehin bei alten Frauen nicht häufig;

und bas Richtmeinenkonnen wird im gleichen Grabe ein trüglich und nichtig Beichen fur bie Bererei fenn, wie bie Bittermaler. Dag man baber im Labourt mehr als 3000 Bezeichnete gefunden, die beinahe Alle Rinber waren, die aussagten: bag fie auf bem Cabbath gewesen; bewies nur überhaupt bie frampfartige Anlage bes visionaren Bolfes, bas jene bamonifche Richs tung genommen, und baber aller jener Einbrude leicht fabig mar. Die Richter hatten ein Mabchen gefunden, bas nach feiner Ingabe bie Bauberer auf ben erften Blid erfennen wollte. Alle aus Biarir hatten, fagte fie aus, am linten Auge ben Krotenfuß: mas benn bie von borther Eingezogenen auch befannten. Aber bie Sache mar nicht zu verifiziren, wie be Lancre fagt; benn fie konnte bie Beichen nicht klar vorweisen, wie fie bieselben fur fic wahrnahm. 1) Der Grund mar, weil fie felber hellsehend gewesen, was ihr Zeugniß nun fur bie Richter unbrauchbar machte: weil es nur in einer Region galt, in die fie nicht einzubringen vermochten; fo bag es ihnen nur als eine Sache bes Glaubens gelten fonnte. 2)

Eine andere Herenprobe war die des kalten Waffers. Die zu Prüfenden wurden, den Daumen der rechten Hand an die große Zehe des linken Fußes, den linken Daumen aber an die rechte Zehe gebunden, dreimal in's Waffer geworfen; also jedoch, daß zwei Männer sie lose an einem Seile hielten. Waren sie schuldig, dann schwammen sie, so wie das Untersinken ihre Unschuld andeuten sollte. Um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts wurde diese Prüfungsart in Westphalen zuerst wieder verssucht; indem, wie es scheint, diese alte Weise des Ordals, die sichon die Franken, Longobarden, Normannen und andere Völker kannten, neuerdings hervorgesucht und auf den Fall angewendet wurde. Sie war aber keineswegs auf Sassenland beschränkt, sondern war auch anderwärts üblich. In den Niederlanden, am Rhein, in Lotharingen und der Champagne, überall kömmt sie vor; entweder unter Autorität der Gerichte, oder auch ohne sie

De Lancre p. 188.
 Commentarius juridicus, ad L. Stigmata. c. de Fabricensibus, XII. Sect. distinct. Auth. P. Ostermanno. V. 1. D. Adv. Colon. 1629.

ausgeführt. Gin Rotariatsact vom Jahre 1696 bezeugt: wie fünf Genannte, die im Berbachte ber Zauberei gemefen, fich vor bem Rotar erboten, bie Probe im Fluffe Senin, unweit von Aurerre, zu bestehen. Es geschah in Gegenwart von mehr als 600 Menschen. Sie, größtentheils magere Leute, schwammen Alle, was fie auch thun mochten; nur zwei gingen, ber Gine einmal, und der Andere zweimal unter. Alle, die geschwommen, wurden nun fur Bauberer gehalten; die Richter aber gaben ber Cache feine Folge, und die Bescholtenen wanderten and. 1) In England wurde fie gleichfalls haufig angewendet; bis bei ber Affife, die 1712 in Brentwood gehalten wurde, ein Beib ertrant; worauf Barter, ber Lord Oberrichter, fie fortan unterfagte, weil die, welche fie ubten, fich einer vorfablichen Mords that schuldig machten. Der Glaube an die Untruglichkeit ber Probe war so allgemein, daß die, welche sie bestanden, in der Regel ihr Geftanbniß machten, wenn ber Ausgang gegen fie gezeugt. Im Umte Linnen, in ber unteren Diocese Roln, fah ein altes Beib, wie zwei Frauen, ber Bafferprobe ausgesett, obenauf schwammen. Gie lief fofort jum Amtmann, und ließ nicht nach, ihn und die anwesenben Richter zu bitten, auch mit ihr Die Brobe zu versuchen; weil auch fie im Gerüchte ber Zauberei fen, und dies nun vor aller Belt als falfch erweifen wolle. Man gab ihr endlich Gebor; auf's Baffer geworfen, schmamm fle aber oben, wie fehr fie fich muhte, unterzutauchen. Gefragt, warum fie ihrem eigenen Leibe fo feindselig gewesen? fagte fie: ber Damon habe ihr gerathen, die Brobe ju bestehen, er werde fie befreien. Die Ungludliche hatte mit bem Tode gebußt, batte fie ihn nicht fich felbst im Rerfer gegeben. 2) Dergleichen Beftandniffe mußten nothwendig Richter und Bolf in der Meinung pon ber Untruglichkeit bes Mittels bestärken. Darum batte man auch anderwarts in Solland eine Bage aufgeftellt, mo bie Berbachtigen gewogen wurden; und wenn ihr Gewicht an ein Minimum von 13-15 Pfunden reichte, wurden fie als au leicht

<sup>1)</sup> Causes celebres T. XI. Paris. 1738. p. 295. 2) Jacobi Rickii de Proba ut loquuntur aquae frigidae. Francofurti et Lipsiae, 1686.

befunden, und bes Zaubers beschulbigt. Das Kahren burch bie Lufte hatte mahrscheinlich bie Ibee von großer spezifischer Leichtigfeit gewedt, und fo wurde bie Sache von Bielen dem Damon augeschrieben. Als Scribonius von Marburg in Lemgo bei einer folden Brobe im Jahre 1583 jugegen war, schrieb er einen Brief an ben bortigen Magiftrat gur Deutung ber Erscheinuna. worin er fagt: ber Catan, fvegifisch leicht gleich ber Luft, mit ber Substanz ber ihm Gebundenen geeint, theile ihnen seine negative Schwere mit, und erhalte fie im Baffer fchwimmend. 1) Aber einmal waren die heren in der Regel nicht von ihm befeffen; vom Damon laffen auch bie phyfischen Gigenschaften ber Schwere und ber Leichtigfeit fich nicht prabigiren; und bie Richter machten burch die Probe, die ohnehin in ben Canonen und Decretalen als abergläubisch und Bott versuchend ben Ratholifen verboten war, fich felbst bamonischer Kunfte schuldig. Darum hatte berfelbe Erklarer spater Die Cache von einem Saffe bes Baffere gegen bie Beren abgeleitet, mas benn auch Ronig Jatob in feine Damonologie aufgenommen: weil nämlich folche Berionen im Baffer Die Taufe erlangt, und fie ihr bann fpater abaefagt; weswegen benn auch hinwiederum bas Waffer fpater fich weigere, fie aufzunehmen. Andere meinten wieder: es fen Gott, ber ben Richtern unmittelbar, ober burch die dem Elemente vorgesehten Beifter, in ihrem Amte feine Silfe angebeihen laffe; wobei aber

<sup>1)</sup> Diese Erklärung, zuerst in einem Briefe an den Magistrat von Lemgo, und dann in einer Schrift: De sagarum Natura et potestate, deque his recte cognoscendis et puniendis Physiologia G. A. Scribonii Marpurgensis. Marp. 1588. mitgetheilt, erweckte ihm großen Biderspruch. Hermann Reinwald in Helmstadt schrieb gegen ihn eine Exegesis Purgationis sagarum super aquam frigidam; Ewwich, Arzt in Bremen, gab: De sagarum Natura, Arte, viribus. Bremae, 1584. Im gleichen Jahre hielt Goelen eine Rede gegen ihn. Er vertheidigte sich mit der Responsio ad examen ignoti patroni veritatis de Purgatione sagarum p. a. s. Francosurti, 1590. Darauf folgte aber eine scharse Erwiederung: Refutatio responsionis G. A. Scribonii purgationem sag. p. a. s. pertinacissime desendentis ab ignoto patrono veritatis stylo Scriboniano conscripta. Herbornae, 1591. Auch Bineseld, Bodin, Wier u. A. erklärten sich gegen ihn.

nur ein Schritt welter biefen ihre Mühemaltung hatte ersparen konnen: wenn nämlich bie eine Beit lang Schwimmenben hinuntergezogen worben, und ertrunten maren. Die Erscheinung felbft war übrigens im Gangen wohl begrundet; die Alten faunten fie ichon, nach Philocharus, bei ben ber Bauberei verbächtigen Bewohnern einer Insel bes Bontus, und bie Benfer fagten gemäß ihrer Erfahrung aus: bag biejenigen, bie fie jum Baffer gebunben getragen, häufig burch ihre ungemeine Leichtigkeit fich ausgezeichnet. Man weiß, wie wenig baju gebort, ben Menfchen, ber icon von Natur auf bem Ruden ichwimmt, bagu gu bereis ten, daß er in allen Lagen nicht untergeht; und der gezwungene Sunger und die Roth, Accese alter Frauen, fonnte biese Bereitung nur allgu leicht hervorbringen. Wurden fie burch biefe in eine innerlichere Region bes Comnambulisms hineingebrangt, bann waren fie theilweise vom Gefet ber Schwere losgesprochen; wie man bas vielfältig in biefem Buftande bemerkt. Solche, bie vollends burch die Natur hindurch in das Reich der Gnade ober des Fluches eingebrungen, maren auch den bort herrschenden Flutungen und Ebbungen ausgesett; fie maren ju Bogeln bes himmels ober bes Abgrundes geworden, und mabrend Jene als Tagvogel dem Lichte und bem Gottlichen guflogen, richteten die Underen bem Bofen und feinen Kinsterniffen ihren Klug entgegen. Die in Dürftigfeit ichon vor ihrem Tobe ber Ratur einen Theil beffen, was fie pon ihr entlehnt, jurudgegeben; bie, welche im Lebensmagnetiom icon theilweise ihrer Keffeln fich entfettet; Die, welche Gott anhangend, über bas Irbifche hinaufgeflogen, ober nach Abmarte, bem Bofen fich verbindenb, unter daffelbe hinabgetaucht; bie Beiligen und die Unholden werden in gleicher Beije in biefer Probe als schuldig befunden. Sie ift also truglich gang und gar, und man hat es auch burch bie Erfahrung frühe schon befunden: daß Solche, die in ihr hoch aufgeschwommen, burch fein Mittel jum Geständniß gebracht werben fonnten, und wieber entlaffen werben mußten.

Da also alle biese Broben als unzureichend sich bewiesen, hatte etwa bie Folter biese Unzulänglichkeit erganzt, und bas sorgsam bewahrte Geheimnis bem es Berbergenden abgewonnen? Man hat dies untrügliche Mittel, zur Entbedung verscharrter

Bahrheiteschäte, von ben Romern binubergenommen; bie es, bei ihrer unmenschlichen Berachtung ber Sflaven, nur gegen biefe Menschenclaffe angewendet; aber gur Schande ber Chriftenheit hat man bei ber Ubernahme auf jede Claffe fie angewendet. Sie will ben Schmerz gegen bie Berschwiegenheit bewaffnen, und fteigert die Bein, bis fie die ftartfte Sartnädigfeit überwunden. Das Refultat ift: ber Gepeinigte wirb gerfest, gerriffen, ausgerenft und verfruppelt; in Bezug auf die Bahrheit aber bleibt bie Ungewißheit, wie fie zuvor gewesen. Wird nämlich in ihr noch mit einiger Billigfeit verfahren, bann wird bas Befenntniß wie bas Laugnen, in Mitte ihrer Schmergen ausgesprochen, mit gleichmuthigem Ginne als unwidersprechliche Bahrheit bingenommen. Gie hat aber nichts weniger als diefen Charafter ber Apodiftif, sondern läßt das Urtheil zwischen entgegengesetten Bahricheinlichkeiten ganglich unentschieben. Denn ber Gefolterte ift unschulbig ober schulbig gewesen. Im erften galle ftemmt er fich mit bem Gefühle feiner Unschuld, mit ber Scheu por Tob und Schande, und in früherer Beit mit bem Schreden ber brobenben Berdammniß, wenn er im entscheidenben Momente Lugen rebe, gegen bie auf ihn andringenden Schmerzen, überwindet fie und laugnet beharrlich; wenn er namlich die übermenschliche Reftigfeit besit, bas Ubermenschliche zu ertragen. 3m anbern Salle ift es bas Gefühl feiner Schulb, um Tob und Schande ju ent, geben, die ihm mit hartnädigfeit ben Mund verschließt; er bleibt gleichfalls Sieger in jenem Rampfe, und laugnet wie ber Erfte gethan. Die Folter hat zwei negative Bekenntniffe erpreßt, bas eine ift Wahrheit, bas andere Luge; es gibt fein Beichen, an bem man jedes in feiner Urt erfennen moge; beide muffen als mahr genommen werden, und es ift Alles, wie es vor ber Rol. ter gewesen, ale beibe einfach ihre Schuld verneint. Dber um: gefehrt: beibe erliegen in ihrem Streite, fie werben von ber Unausstehlichfeit der geschärften Schmerzen überwunden und befennen. Es find alfo zwei bejahenbe Befenntniffe abgebrungen worden, beren eines falich, bas andere mahr gemefen; bie aber wieder in ihrer Bahrheit und Falschheit burch fein aufferes Beis den fich erfennen laffen, und baber ale Beweise angenommen, ein gerechtes und ein ungerechtes Urtheil begrunden werben.

Alle Brobabilitäten werben fogar bafur fprechen, bag ber Schuls bige, bem in ber Regel eher bie ungemeine Rraft, bie jum erfolgreichen Rampf gebort, ju Gebote fteht, burch Laugnen feine Schuld bebede; mahrend ber Unschulbige, aus bem gewöhnlichen Saufen ber Menschen auf Gerabewohl herausgenommen, jene Macht nicht aufzubringen vermag, und burch Geftanbniß fich verberben wirb. Es ift also feine Bemahr fur bas Erpreßte; bie Todesfurcht fann feine folche geben, benn fie, als bas Entferntere, wird weit von ber Begenwartigfeit bes Schmerzes überwogen. Die Beschaffenheit ber menschlichen Ratur kann noch weniger eine folche gewähren; benn fie wird in eine Lage gebracht, die über alle Gesetlichkeit und Berbindlichkeit binaus liegt, und wo nichts als bas Geset ber Rothwehr gilt. Das Alles hat schon Augustinus 1) in treffender Beise in diesen Borten ausgesprochen: "Wird jemand auf Rlage gefoltert, und, um ju erfahren, ob er ichulbig, gepeinigt; bann werben über ben Unschuldigen, eines nicht begangenen Berbrechens wegen, die barteften Strafen verhangt, nicht weil man entbedt, bag er fie begangen, sondern weil man nicht weiß, daß er fie nicht begangen. Darum ift also bas Richtmiffen bes Richters in ber Regel bas Unglud bes Schulblofen. Und was noch unertraglicher ift, und noch mehr zu beflagen, und mit unverfiegbaren Thrauen zu beweinen: ba ber Richter barum ben Beflagten foltert, damit er, nicht von der Wahrheit unterrichtet, ben Unschuls bigen nicht tobte; so gerath es durch bas Elend bes Richtwiffens, baß er ben Gefolterten und ben Unschuldigen tobtet, ben er, um ben Unichuldigen nicht zu tobten, gefoltert. Wenn er nämlich porzieht, lieber bas Leben aufzugeben, als langer biefe Beinen ju erbulben; bann wird er gesteben, er habe begangen, mas er wirklich nicht begangen. Ift er nun verurtheilt und hingerichtet, dann weiß der Richter immer noch nicht, ob er den Schuldigen ober ben Unschuldigen getobtet; ben er boch gefoltert, um bie Tödtung des Schuldlosen zu verhindern, so daß er also, um Einsicht zu erlangen, ben Unschuldigen gefoltert; und, indem er ohne die Ginficht geblieben, ihn getödtet." Satte man diese Worte

<sup>1)</sup> De Civitate Dei. Lib. XIX. c. 6.

nur erwogen, man hatte burch so viele Jahrhunderte mit der Aussibung bieser brutalen Beise, in die Geheimnisse der Schuld und Unschuld einzubringen, sich nicht geschändet und bestedt.

Die Brrthumer, bie gute Obfervang und bie Unmenfolichfeiten ber gewöhnlichen Brocebur.

Die Borbebingungen waren nicht erfällt, und zum Theil auch nicht erfullbar; bie Dittel, bie Beweisthumer und ble Broben waren zweibeutig, ungewiß; vom festen Boben menschlicher Wirklichkeit, auf bem vor Allem bas Recht fich behaupten muß, in unfichere, pfablofe, oft phantaftifche Regionen hinaberspielend, wo nur die gottliche Sapung gilt, und die bargerliche Rechtsbestimmung oft feine Anwendung finbet. fann fich leicht in die Lage gewiffenhafter und religiofer Richter verfegen, die einerfeits über ein gleichfam prinzipienhaftes, enormes Berbrechen, bas ba bie Reime aller anbern Berbrechen in fich beschloß, zu richten hatten; aber so wie fie barin ihren Beruf mahrnahmen, fogleich in eine Wildniß bahnlos, granzenlos, verworren und verwirrend hineingeriethen, wo die Dinge wohl in's Graue verlaufende Gefichter, aber feine irgend greifliche Leiber batten; wo Gines immerbar in's Anbere in fpielenber Berwandlung überging; die Lüge in taufend Formen der Bahrbeit fich fleibete, bie mit irrmischartigen Geftalten fie umtange ten, ihres Ernftes fpotteten, und bas gehegte Bericht in ein Sabbathgericht umzumanbeln fich alle Muhe gaben. Dan fieht: ihre Urtheilefraft mar ben, am häufigften vorfommenben Sallen bes gewöhnlichen herenwesens, ichon burchaus in feiner Beife gewachsen. Ber bas Luftrof in blefer Gabelreiterei einmal befliegen, ber hatte ganglich fich ber Jurisbiction continentaler Richter entzogen; er hatte fich buchftablich über bas Gefet erhoben; was er thun und üben und wirfen mochte, welche Berbrechen er immer häufte, alle biefe verbrecherische Thaten, fo lange fie in diefer luftigen Region beharrten, maren wie Binbeswehen; und wo auch ein Funken aus ihnen nach Unten eingeschlagen, bem unfichtbaren Urfprunge ließ fich nicht nachfpuren; die wiegende Gerechtigfeit hatte nur Schaum und Traum abzuwiegen; eine Last, für bie noch fein Maaß - und Gewichtfuftem, nicht einmal eine Bage, gefunden mar. Die Richter alfo mußten fich gludlich schaben, war ein einfacher Rall, noch in bem Bereiche ihrer Jurisdiction liegend, bei ihnen anhangig gemacht; waren etwa greifbare und magbare Berbrechen aus biefer transcendenten Quelle ausgegangen, und bestätigte ein ungezwungenes freiwilliges Geftandniß biefen Urfprung. Gin folcher Kall gehörte dann unläugbar vor ihre Gerichtsbarfeit, und war wohl die einzige Combination, in ber fie biefe, mit bem besten Gewiffen und mit Erfolg, ausüben mochten. Sie hatten bann nur bie Berbrechen felber in ihrer practischen Seite zu conftatisren; in Bezug auf ihren Ursprung bie Burechnungefähigfeit und Weistesgegenwart bes Eingestehenden festzustellen, und bann getroft bas Urtheil ben Gefegen gemäß auszusprechen. Werben biefe Bebingungen mit Gewiffenhaftigfeit, Aufmerkfamteit und Einsicht erfüllt, bann bilbet fich in biesen Dingen Die gute Observanz.

## Die gute und geficherte Pragis.

Es sehlt nicht, weber an geistlichen, noch weltlichen Gerichten, an Beispielen ber unbescholtensten Handhabung ber Gerechtigkeit in solchen Rlagen. Wir wählen aus ihnen nut eine, den Fall des Del Baulr in Stablo, seiner runden Geschlossenheit wegen, und weil der Richter ihn selbst aus den Acten erzählt. Chapeauville, Canonicus in Lüttich, berichtet Folgendes über diesen Rechtshandel. Im Jahre 1595 war Johannes del Baulr, Mitglied des alten und berühmten Rlosters Stablo, auf den Berdacht von Gistmischerei und andern Berbrechen von seinem Prior eingekerkert worden; was, als es zur Kenntnis des Abtes und Administrators des Klosters gekommen, ihn besstimmte, mich dahin zu senden. Ich sah den Mann, der durch Gottes Gnade der Tyrannei des Dämons überdrüssig geworden, und mir und dem Prior, bei der ersten Unterredung, mit vielen

Thranen fein ganges Leben eröffnete. Als er namlich bie Beerben feiner Altern geweidet, und ichon fein Knabenalter mit abfceulichen Berbrechen befubelt, babe er, nachbem fein fünfzehntes Jahr berbeigetommen, einen alten Mann, im langen und wie geiftlichen Gewande, burd ben Balb ichreiten gefehen, ber ibn gefragt: ob er ihm bienen und Folge leisten wolle? er werde zum Lobne ibn in bem Stanbe, ben er felber mable, ju boben Ehren bringen, worauf er bann gleich verwegen augefagt. Bernach fev er in anderer und immer anderer monstrofer Form ihm erschienen, habe ibm auch zwei Beichen, Die wir untersuchten, in Die Schultern eingebrückt; bann ihn in bie nächtlichen Bufammenfunfte, über viele Orte ber, bingetragen; ibm Gifte verschafft, womit er bas Bich ber Altern und Anderer, und bagu auch Menichen getobtet; und ibn bann auf feine Stubien nach Trier begleitet. Auf seinen Rath babe er bann ben Sabit und sofort bie Beiben bes Briefterthumes angenommen; und ben Prior fammt anbern Orbensgeiftlichen, um bas Briorat au gewinnen, burch Bift aus bem Wege geräumt. Er habe aber noch viele Theilnehmer feiner Berbrechen und Malefizien. Als ich barüber bem Bralaten berichtete, befchloß er: über bas Alles auf bem Rechtswege erkennen ju laffen. Er fandte baber ben ehrw. S. A. Stregnart Suffragan, und mich mit einem Rotar abermal nach Stablo; wir verhörten ihn über alle einzelnen Artifel, und faß. ten seine Aussagen schriftlich. Da wir mahrend bes Berhors bemerften, bag ber Damon ihm viele heibnische und haretische Brrthumer beigebracht; fo unterrichteten wir ihn in ber Lehre von bem einigen und gedreiten Gotte, von den guten und bofen Beiftern, ber Unfterblichfeit, bem funftigen Leben, fo wie in einigen andern Grundlehren unseres Glaubens. Der Pralat wollte: baß man eine genaue Brufung mit ihm anftelle, bamit, wenn er gur mahren Reue gebracht, auf feinen Ausfagen bestünde, - er flagte aber mehr als 500 Genoffen an -, biefe Beugniffe um fo größeren Glauben haben mochten. Rach Ermagung bes Be-Teuntniffes und ber gemachten Anklagen orbnete ber Pralat eine Commiffion nach feinem Fürstenthume Stablo ab; indem er feis nem Suffragan M. Stregnart, mir feinem Beneralvicar, bann bem B. Dranus, Procangler seines Rathes und Schöffen von

Lüttich, so wie dem J. Molempeter, Abvocaten des Fiscus, alle Gewalt übertrug: über die ganze Angelegenheit zu erkennen, zu richten, das Urtheil zu vollziehen; auch nöthigenfalls die ordentslichen und Lehensrichter, der Gesetze und Gewohnheiten kundig, beizuziehen.

3m Gefolge beffen begaben wir uns Anfangs 1596 nach Stablo, in einem Fuhrwerke, bas unterwegs in ber Mitte entamei gebrochen; fo bag wir zu Pferbe ben Reft ber Reife gurud. legen mußten. Wir famen noch am Abend im Rlofter an, und besuchten ben Gefangenen, ber auf unseren Brug, ohne ibn gu erwiedern, mit einemmale über bas Ereigniß mit bem gebrochenen Magen Entschuldigungen beibrachte. Richt fein Damon, fagte er, ber ihm nie eine Unbill angethan, habe es verschuldet; fone bern ein anderer Abelgefinnter habe es verübt. Dit Anbruch des folgenden Tages wurde er über die vom Fiscus festgeftellten Artifel vernommen und verbort, und blieb bebarrlich auf feinem erften Befenntniß, nicht blos feine Genoffen angebend, fonbern auch genau bestimmend: welcher Cobalität fie angebors. ten; wohin er mit ihnen nachtlich entführt worben; was man bort Berbrecherisches geubt, mas man gur Chre bes vorfigenben Damons gethan; in welcher Ordnung bie Gelage abgehalten worden, die Bermischungen erfolgt, und die Bezauberungen von Menschen, Bieh und Früchten geschehen. 1) Namen, Stand und Umftande ber angeflagten Personen waren babei auf's genauefte bestimmt. Wir aber, um ben Bestand seiner Reden zu prufen, und der Berläumdung den Mund zu schließen, warteten einige Tage ab, ehe wir ihn wieber besuchten; erinnerten ihn bann feines Seiles, und warnten ihn, bag er beswegen fich hute, jemand falschlich anzuklagen. Darauf lafen wir ihm feine Ausfagen und Unflagen wieder vor, aber in umgefehrter und verworrener Ordnung; so daß wir, die er in die erste Reihe gesett, etwa unter die zweite und britte vertheilten, und umgefehrt. Er aber hielt fich bann barauf: fo habe er nicht gefagt, die Reben feven nicht richtig geschrieben worben; fo verhielten sich bie

<sup>1)</sup> Ein Theil tes umftandlicher in feinen Ausfagen Mitgetheilten ift weiter oben beigebracht.

Sachen, worauf er bann seine früheren Aussagen in ihrer Drinung wieberholtet Bir hielten es ofter alfo, benn er hatte Beikliche und Laien angeflagt. So fagte er: die Trierische Berfammlung babe er oft befucht, wo D. Blaet, furf. Rath, bort als Rauberer verbrannt, ben Borfit gehabt; auch babe er an biefem Ort ein schönes und anmuthiges Mabchen, eine Rifcherin. aur Geliebten gehabt, bie ihn nach jeber Berfammlung mit Rifchen beschenkt. Rachbem wir all bas bochft Bunberbare von ibm vernommen, verhörten wir ihn nichtsbestoweniger noch öfter firmlich, ihn mild behandelnd und bie Bahrbeit über fein Leben und seine Sandlungen von ihm in aller Beise erforschend; fanben ihn aber in Allem so beständig und mit fich felber überein-Ammend, bag wir allen Berbacht auf Irrefeyn feines Beiftes ablegten. Dranus, ber jest, inbem ich biefes ichreibe (1616), 78 Jahre alt in großer Ruftigleit lebt, und ich felbft, wir befucten ihn aus driftlicher Liebe aufferbem noch oft in bem Bimmer, worin er lebte; befrugen ibn oft über Alles, was wir theils aus Schriften, theils aus feinen Befenntniffen erfahren. brachte aber immer gewichtige Grunde bei, bie bewiesen, bag, mas er befannt, nicht burch trügliche bamonische Einbrücke, blos in der Einbildungstraft, wie wir vorgaben, daß es uns mahrfcheinlich sey, vorgegangen; sonbern wahrhaft, reell, hypostatisch und perfonlich ihm begegnet, und gab babei gewiffe Beichen an, burch welche er erkenne, wenn er wirklich, und wenn blos in ber Einbildungsfraft ben Berfammlungen beigewohnt, und bas ober jenes begangen.

Als wir die Acten dem Pralaten mitgetheilt, und er die Wichtigkeit der Sache mehr und mehr erkannte, befahl er und: die
Instruction des Prozesses gegen die Angeklagten, Geistliche wie
Laien, zu erössen; was denn im ganzen Verlaufe dieses Jahres, bis zum zehnten Jänner des folgenden, mit gleichem Fleiße und
gleicher Ausmerksamkeit geschah. Es war und eingeschärft: nicht
etwa blos an alte Weiber und Männer aus dem Bolke, sonbern auch gegen die Notabeln des Ortes, den Schultheiß, genannt Kannerlink, Schöffen und Pfarrer, sowie einige Religiosen,
durch Alter, Geist, Gelchrsamkeit und Urtheitskraft ausgezeichnet,
Hand auzulegen. Am 10. Jänner 1597, nachdem man dem

Berhafteten einen Abvocaten und Syndicus gegeben, wurden ihm, por versammeltem Gerichte, bie Rlagartifel bes Kiscus vorgelesen, nebst ben Antworten, bie er feither barauf gemacht und gehalten hatte; worauf er flar, unumwunden und beharrlich erflarte und befannte: bag er an ben eingeftanbenen Baubereien, und ben angeflagten Personen, teine Anderung vornehmen, ober einen Wiberruf leiften konne, ohne bas Beil feiner Seele in Gefahr zu fegen. Da ber Kiecus nun bringend auf bas Källen bes Urtheils gegen ben geftanbigen Angeflagten antrug, wurben, ber Wichtigkeit ber Sache wegen, neunmal bie jum Spruche anberaumten Termine prorogirt; und eben fo oft ber Schulbige auf die Gefahr seines bisherigen Lebens, unter ber herrschaft bes Teufels, und wie er ben allmächtigen Gott, feinen Dienft und feine Religion verhöhnt, aufmertfam gemacht; er moge fich baher wohl vorsehen, nicht burch leere und erlogene Befenntniffe, ober falfche und verlaumberische Anflagen alle hoffnung bes Seiles fich zu rauben. Er fagte abermal und immer fich wieberholend: er konne an bem früher Befannten nichts anbern, ober ohne Luge und Meineld irgend etwas wiberrufen. Er hoffe nur auf ein barmherziges Urtheil; und bas fep fein einziges, inbrunftiges Berlangen, bag er, nach Abschwörung bes Tenfels, bem allmächtigen und barmbergigen Gott wieber verfohnt, feine Unabe erlangen moge. Der Syndicus, bamit ungufrieden, verlangte: baß man bie Beiftlichen von Stablo, bie, von bem Bifte infigirt, noch frant niederliegen, barüber abhöre. Agibius Sarfetanus, ber Prior, Mauritius von Offi, Quirin von Generet, Corbelius Reufforge, und Bascaffus Lymburg wurden barauf vernommen, die alle bezeugten: wie fie fich allerdings burch bas Gift, bas ihr Mitbruder Del Baulr, ober feine Genoffen, an verschiedenen Orten bes Rlofters gelegt, malefigirt erachteten. Der Syndicus trug nun barauf an: nach den Acten zu verfahren, und ben Schuldigen zu verurtheilen, auf ber Folter vernommen zu werben; bamit bas Geständniß über feine Mitschulbigen baburch bemahrt, größere Beweisestraft erlangen moge. Die Aufforberung geschah in Gegenwart bes Angeklagten, ber blos bie Barmherzigkeit bes allmächtigen Gottes anflehte. Dem gemäß wurde folgender Befchluß gefaßt: In Sachen 3. Billars, Syndif der Abtei Stablo, Rlägers, gegen H. J. Del Baulr, Mitglied jenes Klofters, auf Zauberei angeklagt, die vor und J. Chapeauville, von Sr. Hoheit-eigens abgeordnetem Commissar, noch anhängig ist; auf den Rath Solcher, die göttlicher und menschlicher Rechte kundig, und denen die Lage des Rechtshandels mitgetheilt worden, wird beschloffen und ausgesprochen: Besagter Augeschuldigte soll, ehe zur vollen Erledigung seiner Sache geschritten wird, peinlich bestagt, und durch die Kolter in weiterem Berhöre vernommen werden. Gegeben am 19. März 1597.

Als dies Decret befannt wurde, verbreifete fich, bei ber Erbitterung vieler ber auf Bauberei Angeflagten, bas Berücht: wir hatten mit einem verrudien und unfinnigen Menfchen und abgegeben. Damit wir nun bies Beracht gerftreuen mochten, ließen wir die herren Ludwig von Bifet, Brior von Malmedy, einen Dann geprüfter und erprobter Bahrhaftigleit, Subert von Berlemont, Babriel Reufforge, Bermalter von Stablo, Remis gius Ultrapontanus, Bilbelm Rane, Bodefta von Malmedy, Abolph von Rabier, ben Schultheißen von Bodeur, P. von Roirfalli, Schultheiß von Chenron, fo wie andere Beiftliche, eble und geehrte Manner, Offiziale und Borftande, von benen auch Ginige ber Bauberei verbachtig maren, einberufen. In ihrer Aller Gegenwart murbe 3. Del Baulr nun über bie Befenntniffe und Anklagen wiederholt befragt. Er antwortete immer unverzagt, beharrlich und treffend auf alles Borgelegte; fo daß er alle Irrthumer und verfehrten Ergablungen, die wir mit Abs. ficht gemacht hatten, fo wie bie Einmurfe ber Berbachtigen, bie Dieje mit heftigfeit ihm machten, berichtigte; und von Allem guten Grund angebend, bie Meinung von feiner Beiftesabwefenheit ganglich widerlegte. Doch waren damit die Widerfacher noch nicht beruhigt, sondern breiteten aus: wie er gur Beit seiner Gefangenschaft an die Hauptleute de la Bourlotte und v. Gobreville, fo wie an D. be Wils Briefe geschrieben, in benen Dinge enthalten feven, die auf Bahnfinn deuteten: indem er fic feine Reffen nenne; und barin verspreche, alle Keinde des fatholifden Ronige burch feine Runft und feine Geheimniffe um= subringen, und mehr bergleichen. Uber bies Alles von und mit.

Ernft befragt, erwieberte er fest und besonnen: er habe bamal ben Thoren und ben Delirirenden gespielt, babei bie Berwandts ichaft vorgewendet, und von bem Sturg ber Reinbe bes Ronigs gerebet, bamit er auf ben Grund ber Thorheit aus bem Befangniß befreit werben moge; auf welcher Aussage er bei breis und viermaligem Berhore immer beharrte. Rachdem bas Alles in gerichtlicher und herfommlicher Beise beenbet mar, fagte er, ba bie Acten wieder vom Anfange an wiederholt, und fur Die ber lateinischen Sprache Unkundigen in die bes Landes überfest waren, jum öfteren: alle Geständniffe und Anklagen, hier niebergeschrieben, seven burchaus mahr; und Alles, mas er barin auf Berfonen ausgesagt, fen in ber Bahrheit gethan und begangen worden. Dann wurde er mit 3. von Frounille, bem Bfarrer von Stablo, auf Zauberei angeflagt, confrontirt. 216 D. Dran, in biefen Rechtshandeln überaus erfahren, fich über bie categorifchen Abläugnungen bes Pfarrers verwunderte, benahm ihm in meiner Gegenwart Del Baulr alle Bermunderung, indem er ihm bas Geheimniß ber Berschwiegenheit bei ben Bauberern auslegte. Ein feierlicher Gib werbe barüber in allen Busammenfunften alls jahrlich wiederholt, und fey noch nicht lange in ber von Stablo abgelegt worden; wobei er jugegen gewesen, und besagten Frounille gar wohl erfannt.

Run verlangte ber Syndicus vom Gerichtshof: daß alle feine Borträge und Anführungen, und die Bekenntniffe des Ansgeklagten wieder verlesen, und dann der Lettere, unter Anrusung Gottes, auf Eidschwur und ewige Berdammniß befragt werde: ob er bei seinem oft wiederholten Bekenntnisse beharre, oder etwas Gegentheiliges zu bezeugen habe. Der Angeklagte, nachedem man ihm feierlich die Strase des Meineids ausgelegt hatte, antwortete sest: alle seine Bekenntnisse und Anklagen seyen durchans wahr, und er könne und wolle nichts davon zurüdnehmen. Mit dieser Bezeugung wollte der Syndicus sich nicht begnügen, sondern trug nun auf die peinliche Frage an, um nicht auf weisteres Geständniß, sondern auf die Gewähr des schuldigen sich nicht zu werden; damit die des Verbrechens Schuldigen sich nicht zu beklagen hätten. Der Angeklagte, als ihm darauf alles Bezeugte wiederholt vorgelesen wurde, bestand darauf, unter

Eibfebwar Gott jum Beugen rufenb. Es wurde nun jur neine lichen Frage geschritten; ber Angeflagte auf ber Folter bezeugte, als bie Artifel bes Siecus nacheinander ihm vorgehalten wurden. auf Gefahr feines Beiles und feiner Berbammnig: Alle und Bebe, bie er genannt, fepen bie Benoffen bes Baubers gemesen; er babe fie in den Berfammlungen gesehen und fie erfannt, auch mit ihmen alles Ansgesagte begaugen und vollbracht. Abermal ernftlich erinnert, daß er reiflich alles von ihm Ansgesagte und Eingestandene überlege, und Reinen iculblos antlage; nachbem man auch nicht verfaumt, Bebete und Exorgismen über ihn ausaufprechen, befannte er offen und feft: Alles Befagte und Gingestandene fen die reine Bahrheit, und Reiner fen verläumberifc und unbillig angeflagt; bies bezeuge er auf Gottes bes Allmachtigen Barmbergigfeit, ju ber er, nach Wiberruf ber bem Damon gemachten Gelobniffe, feine Buflucht nehme, und Bergebung fur feine arme, bieber im verzweifelten Buftanb fich befinbenbe, Seele erwarte. Bulest wurde ihm die Unwahrscheinlichkeit einer so großen Menge von Benoffen und Berbunbenen vorgestellt; mas wir thaten, um feine Sicherheit ju prufen, er aber blieb nichts. bestoweniger bei feinem Borte. Rach gemeinsamen Gebeten und neuen Erorzismen wurde er abermal aufgeforbert, nichts gegen bie Bahrbent auszusagen; unter Bieberholung bes feierlichen Schwures blieb er bei feinen Bezeugungen und Anflagen, und betheuerte: bati er bis jum Ende feines Lebens babei bleiben werbe. Rachdem nun alle Anwesenden einstimmig ihn nochmal auf bie Kolgen bes Meineibs und bie Gefahren falfcher Anflage aufmerksam gemacht, und er jum anderen = und brittenmale betheuert: er habe nichts gegen bie angeflagten Berfonen gefagt, als mas er felbit gefehen und gehört; murbe er von ber Rolter geloft und jum Speerde geführt, unversehrt in feinen Gliebern. benn bie Folter war nur gelind gewesen. Auch die Beichen auf feinen Schultern hatten wir dabei gesehen, und mit einer Rabel fie geprüft, die wir tief hineingetrieben, ohne daß er es an einem Schmerz gefühlt. Da alles bas nun alfo fich begeben, begehrte ber Riscal von bem, mas geschehen, rechtsfraftige Abschrift, und erflatte, nachbem er fie erhalten: bag er von ihr nicht blos aegen ben Angeschuldigten, sondern auch gegen jeden Andern

Gebrauch machen werbe und muffe, als Zeugniß und Grundlage für jede Untersuchung. Er trug ferner darauf an: ben Beflagten auf die siebente Stunde des zweiten Aprils vorzuladen, um aus dem Munde des Commissarius und Richters D. J. v. Chapeau-ville sein Urtheil in bester Form zu vernehmen. Die Rotification dieser Ladung bezeugte darauf Henricus Harsetanus, der Clerifer, mit eigenhändiger Unterschrift. Das Urtheil lautete also:

Beil bu J. Del Baulx, Priefter und Abteiherr in Stablo, nicht blos burch viele Anzeigen, Beugenaussagen und ben öffentlichen Ruf, sondern auch durch oft wiederholtes Eingeständniß überführt bift, ben Glauben und bie Religion, ju ber bu bich bei der Taufe befannt, nicht blos mit dem Munde, sondern auch im Bergen und in ber Seele verlaugnet, bagegen aber bem Damon, bem Keinbe bes Menschengeschlechtes, bich geweiht zu haben; weil du ihn bei ben nächtlichen Bersammlungen ber Unholben zu wiederholtenmalen angebetet; auch mit ihm Bund und Belobnif abgeschloffen, um Malefigien ju vollbringen, Ebren, Lufte, Reichthumer und fonftige andere irbifche Guter zu erlangen; auch, bem Bunde gur Befraftigung, feine Beichen auf ben Schultern erlangt; weil bu mehreren Benoffen ber Abtei Stablo, nämlich ben herren Antonius von Salm, bem Brier biefes Rloftere, Bervetuus, Agibius Warfegius, Anton Sarfetanus, Beinrich be Rabier, Leonard Fronduille, Corbelius Neufforge, und andern vom Laienstande, nämlich Ricolaa, ber gurudgelaffenen Mittme Heinrichs von houfalize, ber Frau bes Borftandes besfelben Ortes, und 3. v. Morimon, Burger von Stablo, burch Gift, bas ber Damon bir gegeben, ben Tob verursacht; und aufferbem viele andere abicheuliche Berbrechen mit bamonischen Succuben, fo wie auch mit verheiratheten und ledigen Frauen verübt; weswegen bu von allen Amtern und Graben nicht blos abgesett, sondern wirklich begrabirt und bem weltlichen Arm übergeben zu werben, nach ber Anordnung ber beiligen Canonen, verdient. Wir nun, bamit folche Berbrechen, unter bem Bormande beiner priefterlichen Ordnung und beines Monchegelubdes, nicht ungestraft bleiben; fondern bu in diesem Leben eine Strafe au einiger Genugthuung fur beine Gunden und Lafter, fur Die Gutmachung bes Argerniffes, ben Bofen ein Beispiel und ein Schreden, ben Frommen aber zur Auferbauung übernehmest. So beschließen wir, dich burch bies unser Endurtheil alles Amtes und jeder Burde zu entkleiden, einer wirklichen Absehung wurdig zu erklären, und bich dem weltlichen Arme zu übergeben; wie wir nun wirklich beiner Amter und Würden dich entkleiden, dich begradiren, und dem weltlichen Arme übergeben; dabei sedoch die Richter und Diener der weltlichen Gerichtsbarkeit ersuchend, daß sie, soviel das Recht gestattet, vom Blutvergießen abstehen mögen. Im Ramen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. Gegeben am 2. April 1597 Morgens um 8 Uhr.

Rach der Berlefung Dieses Urtheils wurde der Degrabirte und feinet Burde Entfleidete dem Procanglet Dranus und dem Riscusabvocaten Molembeter, bie der hochwurdigfte Suffragan bagu ernannt, übergeben; die nun mit Zuziehung einiger Rotabeln, flugen Schöffen und geehrten Leute, nach Durchficht und genauer Erwägung ber Acten entschieden: 3. Del Bankt folle mit bem Schwerte gerichtet, bann aber in geweihter Erbe auf bem Rirchbofe bes Rloftere begraben werben. Der Grund ber gemilberten Strafe war: well er funf Jahre lang im Anflagestande gewesen. und in biefer Beit in einem finftern Rerter eingesperrt, von Brob und Waffer gelebt; und was noch mehr ift, burch seine Thranen und Seufzer bewiesen, er fühle Reue über bas Bergangene. 218 man ihm, ber knieend in Thranen gerfloß, fein Urtheil vorlas, bantte er fur bie gemilberte Strafe; und bat ben Brior: baß bie Ration, die beim Tobe jedes Kloftergeiftlichen nach bem Berfommen vierzig Tage lang unter die Armen ausgetheilt murbe, auch bei ihm nicht jurudgehalten werde; bamit die Urmen, um bie Bergeihung feiner ichweren Berbrechen, bei Gott beten möchten. 1)

Man muß fagen, ein fo forgfames, langmuthiges, grunbliches, umfichtiges, eifriges, und doch barmherziges Verfahren, während es dem Gerichte alle Ehre macht, muß jeden Zweifel an die durch Liebe gemäßigte Gerechtigkeit seines ganzen Vorschreitens und seines definitiven Urtheils ganz und gar entwaffnen. Kein ver-

<sup>1)</sup> Gesta pontificum Leodiensium. Stud. A. Ind. R. D. Joannis Chapeauville. Leodic. 1616. T. III. p. 593-605.

nunftiger Zweifel tonnte über bie Grundlichfeit feiner Reue ftatt finden; ber Buftand feiner Beiftestrafte hatte fich in jeber grunds lichen Untersuchung vollkommen befriedigend gefunden. mußte also seinen Aussagen über fich und ben innerften Grund feiner Handlungen vollkommenen Glauben beimeffen. Diefer mar bamonisch, weil er ben Damon zum Brinzipe biefer Sandlungen gemacht, die wie gewöhnlich auf Mord und Todtschlag hinausgelaufen. Man tonnte fagen, daß diese lettern nicht geborig ausgemittelt erschienen; aber bei ber Ginficht und Grundlichfeit, mit ber man im gangen Prozeg verfahren, muß man glauben: bag biese auch bort nicht gefehlt, und bag bie gebrangte Rurge ber Darftellung weitere Ausführung verhindert; wie fie auch nicht erlaubt, von ben Berhoren ber übrigen Ungeschulbigten Gebrauch zu machen. Die Richter durften alfo nur die Anwenbung ber bestehenden Befete machen, und ihr Bewiffen mochte bei bem gesprochenen Urtheil volltommen sich beruhigen.

b.

Die Irrthumer im Berlaufe des gerichtlichen Berfahrens vor der kirchlichen Umtehr.

Bei Gott ift in allen gallen qutes, aufrichtiges Gericht gu finden; weil er, die Gerechtigfeit felber, in's Innere und Gange bes zu Richtenden hineinschaut. Soll etwas annähernd Ahnliches bei einem menschlichen Gerichte möglich werben, bann muß ber Angeschuldigte sein verschloffenes Innere por ben Richtern ohne Rudhalt öffnen; bamit biefe, Unfichtbares wie Gichtbares ertennend, jedem fein genaues Recht zumeffen mogen. Go mar es in bem eben erzählten Falle: Del Baulr hat den Seinigen kein Beheimniß vorenthalten; mit Sorgfalt haben fie feine Aufrich. tigfeit geprüft; gleiche Aufmerksamfeit haben fie ber Untersuchung bes Buftanbes feiner geiftigen Rrafte jugewendet, und haben Alles wohl geordnet und bemahrt gefunden; und fo blieb ihnen nichts als die Anwendung bes Gefetes übrig. Aber berfelbe, ber hier über den Buftand feines Innern, als einzig gultiger Beuge, guten Bescheid gegeben, bat zugleich auch Anklagen Unberer gemacht, beren Inneres mit bem feinigen verwidelt gemefen,

und bie baburch an feinem Berbrechen Boll genolichen. Seine Aussagen bat man mit berselben Gewiffenhaftigfeit gepruft; ber Auftand von Reue und Zerknirschung, in bem er fich befunden, gab Belegenheit, bem Grund berfelben nachzufpuren; und die fchnelle, gleichfam bewußtlofe Bieberherftellung ihres innern Bufammenhanges, wenn man ihn gefliffentlich verwirrt, zeugte für bie Realitat ber Borftellungen, bie fonft wie fdwinbenbe Traume ineinanber verlaufen waren. Es war offenbar: er felber batte bie gleiche Übergeugung von ber Wahrheit biefer Thatfachen, wie von bem, was ibn felbft betraf; bie gleichen Grunde, bie fur bie Evidens ber Einen fprachen, machten auch fur bie ber Anbern fich geltenb; es ichien unzweifelhaft, biefe Aussagen waren vollfommen fo authentisch, wie bie andern; wenn irgend welche, fonnte man fie als Beugniffe eines Augen - und Ohrenzeugen, ju gerichtlichen Beweisen brauchen, und barauf bin weiter procediren. Dem ift jeboch nicht alfo, und gerabe hier fangt ber mögliche Srrthum bei diefen Broceduren mit unterzulaufen an. Del Baulr hatte in die Ferne geblidt, und ben Unfall am Bagen ber nabenben Richter gefeben, und fein Geficht mitgetheilt, ebe bann ibn jemand von bem, mas vorgegangen, unterrichtet. Er war alfo hellsehend, alle seine Aussagen ruhten mithin auf Bistonen, Die ihm ju Theil geworden; mahrend bas, mas er über ben Buffand feines eigenen Inneren berichtete, vorherrichend auf flare, lichte Anschauungen fich zurudbezog. Sein nüchtern reflectirenbes 3ch war mit seinem myftisch Schauenben in einem gang anbern Rab bort, ale biefes mit ben gleichgeftellten Spharen anberer Berfon lichkeiten; und bie inneren geistigen Thatigkeiten befolgten in ihren Wirfungen gang andere Gefete. Baren bie Bifionen alle Birflichfeiten gewesen, bann hatten freilich biese Unterschiebe an ber allgemeinen Gesetlichkeit ber Ratur fich wieber ausge glichen, und die Ginheit bes gesammten Menschen hatte bie Dife ferenzen in sich aufgenommen. Er felber hielt fie ber Regel nach fur wirklich, und hatte beim Uberfegen in bie Sprache bes gewöhnlichen Lebens gewiffe Beichen fich gemerkt, an benen er bie wahrhaft realen von benen, die es nur scheinbar feben, unterscheiben zu konnen glaubte. Aber biefe Beichen maren nicht untruglich, fogar nicht fur ihn felber; wie benn Dran feinem

Kreunde und Delrio ergählte: er war boch manchmal ungewiß, ob nicht Alles insgefammt blos in ber Bifton fich jugetragen. Es ift also bei biefer bamonischen Biffion, mit ber Überzeugung von ihrer Pealität ober Realität, genau eben fo beschaffen, wie in ber hoheren mpftischen um bie Ginficht ihres Berhaltniffes gur Wahrheit und jur Taufchung; beren Unficherheit wir an ber Maria von Agreda erfahren, die trop ber langen Lehrjahre, und ber ernstesten Disziplin, in ber fie auf ber Bahn ihres Borichrittes fich gehalten, boch manchmal zweifelhaft wurde, ob bie Taufoung fie nicht beschlichen. Sat in biefer Art von Bifionen fich gar nichts Berwerfliches gezeigt, haben alle Beichen fur ihre Achtheit fich erklart; find fie unläugbar mit bem eingegoffenen boberen Lichte begleitet gewesen, bas ben inneren höheren Inftinft, bas unterscheibenbe geiftige Bemiffen wedt und icharft, baß es mit aller Sicherheit Trug von Wahrheit scheibet; bann gibt, wie wir oben gesehen, die Rirche ihre Ginftimmung: fo amar, baß fie ben Geher felbst verpflichtet halt, bem Inhalte feines Gefichtes, nach Maaggabe feiner Überzeugung, Glauben beigumeffen; nothigt aber Andere feineswegs zu gleicher Beiftimmung, wie fie folche fur ihre Lehren forbert, fonbern empfiehlt fie nur als glaubhaft, als subsibiarifche Unterftugung bes Glaubens, jur Aufnahme; bas Maaß ber Ginftimmung jebem überlaffend, und nur unbedingte Berwerfung abweisend. 1) Sollte es nun um die bamonische Bifion anbere beschaffen feyn? Del Baulr hatte mit aller ber Gewißheit, die in biesem Gebiete eintreten fann, die Überzeugung von der Realität und Bahrheit ber feinigen; und bas Gericht mußte Diefe Uberzeugung, infofern fie ibn felbft betraf, gelten laffen. Unders aber mar es beichaffen um den Theil berselben, in bem andere wirkliche Menschen in ben Rreis, ben fie umichloß, hineingezogen wurden. hier Konnte feine Überzeugung, gegen bie Berneinung biefer Menschen, fich nicht geltend machen; weil fie nicht gehalten waren, feine Biffonen als untrügliche Wahrheiten hinzunehmen. Das Gericht also fonnte ben, wenn auch gerichtlich auf's beste bestätigten Anklagen aus biefer Quelle, besonders in Fragen, wo von Leben

<sup>1)</sup> Mystif Th. II. p. 380-396.

und Tob bie Rebe war, feine andere Geltung einraumen, als eine bloße subsidiarische, die eine Anklage wohl unterstüßen, mit nichten sie aber begründen konnte.

In ber That, mas find benn Gefichte Anderes, als Schauungen in bas Innere ber Dinge hinein, die nun symbolisch sich barftellen; weil bas bisher geschaute Auffere jest nur Sulle und Ausbrud fur bas neu erreichte und hervortretende Innere ift. Man fonnte fich leicht benten, bag eine Magnetischsomnambule bie Bifionen des Sommers und bes Binters hatte. Der Mittelpunft ber erften wurde bie Sonne in ber Wende bes Sommers fenn. Bon biefer Mitte wurde fie die Strome bes Lichtes und bie ber Barme gegen bie Erbe herniebergeben feben; biefe murben in ihrer Rabe bie electrischen Stromungen in Bewegung fegen, die nun, mit ben antreibenben verbunden, die brei unteren Elemente, Luft, Baffer und Erbe, regen, baß fie ihrerseits wieder die verborgenen Lebensfeime weden, die nun an allen Anotenpunkten ber Erde hervorbrechen. Indem nun alle jene aufferen Bewegungen entsprechende innere aufregen, und in den fließend geworbenen Stromungen fich entfalten, murbe ihr bann mit Grune bie Erbe fich bebeden, und in Mitte ber also auseinan. berrantenden Begetation auch bas Thierreich fich, je nach feiner Beit, auch ihr bald entwickeln. Das mare ein Bild schwellenden, fließenden, wogenden, webenden, webenden, flammenden und lobernden und ftrablenden Lebens; von feiner aufferften Ausbreitung bis jum innerften Brunnquell in nachfter Rabe ju überschauen, aber in allen feinen Gliedern, allen Bflangen und Thiergeschlechtern, allen Naturfraften und Bermogen nur in Symbolen ausgebrudt. Die Mitte ber zweiten Biffon wurde ber winterliche Bol ber, bei ber Sonnenferne eigenfüchtig in fich verschloffenen, Erbe fenn. Bon biefer Mitte wurden die bindenden, erstarrenden Rrafte ber Dunkelheit und ber Ralte ihren Ausgang nehmen; fie wurden, wenn mit Freiheit ichaltend, alle thierischen und pflangenhaften Ausbreitungen morderisch bis zu ihren Reimen hin vernichten, und diese Reime bann, in ber erstarrten Erbe fie begra= bend, mit Reif bereifen, mit Sagel behageln, und mit Schnee beschneien; felbst bas Element ber Luft murbe, flugellos gebunben, fich um die ftarrenden Gemäffer jum Binterschlafe nieber-

legen: benn überall wurde bie magnetische Kraft nur schalten, und bie alte Racht julest Alles in ihrer Dufternig beschließen. Das Gine mare ber sommerliche Lebenstraum ber Erbe, in einer Unschauung zusammengefaßt; bas Anbere ihr fteinerner und eiferner Binterichlaf, in ber innerften Burgel bes Tobes erfühlt. Diesen natürlichen Bisionen werben zwei andere, im Inneren bes Beifterreiches erschaut, entsprechen muffen. Der Seber konnte nämlich die ber Sonne ber Ewigfeit zugerichtete Tagfeite ber Menichen überhaupt, ober einer ihm befreundeten Befellichaft insbesondere, erbliden, wie fie mit bieser ihrer Mitte verbunden, ihre belebenden Ausfluffe in fich aufnimmt; wie die Rrafte und Bermogen, von ihnen berührt, je nach ihren Ordnungen und Hierarchien, im burchwärmenben Strahle begeistigt und gehöht, fliegend werden: also daß alle geiftigen Bulse ftarter schlagen, alle Energien fich ftarfer fpannen, alle Tugenben, geläutert und verklart, in ihren Wirfungen mit Freudigfeit fich auffern. Das wurde bie Bifton eines überirbifden Cabbathe fenn, auf ben lichten Sohen der Erde abgehalten, und den inneren Zusammenhang alles Guten auf ber Erbe, und feinen tiefften Ausgang aus ber Urquelle alles Segens por bie Anschauung führenb. Was wird nun die Bifton bes Sabbaths, auf den mitternächtlich bunkeln Soben abgehalten, Anderes bebeuten: als ein Geficht von bem inneren geiftigen Bertehre, ber zwischen ber Rachtseite ber Berbundenen und bem wurzelhaft Bofen besteht, bas ba burch feine Einfluffe alle Rrafte biefer Seite bamonifirt; fo bag, inbem alle Eigensuchten ber Rabicalften gebunden werben, biefe in jeber in ber Macht Aller wirft. Dag eine folche Berbindung bei ber Continuitat, die burch alle Gebiete bes Dasenns herrscht, befteht, ift unzweifelhaft; hier wird nur, was im gewöhnlichen Leben fich in Unfichtbarfeit verbirgt, an's Licht gur Unichauung gebracht; fo bag bas gange Gewebe ber giehenden und fliehenden Rrafte ju Tage tritt. Die Form bes gangen Gefichtes ift auch hier eine symbolische; alle Lafter treten, je nach ihren Gattungen und Arten, in großen Bilbern hervor; alle ihre Berbindungt. faben mit bem Bergen, bas in ihnen Allen ichlägt, find concrete, Damonische Berfonlichkeiten; alle Beiwerte haben ihre eigenthumliche Bedeutsamfeit, und die Umfehr aller verfehrt fich spiegelnden

Geftalten ift herrichenbes Gefes. Die Deninng biefer Symbole ift, wie bie ber Bilder bes zweiten Befichtes, eine Sache, Die große Einsicht und Erfahrung forbert. Daß die Berbrechen, die im Befichte fich gezeigt, concret wirklich vorgegangen, ift feineswegs eine nothwendige Bedingung: benn wie der Schauende felbft burchweg personlich bem Gebiete ber That entaudt, erscheint; fo werben auch feine Bilber burchgebende nur maffenhaft ausbruden, wie die Ordnungen, benen diese und jene Berson in ihrer gegenwärtigen Gefinnung und Stellung angehört, im Berbaltniß au ben bedingenden Beltmächten zu handeln fich getrieben finden, und unter Umftanden auch wirklich handeln. Rur die unterirbifde Geburt ber Dinge, wie in ber nach Aufwarts gebenben Bifion bie überirbifche, ift bier ausgebrudt; bamit biefe aber irbifch werbe, bebarf es bes Butritts eines britten, gleiche falls irbischen, Momentes, bas bie Sache erft zur besondern That activirt; welche, wenn fie bofer Wurzel ift, allein vor bie Berichte gebort, bie, wenn fie von ihr abseben, fogleich in apos calvotische Deutungen fich verlieren. Wie verführerisch baber in Sachen bes Del Baulr feine Ausfagen gewesen, man fieht nirgendwo, daß man von ihnen Gebrauck gemacht. Und man hat mohl baran gethan, und baburch bie Gefahr von sich abgewenbet, unschulbiges Blut ju vergießen.

Daß man in anderen ähnlichen Fällen, wo sogar eine folche aufferlich wohl befestigte Unterlage sehlte, nicht gleiche Klugheit bewiesen; sondern unbehutsam von einem ungestümmen Eiser sich hinreisen lassen, hat schon in älteren Zeiten viel Unheil angerichtet. Wir wählen darunter den Prozeß in Arras, der im Jahr 1459 begonnen, indem wir die Darstellung, die in den Chronisen des Du Clercq ausbehalten ist, im Auszuge hier mittheilen. I Die Nachrichten sind freilich nicht aus den Acten, aber doch wenigstens, ohne Haß und ohne Liebe, aus den Vorstömmissen des Tages an Ort und Stelle niedergeschrieben. In der Stadt Langres, in Burgund, hatte Robinet de Baulx aus Artois, der sich für einen Eremiten ausgegegeben, mit dem Feuertode

<sup>1)</sup> Memoires de Sr. Du Clercq. Libr. IV. c. III. p. 157. 3m Pantheon literaire p. J. A. C. Buchon. XV. Siecle.

bie Anklagen, bie gegen ihn vorlagen, gebußt, und feine Ausfagen hatten babin gelautet: viele Manner und Frauen feven Genoffen ber Balbefie, bamaliger örtlicher Ramen bes Berenwesens. Unter Andern hatte er ein Freudenmadchen von Douay, Namens Deniselle, und J. la Bitte, genannt Abbesberbeusbessens, barauf angeflagt. Der Inquifitor in Arras, Beter le Brouffart, hatte bas erfahren, und zuerft bie Deniselle, und bann auch la Bitte, nachdem er feinen Aufenthalt in Abbeville erfahren, verhaften, und in die bischöflichen Gefangniffe einsperren laffen. Die Bicare bes Bischofe, B. bu Samel, J. Thieubault, J. Bochon, und M. bu Samel, benen noch J. bu Bois fich beiges fellte, hatten die Erste mehrmal auf der Folter vernommen; wo fie bann ihre Theilnahme eingestand, wie auch, daß sie ben Anbern Theil nehmen gesehen. Dieser hatte verhaftet fich die Bunge abzuschneiden versucht, es war ihm jedoch nicht gelungen; aber er wurde, ob er gleich aufangs nicht reben fonnte, boch auf bie Kolter gelegt, wo er feine Bekenntniffe bann niederschreiben mußte. Er fagte wieber aus auf Anbere, Die er auf bem Sabbath gefeben; zwei Manner und vier Frauen, worunter wieber brei Freudenmadchen. Diefe murben fofort verhaftet; ba aber bie Sache, durch bie Menge ber Angegebenen, weitaussehend gu werben schien, maren bie Meiften ber Untersuchenben ber Meis nung: ihr feine Folge zu geben, und bie Gefangenen loszulaffen. Aber Meifter J. bu Bois, Dechant von unfer Frauen in Arras, widerfeste fich diesem Borichlag, und ber Suffragan bes Bischofe, Bruber Johann, trat feiner Meinung bei. Sie gingen gum Gras fen von Estampes nach Beronne, ber fofort nach Arras hinüberfam, und ben Bicaren gebot, ihre Pflicht ju thun; fonft murben fie ihm für bie Folgen einstehen muffen.

Dem gemäß wurden nun die Berhafteten wieder auf die Folter gelegt, und sonst befragt, und ihre Geständnisse wurden von den Vicarien nach Cambray gesendet; wo der Doctor der Theologie, Gilles Carlier, ein 72jähriger Mann, einer der besteutendsten Clerifer der damaligen Christenheit, als Decan an der Hauptfirche, so wie M. Nicolai als Canonicus lebten; diese wurden um ihren Rath in dieser Sache angegangen. Ihre Meinung soll dahin gegangen seyn: daß, wenn die Berhafteten

wiberriefen, fie bas erstemal mit ber Tobesstrafe nicht belegt werben follten; es fen benn, fie hatten Morbthaten begangen, ober ben Leib unseres herrn migbraucht. Aber Meifter Johann und ber Decan du Bois waren der Meinung: Alle, die an der Balbefie Theil genommen, mußten bes Tobes fterben; auch Alle, bie von ihnen angeflagt wurden, wenn fie, im Falle ihres Richtgeständniffes, burch Folter ober auf andere Beife, mit 3-4 Beugen überwiesen wurden. Sie gaben fich alle Dube, biese ihre Meinung geltend zu machen, und ich habe ben Decan felber fagen boren: ber britte Theil und mehr von ber Chriftenheit fev von der Balbefie angestedt; er miffe Bieles bavon, mas er nicht fagen fonne, und wenn er es aussprechen burfe, murbe man barüber erschreden. Alle, die barauf angeklagt worden, seven wirkliche Benoffen, und die es nicht feven, konnten nicht angeflagt werben. Machte man gegen blefe Anficht Ginfpruche, es mochten nun Beiftliche ober Laien fenn, bie Solches thaten, fo bieß es: man muffe Golde, ale ber Balbefie verbachtig, fogleich einziehen. Derfelbe fagte auch: wurde es bahin fommen, bag Einige ber Schulbigen jum Scheiterhaufen geführt wurben, bann fen nicht zu zweifeln, wie ber Teufel fie bazu verleiten werbe, daß sie in ber Todesstunde Alles, mas sie befannt und eingeftanben, im Widerruf gurudnahmen, auf bag fie fofort gur Solle verbammt wurden. In allem biefem unterftutte ihn Dt. Jehan, Bischof von Barut, ber Grofponitentiar in Rom gewesen im Jahre 1450; weswegen man benn auch von ihm glaubte, daß ihm Manches befannt geworben. Er hatte auch eine folche 3magination, bag, wenn er bie Menschen nur ansah, er urtheilte und aussagte, ob fie in ber Walbesie gewesen ober nicht. Er meinte besmegen auch: Bischofe und selbst Cardinale feven in ihr gewesen; und es feven ihrer fo gar Biele, bag, wenn fie einen Ronig ober bedeutenden Furften in ihr Intereffe ziehen konnten, sie machtig genug seven, sich gegen bie zu erheben, die nicht unter bie Ihrigen gehörten, und ihnen alle Unbill und Schmach anzuthun. Beibe fagten auch: fobalb Giner biefes Berbrechens angeklagt fen, burfe Reiner fich feiner annehmen; Reis ner, fen es Bater, Mutter, Bruber, Schwester, ober welcher Bermanbte immer, unter Strafe, felbft fur einen Mitschulbigen

1125

zu gelten; auch durften die ber Walbeste angehörten, wenn sie von ihrer Anklage erführen, sich durch die Flucht nicht der Untersuchung entziehen. Sie verhafteten demzusolge noch einen neuen Angeklagten, und ließen die Bicarien noch einmal durch den Grafen von Estampes zur Beschleunigung des Prozesses mahnen.

Die Bicarien versammelten baber alle angesehenen Beiftliden ber Stadt, fammt ben berufenften Abvocaten, legten ibnen bie Acten mit allen Depositionen von ben 7 Angeklagten vor, und schritten bann, nachbem bie Bersammelten barüber gebort worden, zur Erecution. Die Verurtheilten wurde Alle, bis auf Ginen, ber im Rerter fich erhenft, auf ein Schaffot gebracht, und Die Mitra mit ber Figur bes Teufels ihnen aufgesett; ber Bater Ie Brouffart hielt ben Anicenden eine Bredigt, und feste ihnen barauf auseinander, was fie gethan und verbrochen hatten. Sie hatten, fagte er, eine gar bunne Ruthe und bie Flache ber Sand mit ber Salbe gefalbt, und waren bann über Stäbte und Balber zu ihrem Versammlungsort geflogen. Dort hatten fie reiche befette Tafeln, bort ben Damon in Gestalt bes Bods, bes Sundes, bes Affen, biemeilen eines Menschen gefunden, ihn angebetet, und ihm entweder ihre Seele ober einen Theil ihres Rorpers hingegeben; und babei, brennende Lichter in der Sand, ihm ben hinteren gefüßt. Gie hatten fofort bas Crucifix befpieen, und darauf getreten, und der Abbe la Bitte war dabei ber Führer aller Reuaufgenommenen gewesen. Sie hatten zugleich bem himmel und bem Kirmamente, Gott jum Sohne, ben binteren gewiesen. Und nachdem fie wohl gegeffen und getrunken, war die fleischliche Bermischung gefolgt, wobei ber Damon in Manne - und Frauengestalt mitgewirft; Sodomiterei und Bestialität und alle ftinkenben Lafter, ble ber Rebende nicht aussprechen wollte, maren babei verübt worben. Rroten, mit ber geweihten Softie gespeift, bann verbrannt, mit ber Anochenasche von Gehenften vermischt, mit dem Blute ber Rinder angefeuche tet, und mit Krautern und anbern Sachen vom Abbe verfest, hatten bie Salbe gebildet. Die Rirche fen ihnen verboten gewefen, Weihmaffer hatten fie nur unter ben Borten nehmen burfen: Moge es unferem Reifter nicht mißfallen! Der Damon prebige

ihnen; es gebe tein anderes Leben, als bas gegenwärtige; benn Le batten beine Geele. Rachbem er bas und mehr ihnen vorge Balten, fragte er Einen nach bem Anbern, ob bas Alles nicht alfe ametragen? Alle, and ber Abbe, bejahten es. Darauf wurben fie als angestedte Glieber von ber Rirche abgesonbert, und bem weltlichen Berichte übergeben; und ihr Bermogen bem Law bebberrn, ihr bewegliches Gut aber bem Bischof confiszirt. Die wier Krauen wurden in Arras jum Feuertod verurtheilt; als fie aber Die Sentens vernahmen, fdrieen fie wie Bergweifelte Meifter Billes Klameng, ber gerabe gegenwartig war, an: Sa, falider Berratber! bu fagteft und, wir follten nur befennen, mas mer und porfagte; man werbe uns bann geben laffen, und wir wir ben feine andere Buge ju übernehmen haben, als etwa eine Ballfahrt, feche ober zwölf Stunden in die Ferne. Du weißt, Abichenlicher! bag bu und betrogen. Sie fagten babei: fie feven mie in ber Balbefie gemefen; was fie befannt, batte bie Rolter ihnen abgebrungen, ober bie Berfprechungen jenes Dr. Gillet und Anderer batten es ihnen abgelodt, und viel Anderes mehr. Das half ihnen aber nichts, fle murben jum Scheiterhaufen go führt. Chriftlich bereiteten fie fich jum Tobe vor, behaupteten aber bis jum letten Athemjuge, baß fie nicht mußten, was bie Balbefie fep; welche Worte bann bem Bolfe viel au benfer und zu reden gaben. Daffelbe that die Deniselle in Douay, we fie gerichtet murbe. Auch ber Abbe be peu be fens führte be gleichen Reben, und fagte: er fterbe ohne Schuld; feine lesten Worte aber waren: Jesus autem transiens per medium illerum ibat. Er war 60-70 Jahre alt, war ein Maler, gern gefeben an vielen Orten, weil er ein Sanger und ein Dichter mat. Er hatte auch Ballaben gur Ehre ber heiligften Jungfrau ge macht, und fo mar er Bielen werth geworben. Go oft er aber ein beiliges Lied gelesen, hatte er am Ende immer fein Rapplein abgezogen und gefagt: Mit Bergunft meines herrn. Das batten Ginige bezeugt; ich weiß nicht, was baran gewefen.

Sechs Manner, worunter Ritter Robert le Josne, Gowverneur von Arras, und sieben Frauen, worunter wieder metrere Freudenmadchen, wurden sofort in Arras verhaftet. Aber Die Sache verbreitete sich nun balb auch anderwärts bin. 30

The second

Amiens waren auf bie Ausfagen in Arras mehrere gleichfalls gefänglich eingezogen; aber ber Bischof ließ fie los, und fagte: er wurde es mit Allen also halten; benn er glaube nicht, baß fie thaten und thun konnten, was fie fagten. In Tournay batte man gleichfalls 3-4 Berfonen eingesperrt; Deifter Jehan Taincture, Doctor ber Theologie, fcbrieb bei ber Belegenheit eine gute Schrift über bie Balbefie, bie ich aber nicht gefeben. Die Gefangenen wurden nach einiger Saft entlaffen. Urras hatte man unterbeffen fortgefahren; zwei ber Reichften ber Stadt hatten in die Gefängniffe bes Bischofs manbern muffen; endlich wurde auch Baven be Beauffort, ein ebler Ritter, einer ber alten Bannerherren von Artois, etwa 72 Jahre alt, ergriffen. Dan hatte ihn früher gewarnt, er aber hatte geantwortet: und wenn er taufend Stunden entfernt fen, wurde er fommen, um fich zu verantworten; er fürchte barum nichts. Er war nach Arras gefommen; Die Seinigen hatten ihn befcworen, wenn er fich schulbig miffe, moge er fich entfernen. Er aber hatte ben feierlichsten Schwur geschworen, und feine Seele ber Berbammnif hingegeben, wenn er wiffe, mas Balbesie sey, und an ihr Theil genommen. Doch wurde er an bemfelben Tag verhaftet, und wollte jum Grafen von Estampes geführt fenn; ber ihn aber zu horen verweigerte, und in bie bis fcoflicen Gefängniffe führen ließ. Jacques Builleinaut, fein Schwager, ber Fieber durch Spruche zu heilen pflegte, als er ihn bort besuchte, murbe gleichfalls ale Angeflagter gurudgehalten. Unterbeffen war ber Brozes breier Manner und ber boppelten Anzahl Frauen vollendet worden; auf dem Schaffote wurden ihre Thaten ihnen gleichfalls vorgehalten, die biesmal in gepflos gener Luft mit bem Damon bestanden. Alle befragt, gestanden Die Wahrheit biefer Borwurfe, bis auf Gine ber Frauen, bie Alles laugnete. 3mei, die immer auf ihrem anfänglichen Beftanbniß ohne Banten beharrt, wurden gur Ginfperrung verurtheilt; bie Anbern alle, jum Scheiterhaufen geführt, ftarben, fo viel man feben konnte, in driftlicher Kaffung, aber beharrlich alle Theilnahme laugnenb. Bieber wurden A. Sacquespee, einer ber reichften Burger und Schöffen von Arras, und noch amei Andere eingebracht. Martin Cornille, Empfanger ber

Graffchaft, und Willaume Le Rebore, ein reicher Dlann, fluch. teten, und wurden vom Grafen bis nach Baris verfolgt. Dt. Anton hatte fruber bas Andringen feiner Freunde, fich ju flüchten, eben fo erwiedert, wie ber Ritter von Beauffort. Der Graf hatte, jur Bernehmung ber neuen Gefangenen, bie Commiffion burch neu hingugefügte Glieber noch verftarft; worunter Bhilipp S. v. Savenses, ein ftrenger Dann in biefen Sachen, fich befand; auch ber Bergog von Burgund hatte seinen Beichtvater, ben Bischof von Salubrin, einen achtzigiahrigen Mann, und Balbuin Ritter von Rogelles, Gouverneur von Beronne, beigefügt. Roch zwei Undere murben nun eingezogen, und Arras wurde baburch in gang Frankreich und anderwarts also verrufen, daß die Raufleute ihren Credit verloren, und niemand die Reifenben von ba in ben Wirthshäufern aufnehmen wollte. Rein Denich magte auch, bie Stadt ju verlaffen, aus Furcht, als Balbefier ergriffen ju werben; wie benn auch bas Bolt, fowie nur Einer fich rührte, fogleich ihn ber Balbefie beschulbigte. Die Bicare machten baber befannt: es folle niemand Kurcht baben, benn es werbe Reiner verhaftet, ber nicht von 8-10 Beugen gesehen worben; obgleich man hernach erfuhr, baß es wohl auf 2-3 geschehen.

Die Vicarien luben nun bie Klüchtigen ein, fich in Person einzufinden, und Red und Antwort auf die gegen fie gestellten Rlagepunkte zu geben. Darauf erschien Wilhelm Le Kebrre, Der Cohn bes Ginen, mit einem Notare von Paris, in ber Fruhe vor Jean Bochon, einem berselben, in ber Kirche, und appellirte von ihnen, im Namen feines Baters. Rach geschehener Protestation fagen beibe auf, und ritten nach Paris; mo fein Bater fich gefänglich gestellt, um auf bie Klage ber Bicarien ju antworten. Sie wurden aber von den Leuten der Bicarien ereilt, und gefänglich eingebracht; ein Schidfal, bas viele ihrer Freunde mit ihnen theilten, die von ihrer Absicht gewußt. Gie wurden erft entlaffen, nachdem fie auf ihre Appellation verzichtet, bie Geflüchteten aber als Walbester ercommunicirt. Man hatte fur ben S. v. Beauffort und M. Anton nach Amiens um mehrere Clerifer und ihren Rath gefendet; aber es tam niemand, als D. Martin und ber Inquifitor von Tournay; bie Anbern

aber welche Folter man ihm angethan, er hatte immer geläugnet; und auch jest, als man ihm Gnade bot, wenn er gestehe, hatte er erwiedert: er wiffe von nichts, und kenne nichts. Man hatteihn, wie man fagte,, mehr als 15mal, manchmal zweimal an einem Tage, auf die Folter gelegt; man hatte ihn auf ein nahes Schloß geführt, und ihm gesagt: er folle fogleich enthauptet werben, wenn er nicht gestehe; er hatte nur bas icon Besagte wieberholt. Bei Nachtzeit hatte er einft fich aus bem Gefäng. niffe zu flüchten versucht, war aber wieder eingeholt worben; und bas rechnete man ihm als Schuld an. Beauffort wurde nun als Saretifer, Apostat und Gobenbiener erflart, und bem gemäß zu fiebenjährigem Gefängniffe verurtheilt; follte jedoch befleidet öffentlich auf ben Schultern mit Ruthen gestrichen werben. Er follte ferner 5000 Goldthaler, beren 76 eine feine Mart . bilbeten, in ben Almofenftod nach Mecheln zum Rriege bestimmt, und fleinere Summen an benannte hospitaler und Rirchenfas brifen bezahlen. Tacquet wurde ju 10fahrigem Gefängniß, jum Ruthenstreichen und fleineren Strafgelbern verurtheilt. Carieulr, ber ichon früher wegen bes Glaubens in Untersuchung gewesen, und an dem fein Zeichen von Reue fichtbar geworben, murbe bem weltlichen Schwerte hingegeben. Suguet, ber fein Urtheil Inicend und weinend vernahm, wurde ju 20jahriger Ginfperrung bei Waffer und Brod verdammt. Doch lief bas Gerücht: er fen, als ehmaliger Diener bes Bischofs, von ben Vicarien fehr begunftigt worden. Biele fagten: es gebe fo viele Balbefier in ber Kirche, an ben Sofen ber Mächtigen und anderwarts, bag es ein Bunder fen. Auch glaubte man, ber Antichrift fen ichon geboren; er werbe in Rurgem herrschen, und alle Balbefier murben feinen Anhang bilben. Doch hatte man in Paris, Amiens, Tournay Biele, Manner und Beiber, verhaftet, aber fie wieber entlassen, ohne ihnen ein Leid zu thun. Carieulr wurde verbrannt, erklärte aber zuvor alle für unschulbig, auf bie er ausgefagt.

Die Bicarien festen nun alle bie in Freiheit, die burch die Folter nicht jum Bekenntniffe gebracht worden, zwölf an der Bahl. Gegen Alle hatten Zeugen ausgefagt; fie wurden auf der Kolter befragt, Manche fo oft und hart, daß fie verfruppelt

wurben: aber fie hatten mit Beharrlichfeit geläugnet. Gie mußten, che fie befreit wurden, auf die Evangelien ihre Unschuld beschmören; und babei 4-5-7 ehrbare Zeugen beibringen, bie ihren Blauben an ihre Schulblofigfeit gleichfalls beschwuren. Sie mußten bann noch bie Berichtstoften bezahlen, und wurben meift aus ber Grafichaft verbannt. Rur ber Inquisitor B. le Brouffart und bie Bicarien bes Bischofs verfügten biefe Freilaffungen; von den Andern, die bei den Berhoren waren, nahm Reiner baran Theil, ober wurde bagu aufgeforbert. Auch Martin Cornille, ber fich geflüchtet, jest aber in ben Gefängniffen bes Ergbischofe von Besangon faß, wurde von ihnen jest von ber Ercommunication freigesprochen, die fie gegen ibn erlaffen. Ein Lieb, bas man auf ben Strafen fand, bebräute nun bie Urheber ber Berfolgung hart. Am folgenden 16ten Januar 1462 aber erschien ein Gerichtsbote bes Barlamentes von Baris in Arras. um au informiren über bas Unrecht, bas bem S. v. Beauffort, wie er flagbar eingefommen, geschehen; wie benn auch Tacquet und Andere beswegen Rlage eingereicht; auch über die Appellation Erfundigung einzugiehen, die Beauffort vor feinem Berbore an bas Parlament gemacht. Philipp, fein Sohn, hatte ben Boten herbeigeführt; beibe gingen nun, mit ben anbern brei Brubern und 30 Befreundeten, mohl bewaffnet ju ben Bicaren, und da diese aus Kurcht fich nicht bliden ließen, forberte ber Gerichtsbote die Schluffel zum Rerfer; und ba der Rerfermeifter fie verweigerte, nahm er fie mit Bewalt, befreite ben S. v. Beauffort, und beraumte ben Bicaren ben 25. Rebruar als ben Tag, wo fie vor bem Parlamente in Cachen bes Appellanten, ben er mit fich nach Baris nahm, ju Rechte ju fteben hatten. Um 17ten begaben fich bie Vicare bu Samel und Thieubault nach Paris; die Sache wurde aber ausgesett, und fie fehrten wieder heim. Dort erhielten fie Briefe von ihrem Bis ichof in Rom, der befahl: den Suguet Aubry in Freiheit ju fegen, was benn auch geschah. Martin Cornille fehrte auch gurud, ben ber Ergbischof von Befangon, nach einigen Unterfuchungen, in Freiheit gefest. 3m Juni murbe endlich die Cache Beaufforts beim Parlamente verhandelt, und bei Diefer Belegenbeit fagte M. J. von Bopincourt, Parlamentsadvocat und

Rechtsbeiftanb bes Rlagers, in offener Sigung unter Anderm: wie, fo oft man einen Befangenen wegen Balbefie eingebracht, man ihm gesagt: wenn er nicht bekenne, mas man ihm fage, werde er verbrannt werden; nur im Falle offnen Geftandniffes werbe man ihn mit einer kleinen Wallfahrt abkommen laffen. Sabe er bann beffen fich geweigert, fen er auf die Folter gelegt worden, bis er befannt, mas man nur wollte. Er fagte welter: als ber herr von Beauffort eingebracht worden, und fich gegen ben Dechant bu Bois verschworen, daß er nicht in ber Balbefie gewesen; sey biefer vor ihm niebergefniet, und habe ihn auf's inständigste gebeten: daß er befennen möge, sonft tonne ihn niemand vor bem Feuertobe und ber Confiscation feines Bermögens retten. Das Erbarmen für feine Rinder bewege ihn allein zu Diefer feiner inftanbigen Bitte, beren Erfüllung ihm binnen vier Ingen bie Freiheit wieber verschaffen murbe. Ale er erwieberte: baß er bann falich geschworen haben murbe, entgegnete ber Dechant: er werbe ibm bie Absolution geben. Dadurch und burch Mehreres habe er bann ju feinen Geständniffen fich bewegen laffen. Spater feb er auch genothigt worden, an ben Bergog, ben Grafen v. Estampes, ben Bailly von Amiens und feinen Lieutenant bebeutenbe Summen zu bezahlen, ohne bagu verurtheilt zu feyn. Das Barlament fprach ben Rlager frei von ber über ihn verhangten Gefangnifftrafe, ließ bie brei in Arras noch Berhafteten vor feine Schranten führen, und gab fie gleiche falls frei. Begen eines vierten, Le Febvre, wurben Beugen abgehort, und nachdem er fich vor bem Erzbischof von Rheims und bem Bischof von Paris gereinigt, murbe er gleichfalls in Kreiheit gesett. Daffelbe geichah mit dem Letten ber Gefluch. teten, Sotin Louge.

Ehe dies sich zugetragen, war der Dechant von Arras, M. J. du Bois, auf einer Reise nach Corbeyl, von einer Geistestrankheit befallen worden, und man hatte ihn wie von Sinnen nach Paris geführt. Er stand im Ruse eines guten Geistlichen, war noch jung, und Viele beklagten ihn. Andere sagten wieder: es sen Strase Gottes, weil es auf seine Beranlassung geschehen, daß man auf die Waldesie inquirirt, und Einige verbrannt; er hatte es sich auch am meisten angelegen seyn lassen, die Wirklichkeit

ber Sache nachzuweisen. Die bas fagten, glaubten nicht an bie Luftfahrt in biefer Balbefie. Db er gleich wieber ju Ginnen fam, war doch feine Sicherheit babei, und er mußte fich immer im Zimmer halten. Enblich wurde er bettlägerig, und ba öffnete fich ihm ber Körper in vielen Bunben, und er hatte viel zu leiben. Manche fagten babei: er fep von den Balbefiern vergiftet ober bezaubert worben. Im Februar 1461 ftarb er bei volltommenem Berftanbe, und nahm ficherlich ein gutes Enbe. Unterbeffen hatte man in Burgund D. be Jehan, ben Bischof von Barut, in feinem Geburteorte verhaftet; um von ihm gu erfahren, was ihn eigentlich bestimmt, die Cache mit ber Balbesie in Arras anzuregen. Balb aber flüchtete er sich aus biesem Befangniß, und wurde, wie er felbft fagte, auf eine wunderbare Beije gerettet. Er ging nach St. Jacob in Galligien, und auf ber Rudfehr von ba blieb er, ale Beichtvater ber Gattin Rarle bes Siebenten, in Franfreich jurud. DR. Baille, ber gleichfalls an ber Cache Antheil genommen, jog fich von Arras nach Baris; eben fo Gilles Flameng nach Douay; und man fagte: es fev gemesen, weil man fie Alle nicht gern in Arras fab. Der Broges zwischen ben Appellanten, ben Erben bes S. pon Beauffort und fammtlichen wegen Walbefie Brozesfirten. und ben Defendenten, bem Bergoge von Burgund, und feinen geiftlichen und weltlichen Gerichtsbehörben, vor bem Parlamente, ging inbeffen feinen Gang. 3m achten Jahre Konig Rarle VII, im Jahre 1491, wurde endlich das Urtheil gesprochen, bas entschieb: Jam dictos appellatos male et abusive fecisse, dixisse, incarcerasse, appunctasse, processisse, sententiasse, et executasse; dictosque appellantes bene appellasse. Es caffirt bann alle biefe Prozesse, so an ben geift. lichen wie weltlichen Gerichten geführt worben; bie Acten follen gerriffen werden und gerftort, vernichtet alle gemachten Confiscationen, verurtheilt die Defendenten perfonlich jur Schadlos. haltung, ju ben Projeffoften, und aufferbem in eine Gelbftrafe von 6500 Parifer Livres; von benen 1500 Franken genommen werben follen, um eine tägliche Meffe auf ewige Beiten, für bie Seelenruhe ber Singerichteten, in ber Cathebrale von Arras gu begrunden; auch ein fteinernes Rreug mit einer Inschrift foll auf

bem Richtplat errichtet werben. Den geiftlichen Gerichten von Arras wurde untersagt, in fünftigen Prozessen sich aller aussersordentlichen Executionen und grausamen Foltern zu bedienen. Die Sentenz wurde seierlich auf dem Richtplate verfündigt, eine Predigt darüber abgehalten, und am Tage mußte alle Arbeit in der Stadt eingestellt werden.

Man fieht, biefe Sache ift eben fo inftructiv burch ihre Irrthumer und Diggriffe, wie die vorige es burch Gerechtigkeit, Rlugbeit und Grundlichfeit gewesen. Um übrigens ein gerechtes und nicht übereiltes Urtheil in ihr ju fallen, muffen wir uns querft in die Beit verseben, in der fie vorgefallen. Es war die Mitte bes funfgehnten Sahrhunderte, beffen Beginn brei Bapfte jugleich auf dem Stuhle und drei Kaiser auf dem Throne gefeben; nur aufferer Musbrud fur bie Schwächung, bie bie Ginheit in Rirche und Staat, bei gunehmender Gewalt ber Bielheit, im Befolge ber früheren Streitigfeiten awischen beiben Machten erfahren hatte. Die firchliche Ginheit war in Avignon in Die Gewalt ber frangofisch politischen gefallen; Die bes Staates im Raifer in bie ber burch ftete Übergriffe fich immer fteigernben Reichoftanbichaft; bie Folge mar eine Auflösung bes gesammten gemeinen und firchlichen Wefens burch alle europäischen Reiche. In ber Rirche baber Beginn ber neueren Barefien mit Wiflef und mit bug, und in beren Gefolge bie Buffitenfriege. In ber Sierarchie die Berruttung ber inneren Rundung und Beichloffenbeit, Auflehnen ber Glieber gegeneinanber und gegen bie Ginbeit; auf ben Concilien von Roftnig und von Bafel die Bralaten und bie unteren Briefterordnungen im Saber. Rach Bieberaufftellung bes Stuhls in Rom ftete Rämpfe seines Inhabers mit bem unbändigen gandesabel. 3m Staate gleiche Auflosung bes alten geschloffenen Lehnstaates in feine Elemente; Die Landeshoheit im Rampfe nach Dben und nach Unten, Baffengenoffenschaften ber Gleichgestellten gegen bie bober und bie tiefer Gestellten, Rampf bes Kauftrechtes mit bem Lanbfrieden, ber alten Waffenweise mit ber neuen, allmälige gangliche Auflosung ber Centralgewalt. 3wifchen England und Franfreich insbefonbere bie großen, Jahrhunderte langen Rampfe um bie Erbfolge, und im Gefolge beffen bie großen, burgerlichen Rriege in beiben Lehn-

flaaten, ber ber weißen und ber rothen Rofe in England, Burgunde und bes Lehnsherrn in Franfreich; in beiben Reichen aulest die Einheit, mit ben Tubors und Ludwig XI, fiegreich überall; von Conbottieri's, Armagnace, Landefnechten, fcmargen Solbnern bie Belt burchzogen; schnöber Frevel, Gewaltthätigkeit, Unmacht ber Berechtigfeitepflege herrschend burch bie gange Chris ftenheit. 3m Gefolge diefer gabrenben Auflosung aller Glemente ber burgerlichen Ordnung und ber herrschenden Berwilberung bann die größte Unfittlichkeit; bie vonus vulgivaga por allen Bottern bes Beidenthums bie Erfte ausgescharrt; alle Stabte mit Freudenmadchen erfüllt, felbft bei ber Rirchenversammlung von Cofiniz beren eine unglaubliche Menge, in ber Stabt, wo fie ihren Sit genommen; wie Riber ergahlt, 1) ber Anwesenheit ber vielen Fürsten und ihrer Gefolge, so wie ber gablreichen Handwerksleute wegen. In allem bas von Frankreich burchwühlte Stalien, ber Unftedung vom Often ber ohnehin am nachften ftebend, mit gutem Beispiel vorangebend; und aus ber Mitte biefes icheußlichen Berberbens, als bie Beigel ber rachenben Remefis, bas venerische Ubel fich entwidelnb. Dazu nun ber Stury bes griechischen Raiserthumes, bieffeits ber Meerenge eingetreten. Sinter ben fturmenben Demannen bann endlich Gog und Magog in Timur und ben Mongolen losgelaffen; Europa, und ben Bfuhl aller Lafter in ihm, mit einer Überflutung vom Diten her bedrohend, und bieje Kluten icon an ben Grangen Bayerns brandend. Go ftand es bamal um bie europäische Gefellichaft.

War es bei dieser trostlosen Lage ber Dinge zu verwundern, wenn ernste Gemuther auf die Meinung kamen: die Welt, nun altergrau geworden und betagt, gehe baldiger Auflösung entgesgen; es nahe die Zeit, von früheren Propheten, die ihre Agonie im Gesichte zuvorgeschaut, verkündet, und es werde nun zum Ende neigen. Hatte das Christenthum sichtbar seine Macht versloren, während die Gewalt des Bosen allerwärts sich gestärft; dann war die Zeit des Antichrist herangesommen, dem zwei Zeiten und eine halbe Zeit die Herrschaft gegeben war, und der

<sup>1)</sup> Formicarium Lib. de maleficis. c. IX.

bie Seinen Alle unter seinem Zeichen vereinen und schaaren follte. Er war schon geboren biefer Widersacher; alle Zeichen schienen feine Rabe zu verfunden, und bas Bolf glaubte, wie wir gefeben, an feine Begenwart. Bas bie fommenben Beiten am Tageslicht erbliden sollten, mußte jest im Schleier ber Racht fich vorbereiten; bort mußte er bie Seinigen erkennen, fie in feine Register eintragen, und fie in aller Berruchtheit üben. An ben Sofen hatte er bies fein Bert angefangen; von ba war er jur Aristocratie übergegangen; mas be Raig in ber Bretagne, was bie Lady Fowlis in Schottland geubt, war nicht unbefannt. geblieben; was in Avignon in ber Rabe bes Rirchenfürstent vorgegangen, welche Lehren im Carbinalecollegium fich Gingang verschafft, und welche Sitten baraus hervorgegangen, bie spater in Alexander VI sogar auf den Stuhl erhoben worden: das Alles war fein Gebeimniß geblieben; Meister Jehan, Bischof von Barut, hatte ale Großponitentiar es gang in ber Rabe gefeben. -Rein Bunber, bag, mas früher von unmittelbaren Bundniffen ber Menschen mit bem Damon umgegangen, mas ba und bort umbergefputt in ber Bugellofigfeit ber Beit, bie vor feinem Frevel gurudtrat, baß es gehöht und gemehrt, in den beforgten Gemuthern mit einems male zum Schrechilbe ber Balbefie ober Balberie zusammenfloß. Bum Bischofe von Barut gesellte fich ber Dechant, D. Jacques bu Bois, bamale ein 34jahriger Mann, guten Leumunde, von bem felbst jenes Droblieb fagte: Chascun cuidoit que tu feusses prophète, - Sage comme un Salomon ou Sibille; - Mais si du sens quy oncq feust en ta teste, — tu a voulu semer une tempeste, - tu beueras ton brassin et brouet; - Et sy seras des premiers à la feste. - Folie fait quy folie commet. Beibe, Die Apocalypse im Laufe ber bamaligen Welt ftudierend, mochten icon langft auf die Bermuthung einer gebeimen Berbindung eines Theils berfelben mit bem Damon geras then fepn; in ber ftete zunehmender Krevelmuth bes Jahrhunderte fie mehr und mehr bestärfen mußte. Jest war die Ausjage bes in Artois gebürtigen Robinet de Baulr gekommen, ber auf bie Deniselle und ben Abbee la Bitte, die Erfte eine Schwester ber Freude, der Andere ein, wie es scheint, mehr als lustiger Bruber, ausgesagt; und das Wort Waldesie, das ihnen bei ber

berrichenben Berwechslung fogleich bie Manichaer, die Berebrer bes Damons, in's Gebachtniß brachte, war bei ber Berhaftung von ber Denifelle anerkannt worden. Jest hatten fie bie Spur gefunden, bie fie nur verfolgen durften, um ihre Anficht nur zu fehr bestätigt au finden. Daß ber Eremit mahrscheinlich feine Aussage auf ber Kolter gemacht, konnte bei ber Berehrung, die man fur bies treu-Iose Inftrument, bas bie geiftlichen Gerichte nie hatten annehmen sollen, bamale hegte, gang und gar nicht irren. Es wurde auch gegen die beiben Gefangenen angewendet; Die Pforte Des Geheimniffes war erbrochen, und bas Mufterium ber Iniquitat lag nun aufgebedt vor ihnen ba. Daß ein Beib de folle vie, wie ber Berichterftatter von ihr fagt, und ein leichtfinniger Geifts licher und Bantelfanger, vom Boltswig mit bem Spottnamen de peu de sens bezeichnet, wenig taugten, um, in einer fo wichtigen Sache auf Leben und Tob, ale Fundamentalzeugen zu bienen, war ihnen nicht eingefallen. Stiegen ja 3weifel in ihnen auf, Die Folter, auch gegen andere Berhaftete angewendet, gerftreute fie fogleich. Fiel Berbacht auf bas Inftrument, bann traten freiwillige Geftanbniffe, entweber burch Berfprechungen erschlichen, ober auch, ba bie Sache in jener Zeit in ben Intentionen Bieler liegend, ficher nicht alles Grundes entbehrte, hier und ba durch Reue hervorgerufen, ober auch burch bie Ginfalt ber Bebrangten, um fich zu retten, herbeigeführt, beschwich. tigend ein; und fie fanden in dem allgemeinen Glauben um fich ber wieder eine Unterftubung. Die Überraschung, ber gemachten Entbedung wegen, mar, wie es ichien, fo groß, bag fogleich bas gespenftische Bilb bes Bunbes mit allen feinen Schredniffen por ihnen stand: wie er ein Drittheil bes Menschengeschlechts befaßte, wie Bischofe und Cardinale ihm angehörten, Fürften fonder 3meifel auch, und wie nur der Machtige ihm noch fehle, um an ber Spipe beffelben alle Plane bes Abgrunds auszuführen. Da zu bem schlechten Zeugniß, bas bie Folter gab, noch bas ber burch fie gepreßten Zeugen, die in ber Waldefie gewesen, fam, - ein Zeugniß, bas felbst, wenn freiwillig abgelegt, nur einen Berbacht auf Unsittlichkeit begründen fann -; fo mehrte sich die Irrung, und es wurde fesigestellt: Alle mußten fterben, bie durch vier folche Bengen überwiesen waren. Wer bem Spfteme wider-

fprach, machte bes Lafters fich felbst verbächtig; und es galt bald gleichfalls fur bewiesen, bag niemand angeklagt werben konne, er habe benn beffen wirklich fich schulbig gemacht; weswegen benn auch ber Wiberfpruch gegen fruheres Beftandnig, Angesichts ber Flammen gemacht, nichtig seyn mußte, weil ber Damon bazu getrieben. So entwidelte fich benn ein Syftem bes Terrorism's, vor dem nichts bestehen konnte, was einmalin seinen Bereich gekommen; und das in ber Bethörung bes M. Jehan, ber Schuld ober Unschuld ichon aus ber Physionomie zu erkennen geglaubt, feinen Sobevunkt erreichte. Reine Beit barf fich ganglich über bie Möglichkeit hinausgesett bedunfen, folden Irrungen anheimzufallen; und follte bie gegenwärtige, im Bewußtseyn ihrer Aufgeklartheit, folden Dunkel begen; fo burfte man fie nur an jenen zweimal verdoppelten Anfall ber Rrantheit erinnern, ber in unsern Tagen ihr jugeftoßen. Det erfte bamale, ale die Jefuiten, Ronigemorber im Triebe bes Blutes, Berderber von Sitte und Moral burch ihre Disziplin, ftaategefahrliche Berichmorer aus Gewohnheit, Reichthumberraffer aus unersättlichem Geix fevn follten. Der Orden weiß gu ergahlen, wie bie fir gewordene 3bee ber belirenben Rranfen ihm mitgespielt; und seit bem Anfalle will ber spezifische Geruch noch immer nicht aus ber Rafe ber Jesuitenriecher weichen. Bum zweiten und britten ift ber Anfall in ber Revolution wies bergekehrt, einmal in den Häuptern der Terroristen, die ihre politische Tugenblogik mit der Guillotine bewaffnet haben, und fubfibiarifch Keuer und Waffer ju Selfern ihr beigegeben; und andererseits in ber entgegengesetten fixen Ibee ihrer Schlacte opfer und ber höheren Stande: bas Alles fen fcon von lange her von den fterbenden Tempelherren ihnen bereitet worden, und burch geheime Gefellichaften fortgetragen, in unfern Tagen nur jum Ausbruche gefommen. Und als endlich viertens bie bemas gogischen Umtriebe aufgetaucht, wie weit, glaubt man, hatte auch diese Manie, die feineswegs verwerfliche Grunde vorwenben tonnte, geführt, wenn ben von ihr Ergriffenen bie Kolter au Gebot gestanden hatte? Alle biefe Beispiele zeigen, wie gefährlich für die Menschen ift, am gefährlichsten für folche, Die babei guten Willens find, folche Schapgraberei in ber Tiefe ber

menschlichen Gebankenwelt zu treiben, in ber Gott allein Bescheib weiß. In ber vorliegenden Sache ber Balbefie ift es ber erhaltende Inftinkt gewesen, ber, im Wiberspruche ber Vicarien gegen biefe terroristische Lehre, zuerft fich geltend machte; aber die ftrenge Observang überwand damals noch die lare. Jene trat wieder im Widerspruche der Domberrn von Cambray und mehrerer Bischöfe hervor, tonnte aber gleichfalls gegen ben erften Eifer fich nicht geltend machen. Erft ber Rath ber Brübhommes bes Bergoge Philipp von Burgund in Bruffel führte einen Wendepunkt herbei. Daß bie Untersuchenden aufrichtig gewesen, bewies ber Umftand: daß fie die Untersuchung, ohne Unterschied, auf Arme wie auf Reiche und Machtige ausgebehnt; bas aber führte auch schnellen Ablauf ber Sache herbei. Das Barlament von Paris interessirte fich für bie Angelegenheit. Die breißig Jahre, bie ber Prozeß gebauert, find zum großen Theil mit ber perfiben, gewaltthätigen, aber ichlangenflugen Regierung Ludwigs XI und bem Sturze bes Hauses Burgund, und bem Tode Carle von Lotharingen, erfüllt; Umftanbe, bie, wie faum gu ameifeln, auf ben Bang bes Rechtshandels ihren Ginfluß hatten. Aber wie es immer barum gewesen, bas Parlament hat recht gerichtet, und die Remefis hat die ihr verfallene Schuld eingutreiben nicht verfaumt. Denn wie gering bie Zeit in ihren Fehben und Rampfen auch immer bas Blut geachtet, 1) bas vergoffene fcbreit jum himmel, und forbert feine Guhne. Richt bie Bnabe, bie ben Menschen in guter Gefinnung jum guten 3mede führt, rechtfertigt ihn allein; wenn er nicht, in rechter Rraft, im rechten Maaß gehalten, mitwirft: bann bleibt er ihr verhaftet, und muß ihr Berfaumniß wie Ubertreibung bugen, wie du Bois mit ber Berbunflung feines Beiftes ihr bie Schuld bezahlt.

<sup>1)</sup> Du Elercq erzählt unter Anderm p. 204: Robert le Jeusne, der Bailly von Amiens gewesen, habe mahrend seiner Amtsführung 1900 und mehr theils töpfen, theils ersaufen lassen. Es war die Zeit der burgundisch-französischen Kriege, und es reichte schon hin, daß man das Individuum einen Arminacq nannte, um seinen Tod berbeizuführen.

c.

Der Berenprozeg in und nach ber Reformationszeit.

Unter foldbem ungewiffen Umbertappen nach ber Wahrheit und bem, was Rechtens fen in biefer Sache, war auch ber Malleus maleficarum hervorgegangen; ein Buch, in feinen Intentionen rein und untabelhaft, aber in einem unzureichenben Grunde thatfachlicher Erfahrung aufgesett; nicht immer mit geschärfter Urtheilsfraft durchgeführt, und barum oft unvorsichtig auf die scharfe Seite hinüberwiegend. Das Buch hatte inbeffen kaum Zeit gehabt, in die Ideenmaffe einzubringen; als das feche gehnte Jahrhundert eingebrochen, und der Furor teutonicus eine neue Ratastrophe und einen firchlichen Aufstand herbeigeführt. Die Maffe bemocratischer Rrafte und Meinungen hatte feit lange schon übermäßig in Teutschland sich angehäuft, und während ber alte Glauben, gegen ben fie fich mit Macht erhoben, ihre Stuge an ber Einheit bes Raiferthumes und ben geiftlichen gurften gefunden; hatte bie. Aufgestandene in ben weltlichen Fürsten, in den Aristocratien, im Bürgerstande ber Reichsstädte, und im nach Emanzipation ftrebenden Bauernftand, in der Berberbtheit bes Clerus und ber Critif ber humanisten fich ausgebreitet. Die noch Schwache und Unbefestigte hatte, in ben Berwirrungen bes großen Krieges zwischen Carl V und Frang I um Italien, an bem gang Europa Theil genommen, ihren Schut gefunden; ble andern Fürstenfriege, Abelefriege, Städtefriege und Bauernfriege hatten episobisch dem großen europäischen Rampf fich eingefügt; bis que lett im Religionefrieben bie Mittelmacht, amifchen ber boberen : Ginheit und ben unteren fich burchfreuzenben bemocratischen Tenbengen, allen Bortheil allein bavon getragen, und bie Territorialhoheit bes Raifers einfache und bes Bapftes breifache Krone unter fich getheilt. In England mar bie gange Bewegung von bem Despotism bes Tubors angeregt, auch gang in feinem Intereffe ausgebeutet, und in ber Ablegung bes Supremateibes hatte bie weltliche Macht bie Sulbigung ber geiftlichen eingenommen; wie im Rorben eine neue Dynastie mit ber Opferung ber Rirche fich eingefauft. In Franfreich find es gleichfalls die ber Ginheit entgegentampfenden Richtungen, bie ber geiftigen Bewegung fich bemeisternb, in ben Hofparteien der Bourbons und ber Walois ihre Häupter, im Abel ihre Kührer, in den Städten ihre Kämpfer finden, und nun den munizipalen Bund der Hugenotten der Ligue der Guisen entgegenstellen, und so nahe die lette Hälfte des Jahrhunderts mit einem Bürgerfrieg erfüllen, der endlich auch dort mit dem Siege der Einheit im Rückritt des Kührers der Bourbonen zur Rirche endet; während gleichzeitig sich die Kämpse im Gesolge des Absalls der Niederlande streiten, die zum Siege der Einheit auf der einen Seite zu dem der Opposition in der andern Hälfte sühren. Als Resultat des säcularen Streites also überall die weltliche Macht, und zwar in der Form der Territorialhoheit, siegreich, und selbst in den beiden Halbinseln Italien und Spamen, wo die Bewegung nahe ganz wirfungslos geblieben, dies nur durch das früher gewonnene Borherrschen dieser Macht erwirkt.

Der Protestantism erklarte bie alte Kirche, wie fie ibm gegenüberstand, für ein Wert bes Teufels, und ihr Dberhaupt für ben Antichrift, Rom aber für bas Thier mit ben fieben Bauptern. Satan mar also ber neuen Lehre unentbebrlich, ja feine Dacht, die im größten Theile ber neueren Gefchichte fo fiegreich fich bewährt, hatte um ein Bebeutendes an Glang und Ansehen zugenommen; benn er hatte auch bie Territorialhoheit im Guben von Europa fich gewonnen. Bare es ber Meinung ber Brunder ber Lehre nachgegangen, bann mare bie neue Beit bem Beispiele ber alteren gefolgt. Damal, ale bas Gottergeschlecht bes Zeus bem ber Uranionen um Chronos her, in ber Berrichaft gefolgt; ba wurde Chronos mit ben Titanen in ben Tartarus beschloffen, bamit bie besiegte alte Beit in feinem Grauen ihren Tobesschlaf abhalte. Die in ben Beiligen triumphirende Rirche mare bann ein folder driftlicher Tartarus geworden; die streitende aber um ihr haupt gesammelt, ein Cabbath, bei hellem Tageelicht auf ben fieben Sugeln und im Chore jeder Rirche gefeiert. Aber bie Macht, Die bie Schidungen ber Beiten lenkt, mar nicht einverstanden mit biefer Doctrin ber Eiferer, ber himmel ber Beiligen murbe nicht in bie Schatten ber Unterwelt verbannt; die Rirche behauptete fich am Tagedlichte, und es wurde ihr im Norden nur eine Gegenfirche auf

bie Leibzucht aufgebaut. Also mußten bie Angehörigen bieset Gegenfirche fich begnugen, alle hohere Myftif in jener fur eine Täufdung bes Damons zu erflaren, und ihm alfo, ber vor wie nach im Besite aller Gebiete ber Beseffenheit und bes herenwesens blieb, nun auch noch überhin alle früher von ihm rein erhaltenen höheren mpftischen Regionen einzuräumen. tonnte bon einer Ginftellung bes herenprozeffes im protestantifchen Europa gar nicht bie Rebe fevn; er befam vielmehr einen neuen Aufschwung, und begann im wuchernben Trieb fich ausanbreiten. Die Welt, die flegreich aus bem Rampfe bes Jahrhunderts hervorgegangen, wie fie Alles der Territorialhoheit überliefert, hatte auch biefen Brozes ganz und gar facularifirt; und wie fie die Instruction, in Sachen ber Barefie, ber Rirche aus leicht begreiflichen Grunden abgenommen, fo auch bie Bauberfachen gang an bie weltlichen Gerichte hingewiesen. Daber nun die Parlamentsacte Seinrichs VIII wider Beschwörung, Bererei und Zauberfunfte vom Jahr 1541; ber Elisabeth vom Jahr 1559 und 1562, am Anfange bes folgenden Jahrhunderts noch geschärft. Der 73fte Act bes neunten Barlaments ber Roniain Marie von Schottland verhangt die Tobesftrafe über Bauberei und Alle, die fie ju Rathe ziehen; und nun erheben fich auch bort bie Rechtshandel, Die juvor fehr felten gewesen, in Menge; und es zeigt fich, bag babei bie Ausübenben geringeren Standes, in einem Berhaltniß ber Clientel und Batronschaft zu ben Mächtigern, gestellt erscheinen. So bie Brotestanten im Rorben; die Ratholischen im Guben, bei benen gleichfalls ber Staat mehr ober weniger gefiegt, folgten allmälig bem gegebenen Beispiel, und bie Sacularisation bes gangen Prozeffes erfolgte auch bei ihnen allmälig überall. Die Bambergische veinliche halsgerichtsordnung vom Jahre 1510 unterscheibet ichon scharf zwischen bem, mas in biefen gemischten Sachen bem geifte lichen und bem weltlichen Gerichte angehört; und im 131ften Artifel verordnet fie: die Zauberer, die Andern Schaben gethan, wie die Reger zu verbrennen, über alle Andern aber bie Juris ften jugugiehen; ba bas Lafter ber Bauberei im Allgemeinen vor ben weltlichen Richter gehöre. Da bie Carolinische biefer Orb. nung fich nachgebalten, fo ift es in ihr babei geblieben; und fie hat unr noch bas Berbot ber Inquistion, auf bie Ausfage in Zauberer hin, weistich hinzugefügt.

Da in folder Beife bie Jurisbiction gang ben weltlichen Machthabern anbeimgefallen, burfen wir und auch nicht wunden. fie perfonlich an ben Unterfuchungen Theil nehmen au feben, be Sonbers wenn ber Bauber gegen fie felber fich gewendet. In war befonders mit Jakob I im Jahre 1591 ber Kall. feitsamen herenverschwörung, bie fich gegen ihn gebilbet, fan er großen Gefallen baran, bei allen Unterfuchungen und Boot duren verfonlich jugegen zu fenn. Die haubtberfon in der gemen Geschichte war Cuningham, in den Acten gewöhnlich D. Zim genannt, ein Schullehrer, ohnfern von Tranent; wie es fchein, oin ausschweifenber Mensch, aber wie fich ergab, ein Mann wa großer Seelenftatte und feften Rerven. Der fnotige Strid wute tom werk um ben Ropf gelegt, und er befannte nicht; gutlidet Bureben führte eben fo wenig jum Biele; bie franifchen Stiefe wurden gulest ihm angelegt, und als man nach breimaligem Zue auf bas Geständnif brang, verfagte bie Bunge ihm ben Dient. Spater unterschrieb er ein Befenninis, worin er fich fculit gab, ben Bauber gegen ben Ronig gewendet ju haben, und bie Scandale feines Lebens aufbedte. In ber nachften Racht aber -machte ber scheinbar Reuige einen Berfuch zu entfommen, murte awar wieber eingeholt, versuchte aber nun alles früher Ginge ftanbene ju laugnen. Jatob, in Betracht feiner wiberfpenftigen Sartnadigfeit, gab felber eine neue Kolter fur ihn an: Die Ragd wurden ihm mit einer Bange geriffen, und unter jeden zwei Raden bis zu ben Ropfen eingetrieben. Bei blefen Beinen aber auch er nicht, und befannte nicht; ihm wurden die Stiefel wieder au gelegt, und fo ftart angezogen, bag die Beine berfteten und Blut und Mart aussprütte, fo daß fie auf immer verfruppelten. Bie d nun mit feinem Befenntniß immer jugegangen, es ftimmte in allen Umftanben mit bem ber Manes Sampson, Die Spottiswood als eine wurdige, in ihren Aussagen gesette Matrone beschreibt, und die fich felber als eine Bere angegeben.

Bon Janet Bowman's Scheiterhaufen, im Jahre 1572 bis jum Ende der Regierungszeit Jakob's, find noch 35 herenprozesse bis 1625 in den Rocords des Gerichtshofs aufgezeichnet, und THE STATE OF THE S

ber Erzbischof Spotswood erzählt: baß immer ber größte Theil bes Winters über ber Instruction biefer Broceffe bingegangen. Selbst Anor war folder Runfte beschuldigt worden, die angeblich feinen Secretar narrisch gemacht. Der Lord Oberrichter von Schottland, S. Lewis Ballantyne, mar vor Schreden über eine Erscheinung bes beschworenen Damons gestorben; und bavon hatte Jakob 1597 Beranlaffung genommen, in einer Parlamente. acte bie Formen bes herenprozeffes zu regeln. In ber Borrebe feiner Damonologie fagt er: fein Gewiffen habe ihn verbunden, bas Buch zu schreiben gegen bie Sabucaer Scot und Wher aus bes Teufels Schule. Die Möglichfeit bes Durchschlüpfens ber Beren burch enge Offnungen verwirft er jeboch, weil bies mit ber Transsubstantiation ber Bapisten zusammenhänge. Im zweiten Buch, C. 7., aber fagt er: es habe zwar mehr Gefpenfter im Bapfte thume gegeben (mahrscheinlich bes Fegfeuers wegen), wovon man nach der Reformation nichts mehr miffe; aber dafür sei die teuflifche Macht ber heren weit mehr fund geworben, welches er burch die Erfahrung in Großbrittanien erweisen konne. In ber That nehmen biese Processe nun auch in England mit reißenber Schnelle gu. Go bie bamonische Berichworung, gegen Glisabeth im Jahre 1560.1), die Grafin von Lenox 1562, ber Broceg bet Alice 1575; ber ber heren von Windsor, ber 17 oder 18, ble au St. Dfeth in Effer jum Feuer verbammt wurden; ber ber Mutter Style, ber andere ju Cambridge, die ber heren von Marbois u. v. a. 2).

Auf bem Continente hatten unterbeffen bie Gerichte gleiche falls nicht gefeiert. Im Ansange bes Jahrhunderts wird ber Blinde von den quinze vingts in Paris mit noch einigen Andern wegen Zauberei gehenft, und zeugt auf 150 Mitgenossen. Proces ber drei Wehrwölse in Besangon 1521. Im Jahre 1556 vierhundert nach Petrus Tholosanus in Toulouse verbrannt; wie es scheint, zum Einstande in die nach einigen Jahren ausbrechenden, und den Rest des Jahrhunderts ausstüllenden burgerlichen

3

<sup>1)</sup> Des Lord Oberrichters Code's Ginleitung p. 1.

<sup>2)</sup> F. Dutchinsons historischer Bersuch von ber hererei in einem Sofprach a. d. Engl. von Theod. Arnold. Leipzig 1726. 4. p. 49-54.

Wellgionstriege. Run immer junehmenbe Bermebrung bes Sepenwefens. Im Jahre 1571 Tob bes Trois Echelles auf ben Creveplate, und: seine. Betenntniffe über bie Bahl ber Ginge weibten in Begenwart bes Abmirale Coligny. Der Beipewelf Sarnier am Sofe von Ople. Rach bem Tobe Carl IX bas Berfahren geschärft. : Procesi bes 3. Harvilliers. 1582 Broces bes boilg. Bine auf Reftellnipfen. Berorbnungen ber Concilien ber ther und gegen allen Benber. 1884 bie 14 barauf Amgefles ten vom Bariamente von Baris, damal in Tonts, auf ben Bo richt ber Artie frei gefprochen "). In. Bosban, ber freiwille und ohne alle Folter, vor bem hofe von Borbeaux 1204 ber Gabbath und feine Theilnahme baran befennt. Um biefe Ach engen bas Enbe ber Burgerfriege, fagt: Riorimond be Remon Marlamenterath an biefem Sofe, war bas Lafter ber Ranberei & gemein geworben in ben elenben Beitlauften, bag bie Barlamente erfängniffe bie Gefangenen nicht Alle aufnehmen fonnten, ned bie Michter Beit genug batten, fie im verboren. Ihre Richter Bible murben täglich mit Blut beflecht, und fie verließen ben fof immer mit Trauer und Beftitzung über bie fcbreitiden und ab falichen Dinge, bie bie Aussagen ber heren enthüllten 2). Det Buch des Bobin, de magorum Daemonomania 1579, enthalt einen Theil ber Resultate biefer und ber früheren Untersuchungen Gleichzeitig richtete Remy in Lotharingen von 1580-1595, alfe binnen funfzehn Rabren, 900; und feine brei Bucher de Decmonolatreia geben Rechenschaft von bem, mas er bei ihren Ber boren erfahren. Ginige Jahre fpater tritt bie Diffion be Lance's nach Labourt im Bastenlande ein, wo man viele Taufende von Abel behaftet gefunden. Das waren bie Kolgen ber Bermilbe rung eines Jahrhunderts, in seiner erften Salfte burch bie Ehrfucht seiner Ronige in ben auswärtigen Rriegen, und in feiner anbern burch bie Religionsftreitigfeiten mit einer Berfettung von acht Burgerfriegen, langer ale 30 Jahre muthenb, erfüllt. Das driftliche Rom hatte, und zwar feineswegs ohne feine Die

<sup>1)</sup> Histoire de la magie en France par M. S. Garinet. Paris,
1818. p. 115-155.

<sup>2)</sup> In feinem Buche vom Antidrift p. 112. Dritte Ausgabe.

fculb, in bem erften biefer Rriege, eine Blanberung von ben Abfommen berfelben Bolfer erfahren, Die ehemals bas Gotteburtheil gegen die frühere Welttyrannei vollstredt; die Bluthochzeit hatte Die Mitte bes Andern bezeichnet. Mit bem Ratholizism von ber scharfen Observang, wie die Lique ihn befannte, batte ber Calviniom ber Sugenotten in feiner gangen Berbheit gehabert, und ihm bie Abläugnung aller Mysterien, und statt ihrer bie Lehre von ber Brabeftination entgegengefest; und alles Gift, bas in ben ichwarzen Rotten und ihren Nachtretern fich entwidelt, hatte fich an biefen Streit, ber jebe Überzeugung aufs tieffte erschuttern mußte, gehangt. Das Bolt, geangfligt, von ben gugellofen Raubern geplundert, in fteter Roth, wurde irr an feinem Glaus ben, und wandte fich lieber ju bem, ber ber herr und Bebieter Dieser wilden Zeiten zu fenn ichien. Biele ber bastischen Beren befannten bem be Lancre: fie hatten immer geglaubt, ber Serencultus fei bie befte Religion; benn bie Deffe werbe ja auf bem Sabbath mit größerem Pompe als am Tage gelesen, und es fei ja nichts Bofes, fie zu befuchen. Der Satan habe überbem fie glauben gemacht: er fei ber mahre Bott, ber Sabbath aber fein Barabies; und die Freude, die man bort genieße, nur ein porläufiges Beichen ber bobern Freude in jener Welt 1). Man fieht, fie hatten fich nur aus bem Glenbe ber wirklichen Begenwart in die Luft biefer verfehrten Efftafe hineingeflüchtet; obne naher über bie Folgen biefer Flucht nachzubenten. Go mar bas Ubel, bas ber Frevelmuth ber höheren Claffen ausgebreitet, burch bas wilbe Kriegsvolf umbergetragen, im Elende bes Bolfes epis bemisch geworden, und so trafen es bie Richter bei ihren Unterfuchungen.

In Deutschland führten unterbessen die Ereignisse zu ben gleichen Ergebnissen. Am Unterrhein war der Aufstand der Riesderlande gegen die spanische Herrschaft eingetreten. Der Protesstantism hatte aus Frankreich sich hinübergestüchtet, suchte num von da stromauswärts über die geistlichen Kursurstenthümer sich auszubreiten, und hatte dazu in Gebhard von Köln ein taugliches Werkzeug gefunden. Alle Lande rund umher, wo der Krieg

<sup>1)</sup> De Lancre p. 124-26.

toficbete, litten aufs furchtbarfte unter ber Raubluft ber fleeltenben Beere; nicht blos bie Sollanber erfällten Alles, wo fe zu tonnten, mit Raub und Brand; and Die Spanier, bei ber Anflofung aller Disziplin, burchplunberten die Eiffel und die Rachbarfcaft; bei Boll erlag beinahe bem Elend und ber Roth, und verwilden aufs furchtbarfte. Die neunzehn Jahre ber Regierungszeit bei Aurfürften Johann VI von Trier, waren überbem, einzig bie Saire 1584 und 1590 ausgenommen, Jahre ber Unfruchtbariet. ber Thenerung und bes Sungers; gabllofe Rinchtlinge mehrten med bie Roth, und bie Beft fant fich balb bergu, um auferaumen. Das Bolt mar in Bergweiflung, und ichrieb feine Rot und die Unfruchtbarfeit ber Jahre bofen Kunften und bem be rempolite m. Es fant in ben Beamten ber Beit, in benen it Moth nun auch bie Goldgier erwedt; nur allan bereitwille Bille, um biefen feinen Glauben Bielen verberblich an maden Durch bie gange Dibcefe, alle Stabte und Dorfer, liefen unn, wie ein Angenienge erzählt, Antläger, Inquifitoren, Schöffen, Coo men und hentereinechte um, bie alle Berbachtigen einzogen, mit Be in großer Menge verbrannten; benn faum Einer entrann ber einmal angeflagt war. Balb verbreitete ber Terrorism fich and in die Stadt Trier, und verschonte balb auch bie fruberen Blus richter-felber nicht; benn Diebrich Flabe, Rector ber Univerfick und Stadtschultheiß, ber eine große Menge jener Ungludlichen gum Schelterhaufen führen laffen, wurde 1586 nach ben Regein feines eigenen Berichteverfahrens verbrannt. 3hm folgten zwei Burgermeifter und mehrere Senatoren und Schöffen im Loke. Canonifer mehrerer Stifte, Pfarter, Landbecane hatten bas gleiche Schidfal. In zwei Dorfern waren um bie gleiche Beit nur einin amei Krauen übrig geblieben; benn bie Buth bes Bolfes und ber Bahnfinn der Richter hatte fich immer nur gefteigert; fo bag faum Giner übrig blieb, ben nicht ber Berbacht getroffen Die Notare, die Actuare und die Wirthe bereicherten fich indefe fen, ber henter ritt wie ein hofmann auf hohem Bferbe, in Gold und Gilber gefleibet; fein Beib wetteiferte im Bute mit ben Abelichen. Die Rinder der Berurtheilten wanderten and ihre Guter wurden confiscirt. Es begann an Adersleuten und Wingern au fehlen; baber die Unfruchtbarkeit, Raum, meinte

..

man, habe je eine ärgere Best im Erzbisthum grafsirt, ober ein tollerer Feind gewüthet, als diese Spürerei, die so Viele traf, für deren Unschuld mancherlei Wahrscheinlichkeit sprach. Die Versolgung dauerte mehrere Jahre; viele der Vorgeschten rühmten sich der Menge von Scheiterhausen, die sie errichtet. Die Verarmung war die Folge davon: nun wurden Gesetze gegen das Unwesen gegeben und ausgeführt, und jest erlosch, wie der Krieg beim Abgang des Geldes, so der Ungestümm der Herenziecher. In kaum sieben Jahren, von 1587—93, wurden aus 20 Dörfern nahe bei der Stadt 368 Personen verbrannt I).

In allem diesem war ber Antichrift allerdings jur Stelle, obgleich vielleicht mehr in ben Richtern als in ben Berichteten; und fo tam man benn leicht gum Glauben, er muffe wirklich und perfonlich geboren fenn. Das führte wieder einen neuen Irrthum in die Sache ein. Die Erorzisten, bei den durch Zauber herbeis geführten Obsessionen, sich ihrer Macht bewußt, kamen auf ben Gedanken: von biefer Dacht Gebrauch ju machen, um ben Das mon wiber Willen ju nothigen, ber -Mahrheit Beugniß gu geben, und also die Geheimniffe feines Reiches durch ihn felbet Bum erftenmale murbe, unferes Wiffens, auszufundichaften. bavon in der Sache des Gaufredy Gebrauch gemacht. Magdas Iena von Balub, feine Beliebte, mar wider feinen Willen, viergehn Jahre alt, ine Rlofter ber heiligen Urfula gegangen, und hatte fich unter den Gehorfam des P. Romillon, eines ehemas ligen Calvinisten, begeben. Da sie barüber in eine Obsession verfallen, so war badurch bie Ruhe bes Klosters plöglich gestört; benn funf ber bort weilenden Schwestern fanden balb gleichfalls fich beseffen. Darunter mar besonders Gine, ihr am meiften gus gethan, Luise Capelle, aus der Graffchaft Avignon, gleiche falls von haretischen Altern, ju St. Remp, nahe jener Grafschaft, entstammt; ein einfaches, frommes, zu häuslichen Arbeiten geschicktes Mädchen. Magbalena wurde lange ohne Erfolg im Stillen erorzifirt, bann aber nach St. Baume gebracht, und dort dem P. F. Dompt, einem Flamanber, Doctor ber Theo-

<sup>1)</sup> Gesta Trevirorum integra. Edit. Wyttenbach. et Müller. Aug. Trevir. 1839. Volum. III. cap. CCCI. p. 53.

logie in Lowen und Dominicaner, ju fortgesettem Erorgism übergeben. Mit ihr war, um ben Saushalt ju führen, Luise bingegogen, bie bamale noch nicht im Berbachte ber Obfession geftanben; mas ieboch balb fich burch Ton und Blid verrieth; während Magbalena in ihren Unfällen jum öfteren in bie Sohe gehoben murbe, um fie bem haltenben Beschworer zu entreißen. Am Bten Dezember 1610 nannten fich die Geifter ber Luife, Berrin ber Borgefette, querft, und bann Grefili und Soneillon, feine Untergebenen. Am Tage ber Empfängniß Maria begann Berrin eine große Lobrede ber h. Jungfrau burch ihren Mund abzuhalten, fie bamit beschließenb: er rebe nicht alfo aus Liebe gu ibr, fonbern burch Schreden von Gott gezwungen, ber Alles aus bem Nichts hervorzurufen vermöge. Catharina von Kranfreich, eine efftatifche Schwefter, brachte mabrend biefer Rebe bie Magbalena herzu; und nun begann Berrin, als er fie anfichtig wurde, bem ftarferen Damon, ber in ber Anwesenden wohnte, gugurufen: Db bu gleich mein Gebieter bift, fo will boch ein Größerer benn bu, baß ich jest in beiner Begenwart rebe. Da richtete biefer fich muthend in ber Magdalena auf, brullte wie ein Stier, und warf ber Rebenben ben Schuh an ben Ropf. Berrin aber fuhr fort. ihr eine beredte Ermahnung jur Buge und gur Absagung von bem Bofen ju halten, bie mit bem Ausruf fcblog: Bunber, nie erhörtes Bunder, daß ber Teufel felbft Seelen rettet, und ihnen aum Arat und Bundarat dient! Magdaleng, Die in Diefer Scene Berabredung und Betrug erbliden mochte, blieb ungerührt; bie Unwesenden beteten fur fie die Pfalmen, und bas ichien ihren harten Ginn zu beugen. Gie brach in Thranen aus, und vor ben Undern niedersturgend, erflarte fie fich fur eine verfehrte und unselige Creatur. Nun war bas Gis gebrochen, und bas Wert ber Befehrung geht jest feinen Gang. Berrin betreibt es mit großer eindringender Beredsamfeit; und bie Gine ber Befeffenen legt ber Andern Alles an's Berg, was nur irgend hilfreich fevn fann, fie ber Macht, ber fie bisher gebient, ju entreißen und bem Simmel wieder juguführen. 216 ber Priefter beiden Befefienen unter ben Worten: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit Peccata mundi! bie Euchariftie reichte, schrie ber Beift aus ber Magbalena: Wohl für Guch ein Lamm, für uns ein brullender Lowe! 218

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

ber Briefter ihm befahl, feinen Gott anzubeten, erwieberte er: Bas, ich follte biefen Gott, biefen Gott follte ich anbeten? 3ch thue es nicht, ich werbe es nimmer thun, dir jum Tros, o Chris ftus; bir jum Sohn, o Maria, und bir, o Magdalena, bie bu t mein bift! Berrin rief nun: Sa, Elender, Berfluchter, gleich Ì mir! bu vermagft nichts über Magbalena, bie ben herrn au ibrem Brautigam nehmen wirb. Rein, fchrie ber Anbere, fie ift meine Braut, und ich werbe es beweisen. So haberten bie Bei-: fter mit einander; ber ber Reophytin aber jog immer ben Rurıį geren, rachte fich jeboch an ihr, inbem er von Beit gu Beit bie allerheftigsten Paroxismen hervorrief: fie an die Erde marf, ble wuthendften Convulfionen in ihr regte, und ihre geheimften Gunben, die nur ihre Beichtvater mußten, burch ihren Mund aller Belt befannt machte, bei nachtlicher Beile aber mit Incuben ife plagte. Berrin fuhr unterdeffen in feinem Unterricht in ber driftlichen Lehre fort; bei jedem Abschnitt die Bahrheit bes Ge-- fagten mit einem feierlichen Schwur befraftigend. Er hielt ibr vor, wie fie breimal ihrem Gott abgesagt, ber nun boch ihrer seele fich erbarme: D Magbalena! fonnten bie Sterne Des Firmamentes Dank aussprechen, verftanben bie Blatter ber Baume biefe Reben, hatten bie Steine von St. Baume eine Stimme, fie murben alle Bott barum preisen; benn beiner Gunben find piele, wie ber Sand am Meere. Das harte Berg ber Gunberin erweichte fich langfam, fie hatte öftere Rudfalle in Ungeduld und Bergweiflung; ichrectbare Bifionen angsteten fie hart; bas bas monisch efftatische Madchen ließ nicht ab, mit großer Beredsamfeit immer von neuem auf fie einzubringen. Run befannte fie wieber fich vor allen Unwesenben, Die weit und breit jusammengeftromt tamen, als eine ber Solle wurdige Sunderin; und legte fich vor bie Kirchthure, die Borübergehenden bittend, fie als die elendefte Creatur mit Rugen zu treten. Sie gab nun bie Beichen an ihrem Leibe an, von benen bas eine fichtbare bei ber Untersuchung fich bemabrte; und beim Erorgism ging eine Angahl Beifter von ibr aus, was jedoch ihre Obsession nicht hob; so wie auch bei ber Quife nach ber Ausfahrt ber zwei unteren Berrin gurudgeblieben.

Ihre Plagen fehrten zwischendurch mit erneuter Starte gurud, fie murbe vom Damon in die Bobe gehoben, fie verlor, besonders wenn sie zur Beichte gehen wollte, oft Gesicht und Gehör auf mehrere Tage; Einbildungsfraft und Gedächtnis warren ihr oft gebunden, ihr ganzer Körper schwoll bisweilen an; ihre Augen wurden wie brennende Lampen, Berzerrungen liesen über ihr Angesicht, und 15 Tage lang schändete sie Asmodee jeden Abend unter dem Erorzism, indem er die obscönsten Bewegungen in ihr hervorrief, wobei sie immer Ludwig Gaufredy zu sehen glandte 1).

Bahrend biefer Berhandlung hatte Berrin jum ofteren ge seuat: Ludwig Gaufredy, an der Kirche des Acoules in Marfeille, sei es gewesen, der die Magdalena verführt; er habe fie bie Taufe und ihren Theil am Parabiese abschworen machen; er habe ihr ben Damon gegeben, und befige ihre Sanbidrift. Er hatte bagu wie ein Bergweifelnber geschrieen, bag ber lebenbie Gott ihn zu biefem Zeugniß zwinge, und fcwur: bag Alles, mas er gesagt, mahr sei, und hatte barüber einen feierlichen Eid auf bas Altarbfacrament abgelegt. Die Priefter, Die beffen Bengen gewesen, hatten fich ber firchlichen Borfcbrift erinnert: breimal ben fündigen Bruder zu warnen, und ließen ihn baber breimal ermahnen. Einmal mar es burch ben Bruber Franciscus mund lich geschehen; bann schriftlich burch einen bringenberen Brief, ben fie ale Augen - und Dhrenzeugen bes Schwurs ihm ichrieben und worin fie ihm versprachen, wenn er nach St. Baume fomme, und bort in der Stille fich befehre; bann follten feine Sunden verborgen bleiben, als habe er fie im Beichtftuble niebergelegt. Im britten hatten fie bie Capuciner in Marfeille aufgeforben, brei ber Ihrigen mit bem Guardian abzuordnen, und bie lette Ermahnung in einem zweiten Briefe an ihn zu bringen. Die Capuciner aber wollten fich, ohne vorherige Rudfprache mit bem B. Michaelis, auf biefe Cache nicht einlaffen; um fo meniger, ba ber Damon aus einer andern Befeffenen in Air gefagt und beschworen: Baufredy sei fein Bauberer, und Magdalena fei von

<sup>1)</sup> Histoire admirable de la Possession et Conversion d'une Penitente conduite à la S. Baume pour y estre exorcisée l'an 1610 sous l'authorité du R. P. F. Sebastien Michaelis. A Douay l'an 1613. p. 1—111.

feinem Malefig getroffen; was Berrin fogleich für eine Arglift bes Lucifer erflarte, und ber Beift ber Magbalena beftatigte. Berrin feinerfeite ließ fich nun vom Erorgiften gebieten, felbft jur Befehrung bes Sunbere nach Marfeille ju geben, und Luife fühlte, daß er wie ein Wind von ihr ausgehe; fie blieb wirklich in feiner Abwesenheit frei von ihm gurud, jedoch mit bem Befühle bes Schmerzes vom Malefizium. So ging er zum andern, britten und vierten Male immer fruchtlos bin, und brach beswegen in Bermunschungen aus gegen ihn: weil er alle Bauberer an Bosheit übertreffe, barum fei er bas Saupt aller Sabbathe. Cain und Judas feien unschulbig gegen ibn, und bie Damonen felber feien ber Meinung, bag bie Bolle nicht gureiche, um ihn gu beftrafen. Gott und allen Engeln und Beiligen habe er abgesagt; jest bediene fich Gott beffen, bem er allein nicht abgefagt, bes Damons nämlich, um ihn zu befehren. Die Zeit ber letten und ärgsten Sarefie fei herbeigekommen; gang Frankreich fei fcon von ihr angeftedt. Unterbeffen hatte Gaufreby boch beichloffen, im Geleite zweier Capuciner und bes B. Michaelis nach St. Baume zu gehen, und er fam am Abend bes 31. Dezembers bort an. Man wurde Rath, ihm ben Erorgism ber Luife zu überlaffen, und B. Michaelis belegirte ibm bazu feine Autoritat. Berrin begann mit einem Gebete, worin er auf's inftanbigfte und herglichfte ben herrn um Gnabe für ihn bat; was die herzen Bieler bewegte, Andern aber nicht gefiel, welche glaubten, man burfe ihn nicht reben laffen, und muffe ihn unterbrechen. Er aber fuhr fort und fragte feinen Exorgiften Gaufredy: Ift' Gott allmächtig ober nicht? Der Gefragte erwiederte: Diefer ift alls machtig. Dann fragte Jener: Sat bie Rirche bie Macht, ben Damonen gn gebieten? Er antwortete: fie habe biefe Macht. Dann fette er bie britte Frage: ob bie Damonen gezwungen werden konnten, die Bahrheit zu fagen, und ob die Schwure ber Damonen, in aller Form und Feierlichfeit geleitet, gultig feien ober nicht? Er antwortete: fie feien gultig und Bott fonne ben Damon zwingen, die Bahrheit zu fagen. Berrin fagte nun: Merkt wohl auf bas, was er eingestanden; zu ihm gewendet aber: So erorgifire mich bann! Es geschah, und am Ende beschwur Berrin ihn auf's Reue, ber Magie zu entsagen, und fich zu Gott

ju wenden. Er fcwur bann jum beiligen Saeramente: baf Alles mabr fel, was er früher gefagt, und Magbaleng befown basselbe mit einem Doppelelbe: Dann fagte er noch, man mife thn in St. Baume bewachen. Der Unbehntsame hatte nun fic felbft gefangen; aber am folgenben Morgen brach unter ba Beiftlichen bie Deinungeverschiebenheit ans, die fich früher iche geregt. B. Dichaelis und die Capuciner ichloffen ben B. Romb lon und ben Dominicanervater Kranciscus Dombt von ihren Rathe and, und im Laufe bes Tages wurde bem Letteren gefagt: er fei hoffartig, ungehorfam, ehrgeizig und nach eitlem Rubm Arebend, und suche in allem biesem nur fich selber. Andere w theilten wieber: er fei allzu leichtgläubig; noch Andere wiede Auch Luife murbe verächtlich behandelt, und Benie fagte an bem Tage jum Bater Romillon: fle werbe einem a beru Berufe folgen, und verbiene biefe Bebandlung nicht. Ind gegen B. Michaelis brach er bas Schweigen, bas ihm auferles worben. Der Dominicanervater warf fich, in Begenwart ba andern Capuciner, ju ben gugen bes B. Michaelis, und bat m bie Erlaubniß, in seine Broving gurudzugeben, jedoch nicht mi ber gangen Bescheibenheit: boch munichte er fich aus ber Safe berauszuziehen, weil B. Michaelis nicht auf ihn horen wollte, sondern mehr auf jene, die behaupteten : man muffe ben Bemin nicht reben laffen; Luife fei nicht befeffen, und bie gange Sach scheine mehr vom Teufel als von Gott zu sein. In der Ungo wißheit fuhr man indeffen fort; am folgenden Abend eroriffm B. Michaelis, Gaufredy entfagte ber Magie, und Berrin fogt Amen. Spater rief er: Abam, wo bift bu? aus ber Tiefe mit ju Gott beinem herrn, und er wird bich erhoren! Er verglich ihn, die folgenden Tage, da ber Rampf in ihm fortzudauen fchien, einem auf ben Tob Rranten, ber fein Gebächtniß verlom Auch sagte er: ber Antichrift sei schon geboren, von einer Subi mit einem Incubus, die Magier seien seine Borlaufer, und Got wolle seine Rirche auf die bevorstehenden Gefahren vorbereite B. Michaelis ftellte unterbeffen Bersuche mit ben beiden Kranc an, um fich und bie Barlamenterathe von Air, bie von & Sache Renntniß genommen, ju überzeugen, ob fie mirflich bekir sen seien. Berrin sagte bei ber Gelegenheit, als ihm Stillschweige

aufgelegt wurde: D Michaelis, Gott lost mich, bu aber binbeft mich. Gaufreby entfagte unterbeffen feinen ichriftlichen Berbund. niffen, bie Beifter aber riefen: es fei ihm nicht Ernft barum, und er mache nur ben Pharifder; außen heilig, innen voll bes Unflaths. Er schalt bie Erorgiften heftig, bag fie Beichen von ihm verlangten; wohl muffe er, wie fie fagten, ber Braut ber Rirche, biefe aber mußte auch ihrem Brautigam gehorchen, ber ihr burch ihn Licht zu geben beschloffen; fie aber legten ihm Schweigen auf. Als er Gaufreby erblickte, fing er an zu bellen, wie ber hund in ber Nabe bes Bolfes, und fundigte ihm an: wenn binnen acht Tagen seine ernstliche Bekehrung nicht erfolge, werde er zu Asche verbrannt werden. Sie sagen, Luise sei in ber Einbildungefraft gebunden; aber die Erbe mußte fie verschlingen, und ihr mußtet fie ben Klammen übergeben, mare fie nicht befeffen, und hatte fie aus bem Ihren die vielen Schwure geleistet. Er weigerte sich unterbessen immer in einer fremben Sprache gu reben, Gott wolle es nicht, er wolle feine Beichen geben; benn wenn er einen Erzengel nach feiner unfichtbaren Gestalt fende, murben fie fagen: es fei ber Teufel, wenn aber mach ber sichtbaren, werbe es beigen, es fei ein Menfch. Um Sten Janner kamen endlich einige ber Bornehmeren von Marfeille nach St. Baume, um Gaufreby in ihre Stadt gurudzuführen. Dem Berrin wurde Schweigen auferlegt, bem Dominicaner Alles, was er aufgeschrieben, mit Gewalt hinweggenommen, und er felbft auf einige Stunden verhaftet; Alles ftand auf gegen ihn, und er erfuhr Spottreben, Sohn, Demuthigung überall, wohin er fich wendete; und man brobte fogar, Alles, was gefchehen, burch die Synobe und ben Bischof von Marseille als nichtig und ungeschehen erklaren ju laffen 1). Bei naberer Untersuchung jeboch, bie eintrat, weil bas Barlament bie Cache an fich gezogen, überzeugte man fich von ber wirklichen Befeffenheit ber Frauen, und bie Papiere wurden gurudgegeben.

Bas also 1610 in St. Baume fich angefangen, bas sehte fich '1613 in ben Rieberlanden fort. Dort waren, in einem neus gegründeten Brigittenkloster, die drei Ronnen Francisca Bole

<sup>1)</sup> Histoire admirable p. 111-834.

linefia, Catharina Fourner, und Berona Imberta in bie Obsession verfallen; und auf bas Gesuch bes Bischofs ba Diocefe hatte ber Provinzial ber Dominicaner benfelben B. Dompt zu ihrem Exorziften bestellt, bem ein Minorit P. F. Michaelis als Gehilfe beigegeben murbe. Gie verfügten fich an Ort und Stelle; anfange waren bie Beifter rebellifc, wurden aber julett bezwungen, und zeugten einstimmig auf Maria vor Sains als Urheberin bes Malefizes. Vernommen laugnete fie Alles; ba aber ber Beift ber Ginen entbedte : bag fie bie Beichen bes Damons trage, gestand fie und gab felbst die Orte biefer Beiden Anfange mußte fie zu biefen Geständniffen burch ben Eror giom gezwungen werben, balb aber that fie es freiwillig. Reben ben breien litten auch bie Andern allesammt im Rlofter mancherla Beschwerben, und von allen biesen Abeln war sie die erste Urheberin gewesen; trop bes ungemeinen Rufes ber Beiligfeit, in bem fie gestanden, war boch balb ber Berbacht auf fie gefallen; fie war eingesperrt worden, hatte aber damals nichts eingeftanden. Jest entbedte fie, bag fie es burch ein doppeltes Malefig erwirkt, um baburch bie junge Stiftung zu zerftoren. Sie gestand noch ungahlige andere Berbrechen biefer Art; auch wie bie Erorgiften ihr schon längst wohl befannt gewesen, indem fie Dieselben in St. Baume gesehen, wohin ihr Damon Aftaroth fie getragen. Wir haben früher ichon angeführt, welche Aussagen bies resolute, por feinem Grenel gurudtretende Weib gemacht; und wie fie felbst die Simmlischen zu mißhandeln sich nicht gescheut. rend fie fort und fort immer neue Befenntniffe, ben auf fie inquirirenben Damonen ber Obsedirten, machte, besuchte fie, nach ibret Angabe, ohne Unterbrechung ben Sabbath; und brachte immer neue Zeichen mit, die die gemachte Untersuchung jedesmal bewährte. Unter Anderm fing fie auch an, vom Antichrift zu reben, worin die brei andern Damonen ihr behilflich waren. Nicht burch Mannes Buthun fei er erzeugt, fondern burch ben Damon; ihm gleich an Bosheit habe die Erde nie eine Creatur erzeugt. Er geht burch bie Lufte und wirft Zeichen und Bunber. Maria be Sains kennt ihn und hat ihn in der Synagoge, wo er bie Taufe erlangt, gesehen. Jest ift er in ben Anabenjahren; geboren in Babylon, in Capharnaum im Lande Judaa erzogen, wird er einst von Jerusalem aus bie gange Welt beherrschen. Bor feinem breißigften Jahre aber foll er nicht in feiner gangen Bebeutung erfannt werben; bann wenig über brei Jahre herrschen, und gablreiche Berolbe werben vor ihm bergeben. Beelzebub hat ihn als feinen Sohn erklart, und fie nennen ihn Schöpfer Simmels und ber Erbe, auch Christus, Ronig und Meffias. fredy hat ihm von Berufswegen die Taufe ertheilt, Magdalena Balud und Maria be Sains maren feine Bathen. feiner Mutter beugen fie bie Rnie auf bem Sabbath, und fagen Ave etc., und fie folgt im Range unmittelbar auf die Kürften bet Damonen. Sie malgt fich in aller Broftitution, heißt aber boch Blume ber Schönheit. An Feiertagen wird er jum Sabbath gebracht; bort, fagte Marie, hat er mich gefüßt und umarmt und gefagt: ich fei überaus fcon, habe ein fcones Glashaar, und liebenswürdige und glanzende Augen; von dem Allem fprach er wie ein erwachsener Mann. Biele werben ihm anhangen, wenn er fich fund gibt, und Alles, was in der Apocalypse von ihm geschrieben fteht, wird fich erfüllen. Bas jest insgeheim bei ben Bauberern geschieht, wird bann offen geschehen; nichts wird ihm unmöglich seyn, und bie Seinen werben ihn baber allmächtig glauben. Sein Zeichen wird bie Bestalt eines Bodes feyn; bei ben Bornehmeren auf die Stirn gebrudt; bei ben Beringeren auf bie Sand. Auf ben Cabbath bringen fic ibm, jur Reier feines Geburtstages, wie in ber Epiphanie bem herrn, ihre Gaben bar und huldigen ihm babei, und ber Fürft ber Magier feiert ben Tag mit drei Meffen. Gin halbes Jahr vor seiner Geburt, im Jahre 1609, aber murbe ber Magbalena ein Knabe geboren; von Gaufreby nach ber Meinung ber Meiften erzeugt, bamit er ber Borlaufer bes Antichrift werbe; fein Rame fei Abocuch: und schöner und lieblicher als er felber werbe er im Drient mit ihm erzogen. Ift die Beit abgelaufen, bann wird biefer gegen die Kirche fich erheben; mehr werden an ihn glauben, als an Chriftus geglaubt; bie Juden werden in ihm ihren Deffias feben; er wird alle Martern ber Solle auf die Erbe verpflanzen, und gegen bie Chriften anwenden; alle icon feit lange erloschenen Saresten werben wieder aufleben, und Rom wird fallen. Statt ber gerftorten Rirchen wird er fich neue Synagogen erbauen, und

sie werben sein Bilb bort ehren, wie shn selber, und ihm Chnistenkinder opfern; er aber wird insgeheim den Lucifer anbeten, der gelöst wird in dieser Zeit, in der alle Laster als Tugenden gelten, und als solche von den Magiern gepredigt werden. Zeichen und Wunder wird er üben, die Todten ausweden, die Kranken heilen; seine Bilder werden wie Lebende reden, rick Märtyrer aber werden in diesen Zeiten ihr Leben verlieren. Im zu Hütern und Wächtern und Gesellschaftern aber hat Maria von Sains zwei Knaben geboren, und die Ronne Simona zwei andere; sie sind stark wie Samson, mächtig und ebel vor allen andern. 1)

Die Simona, von ber hier die Rebe, wie die Sains, in ber Stadt Lille geboren, war mit ihr in's dortige Brigittenflosten eingetreten; ihr eine Mithelferin in allen ihren Unschlägen und Umtrieben, hatte fie auch mit ihr gleichzeitig beffen fich angeflagt. Da fie noch Novigin war, hatte man beswegen ihr ben Sakit genommen; aber mahrend bes Jahres, ba man fie im Reffa bes Bischofes eingesverrt gehalten, hatte fie nichts befannt. Eie wurde bann auf Anhalten ihrer Altern und Bermandten ent laffen, und war nach Balenciennes gegangen; wo fie als Dag fich verdingte, und badurch ihren Aufenthalt Allen völlig verber gen hielt. Einer von Lille hatte fich bort in fie verliebt, und trug ihr feine Sand an; fie willigte ein, ba fie aber baju tu Einwilligung ber Altern bedurfte, ging er hin, fie einzuholen; mit bem Berbote jedoch von ihrer Seite, ihren Aufenthalt je mand zu entbeden. Er hielt aber sein Geheimniß nicht bei fich burch die Frauen wurde es ruchbar; Bat. Domptius, bem rid baran gelegen war, sie gleichfalls über biese Sachen zu verneb men, bewirfte ihre Berhaftung. Um 29. Juli 1613 fam er, in Beleite zweier ihm beigegebenen Commiffarien und ber Mari be Sains, nach Balenciennes; wo fie bie Berhaftete besuchten bie aber Alles läugnete. Maria bestand indessen auf ihrer An flage; wenn diese feine Zauberin sep, gebe es feine in ber Dell Sie wurde mit ihr confrontirt; ba fie aber immer auf ihm Berneinung bestand, schlug Maria vor: bie Befeffenen zu Silfe

Vera ac memorabilis historia de tribus Energumenis in per tibus Belgii. p. 1—154.

au rufen. Simona aber erwieberte: fie mochten fommen, fie fürchte bie Teufel nicht. Die Obsedirten wurden beraugerufen, und nun begann baffelbe Spiel, wie in St. Baume. Leviathan fprach aus ber Verona und ber Maria und fuchte fie jum Beständniß zu bringen, forberte auch bie Commissarien auf, Die Kolter anzuwenden; aber obgleich bie brei Befeffenen eines Munbes auf fie zeugten, fie blieb unerschüttert. Maria gab nun bie Stellen ihrer Beichen mit Tinte an; fie fcbrie unterbeffen immer Ach und Weh! weil fie glaubte, unterfucht zu werben; aber fpater wirklich fonbirt, zeigten bie angegebenen Stellen fich blutund gefühllos. Da fie einwarf: als fie eben felbft eine Stelle geprüft, fen Blut gefloffen, fagte Maria, herzugerufen: Roch heute Racht haft bu in ber Synagoge ein Zeichen an ber Sand erhalten; fie gab bie Stelle an, und man befand fie als ein folches. Große, beredte Apostrophen an die Berhaftete folgen nun; aber Simona wurde nicht bavon gerührt. Sie fagte: fie wiffe fich beffen nicht schulbig, was man von ihr verlange; Maria erwiederte, fo fey es ihr auch gewesen, erft als fie bie Kragen bejaht, fen ihr Bebachtniß gurudgefehrt. Simona antwortete: fie werbe nicht Ja fagen, bis fie bie Renntniß beffen habe, mas fie bejahen folle; alle ihre Reden erschienen ihr jest wie Traume. Darauf Maria: fo fen es ihr auch oft vorgetommen; aber ber Pater habe fie bann gefragt: ob ihre Beichen gleichfalls Mufionen sepen? Maria versuchte noch viele Mittel an ihr, fie bekannte fich felbst ale die argste Sunderin; man brachte Simona in eine Rirche, und beschwor fie um Mitternacht, ber Stunde bes Sabbaths; bie Geifter rebeten mit hinein, und verschwuren fich boch; Simona blieb unbeweglich. genden Tage berichtete Maria: Die Stunde bes Sabbaths fey auf Morgens brei Uhr verschoben worden; fie feven beibe bort gewesen, und Simona habe brei Beichen mitgebracht. Sie fanben fich, genau nach ihrer Angabe, am linfen Arm. Gine ber Energumenen schwur nun einen feierlichen Gid: bag fie eine Bauberin fen, und nun wurden ihr diefelben brei gragen vorgelegt, wie bem Baufredy. Sie bejahte alle, behauptete aber boch: bie Beseffene rebe nicht bie Bahrheit in Bezug auf fie, und fagte julent: fie werbe nicht ferner mehr ben Beiftern Ant-

einfaltiges und unwiffenbes Dabochen, bie fruher hugonottifc war; also wenigstens in ihrer Jugend nicht die Borurtheile eingesogen hatte, die man ben Ratholischen gewöhnlich zuschreibt, war in ben magischen Rreis biefer Befeffenen hineingerathen, und baburch in einem geringeren Grade benn fie befeffen worden. 3hr Beift, ber fich felber nach ber Beife ber Damonen, fich willführlich Ramen beizulegen, Berrin nannte, mar alfo fchmader als ber Damon ber Magbalena, Beelzebub; er, ber von ibm Gebundene, also bem Binder im Range untergeordnet. Aber biefer Unterschied konnte burch ben Unterschied fich ausgleichen, baß ber Starfere, burch bie Schuld ber Beseffenen, in fie eingefehrt; ber Schwächere aber ber schulblofen Andern gesenbet war. Diese konnte also an Gott sich wenden, bag biefer ihn mit Starte jum Rampfe mit bem Übermachtigen bewaffne. In ihren hellen Intervallen mochte ihr wohl jum öftern ber Gedanke gefommen fenn: auf biefem Bege bie Freundin Gott wieder ju gewinnen, um bann, indem Damon gegen Damon fich bewaffnete, auch ihre Retten gebrochen ju feben. Wie aber, mas in ber Efftase geschieht, im Buftande bes Wachens wieber gur Erinnerung fommt; fo wird auch aus ber Bachwelt, ernft und tief Gebachtes, in ben efftatischen Buftand mit bineingreifen, und bort Angelegtes fich in ihm vollziehen. 3hr Damon, vom Erorgism gebunden, erhob fich also gegen den Damon ber Magdalena, wie ihr Wille bem ber Andern gegenüberftand. Daß aber die Führung Diefes Ramfes nicht burch ihren Willen in feiner Freiheit, fondern burch bie ihr einwohnende bamonische Rothwendigkeit geleitet murbe. beffen war fie fich wohl bewußt; und ber Buftand ihres Gemijfens, bei allen biefen Borgangen, hat eben die fie in ber bamonischen Efstase zwingende Macht mit ihrem Munde ausgesprochen. indem fie gesagt: Wie konntet ihr Briefter biefer fiebenfach Meineidigen die Communion reichen, mare fie nicht befeffen? Sie mare mahrlich murbig, fiebenfachen glammentod gu leiden.

von ihr, wie das der Tarantel, die jenen frangolischen Goldaten gebiffen; die Erscheinung verschwand erft nach vielen Exorgismen und dem Gebrauch der Sacramente.

Kolgt man bem Laufe aller biefer feltsamen Greigniffe, bann glaubt man in jene Sibyllenhöhle fich verfett: ber Dominicanet traat bie Fadel vor, feltsam verschlingen fich die Wege, es scheint Alles unten beschaffen, wie es oben über ber Erbe beschaffen ift, der Dunkelheit fehlt einzig und allein bie Sonne; Saulenstellungen, Bruden, Thurme, Schlöffer, Menschenbilber und Thiergestalten und Balmenschirme, Alles bat aus bem Tropf. ftein fich herausgebildet; alle Wahrheit fieht wie Luge, alle Luge wie Bahrheit aus, benn bie innere bewährenbe Seele ift nicht augegen. Die Frauen, die auf biefem Schauplat fich bewegen, wenn man nicht, nach ber bisher beliebten Beife, fie fur ben Abschaum von Nichtswürdigfeit, Diejenigen aber, die mit ihnen au thun hatten, alle insgesammt für ausgesuchte Tropfe erklären will, waren wirklich beseffen. Bas zuerft bie Magbalena Balub betrifft, fo bewies ber Berfolg ber Geschichte vom 11. Janner abwarts, wo bas Barlament von Air fich ber Sache annahm, biefe ihre Befeffenheit. Der Prafibent bu Bair, die Rathe Thoron und Segniran, Calas und Thomassin der Brocureur, die berufenften Juriften ihrer Beit, Die Argte Konteine. Merindol, Graffi, die Anatomen und Chirurgen Bon Temps und Pronet, jugleich Universitätsprofefforen, Geiftliche in großer Bahl, verschiebenen Orden angehörig, ju abmeis chenden Meinungen in dieser Sache neigend, hatten ihren Buftand untersucht, und waren Alle zulest barin übereingefommen: bag Die Erscheinungen, die man an ihr erblide, über die Rrafte ber Ratur hinausgingen. Ihr eigen mar besonders ber merkmurbige Gegensat an ihrem Gehirne, bag man in ihren Barorismen, an ber porderen Balfte beffelben, unter Ginwirfung bes Beelgebub. mahrscheinlich bei nicht vollenbeter Bermachjung ber Schabelnathe, bas große Gehirn convulfivijch fich bewegen fühlte; eine Bewegung, die fogleich fich ftillte, wie die Exorgiften ihrem Damon auf die Beit eines Diferere die Ausfahrt geboten; mahrend eine gleiche Bewegung an ben Leviathan fich fnupfend, in gleider Beise, nach ihrem Gebot, bas fleine Gehirn aufregte und wieder ftillte. 1) Die Luife nun, wie gefagt, ein ftilles, frommes,

<sup>1)</sup> Sie fah auch allüberall den Saufredy vor fic, fein Bild wich nicht

theibigung wohl geübt, die Andere aber im Angriffe boch energischer und schnellfräftiger. Lange dauerte daher der Wechselstamps, endlich zog die Angreisende die Andere in ihren magischen Kreis hinein; sie weckte ihr schlafendes Gewissen, rührte ihre in Schlaf gebrachte Erinnerung auf, und bewirkte durch die Überslegenheit der von ihr ausgehenden Rapporte: daß das, was sie seither für Träume und Illusion zu halten sich beredet, Wirfslichseit besitze; so daß sie, die früher Alles geläugnet hatte, jest an den Ideengang der Siegerin gebunden, Alles bewährte, was diese früher darüber mitgetheilt; jedoch, wie immer bei solchen Gelegenheiten, mit Rücksülen in den alten Glauben.

Der erfte Grund Diefer gangen Berfettung feltsamer Borkommnisse lag in ber Meinung bes Erorgisten Dompt: es fep thunlich, ben Teufel in ben Befeffenen auf ben Leuchter zu fegen, und ihn jum Beugen ber Wahrheit vor Gericht und überall gu machen. Er wußte recht wohl, daß ber herr von ihm gesagt: er war ein Morber von Anbeginn, und hat in ber Bahrheit nicht gestanden, weil feine Wahrheit in ihm ift; wenn er Luge rebet, bann rebet er von bem Seinen, weil er ein gugner ift und Bater ber Luge. Er urtheilte aber: wenn alfo feine Bahrbeit in ihm ift, bann muß fie in ihn gelegt werben. Das fann aber nur burch ben allmächtigen Gott geschehen, und burch bie Bermittlung ber Kirche, die die Macht hat, ben Damonen gu gebieten. Die Rirche beschwöre also in seinem Ramen ben Das mon, burch ben Mund ber Beseffenen die Wahrheit zu reben; und er selber befräftige die ausgesagte Wahrheit mit einem Schwur, in allen Formen gultig, und ber vorgesette 3wed findet fich erreicht. Er vergaß aber babei querft: bag ber herr felber, ber damale noch zugleich die Rirche mar, bas Beugniß ber Befeffenen von Gerafa, die ihn als ben Sohn bes allerhochften Bottes grupten, nicht angenommen; bag er fie feineswegs, als feine Propheten von ber verneinenden Seite, in alle Welt gefendet, um bies ihr Beugnif auszubreiten; fondern bag er biefe aange Bolfe in ber damonischen Legion in die Seerde hineingebaunt, wo bann die Wellen des Gee's ihr Zeugniß verschlangen. Als die Gottheit alle geschaffenen Geifter, vollfommen wohl über ihre Verhältniffe unterrichtet, in die Lage gefest, ihre Freiheit gu

bemahren, bat fie ihnen zwifden ihrem Schöpfer und fich felber Die freie Wahl gestattet. Ihrer ein Theil hat ihn gewählt, und biese haben badurch ihrem Willen bie volle Freihelt bes Guten gewonnen. Ein anderet Theil hat fich felbst gefürt, und indem ihre Gunde fich trennend zwischen fie und Gott gefett, find fie, ihre Freiheit verlierend, in die Knechtschaft bes Bofen gefallen, beffen Urheber fie gewesen, und Satan ift verworfen worden, Satan ift also ein Morber von Anbeginn, und zwar hat er mit bem Selbstmord angefangen, indem er fich aus bem Lebent ber Freiheit in jenen ewigen Tob gefturzt, ber eben bie Berwerfung ift. Denn ba er bas ihm angeschaffene Seyn nicht zu vernichten vermocht, so ift ihm auch alle biesem eingeschaffene Rraft geblieben, und die hat er verneinend gegen feinen Urheber bingemendet; ba aber bie Verneinung bes Gottgewollten bet Brund ber Luge ift, fo muß auch die Luge als ihren Bater ihn erfennen; und er lugt vermöge feiner Wefenheit, burch eine innere Rothwendigfeit baju gebrungen. Gott achtet biefe Rothwendige feit, die fich an feinen in ber Burgel verberbten Billen fnupft, und feine Willführ lenft; wie die Gottheit ihn nicht zur erften Babl gezwungen, so zwingt Sie ihn auch nicht in ben Folgen, Die aus ber geschehenen Bahl hervorgegangen; nur in feinem Ronnen findet er fich beschränft, und muß wider Willen mitwirfen gur Ausführung bes Willens ber Providenz. Sie nothigt ihn alfe auch nicht, wider feine Ratur die Wahrheit zu reden; und wenn auf jener Beschränfung die Macht bes Erorgisms ruht, so wird fein folcher die Luge bestimmen fonnen, die Wahrheit auszureben. Rein Schwur wird auch bas Ausgesprochene als solche bewähren mogen; benn wie bie Sprechenbe nur fich felber in ben Worten ausgesprochen, fo schmort fie auch nur bei fich felber, und bei ihrer Berfonlichfeit, Die feinen Glauben hat. Man tonnte fagen: bag, ba ber Schwur burch ben Mund ber befeffenen Creas tur geschieht, Gott nicht zulaffen konne, bag biefe gum falschen Schwur genothigt werbe. Aber fie hat in Bahrheit nicht falfc geschworen; benn wie ber Beift aus ihr gerebet, fo hat er auch aus ihr ben Gid abgelegt; fie felber aber hat die vollfommene Abergeugung von ber Nothwendigfeit, die fie ergriffen, und fie jum Bertzeug fich gebunden. Der Exorgift, ber alfo auf bem Borres, driftle Mpftit. IV. 2. 39

3

ŀ

Grunde eines folden Erorgisms und Schwures fortbaut, hat felber bas Luftroß bes herenthums bestiegen, und wird von ihm über Sohen und Abgrunde hingeriffen. Die Efftatifche finbet in ihrem Barorism, in allen ihren Trieben und Reigungen fich bamonis firt; und zu den Reben, bie fie aus bem Konbe bes befitenben Beiftes nimmt, fügt fie wohl auch andere aus bem eigenen bingu, ohne babei ihrer volltommen felbst machtig gu feyn. Dan weiß schon, wie nabe in ben somnambulen Buftanben, besondert benen von der finftern Gattung, die Luge ber Bahrheit fiebe. Wir haben früher ausgelegt, wie vielfach felbft bei ben bobern firchlich Efftatischen, bie in ber ftrengen Disziplin ihrer Beicht rater gehalten wurden, Irrungen fich erheben, und aus naber liegenden, falfchen Quellen wilbe Baffer felbft bem clarifuina Millen auftromen, und wie, besonders in den unteren Graben ber unbehutsame Kuhrer ein Spiel wilder Phantaftereien, bejow bere bei ben Krauen, werben fann. Diese Möglichfeit ber Zan schung mehrt sich, bei ben bamonisch Effatischen, bis in's Ut endliche. Sie ftehen zu ihren Erorziften in bemfelben Berbalmif, wie jene ju ihren guhrern; die Ginen find unter bie Dacht be Gehorsams gegeben, die Andern find in Dienstbarfeit ihren Ge bietern hörig. Sellsehend find beide, und lefen bie Bedanit Des Gebieters ichon in ihrer Werkstätte; aber wenn bort Irribun und Fehle die Ausweichung bedingt, so ift es hier die Luge, die formlich nach Cflavenart fich emport. Go find im vorliegenden Kalle bie Erer giften, mit bem Kabelwerk vom Antichrift, formlich betrogen worden. Die, ale Grunder ber Rirche, eine concrete gottlich menschliche Berfonlichfeit, in ber Incarnation, am Anfange ber Geschicht fteht: fo am Ende berfelben eine gleich concrete, bamonisch menfc liche, mit einer Art von falscher Incarnation, die äffende bes Antidrift, ber ba bas Werf bes Erften vernichten mochte. Wie nun Chriftus in ber Rirche, als in feinen Leib fich ausbreitent, burch alle Geschichte geht, und am Ende wieder flegreich i concreter Berfonlichkeit erscheint; fo ift auch ber Untidrift as Anfang schon gewesen, wird in Allem, was burch die gang Geschichte Antichriftliches, in Doctrin und Sagung und Lebent aufferung, geschieht, immer wieder auf's Reue geboren; versuck und verführt, fampft und widerstreitet, siegt und erliegt, bis a

am Ende ber Tage jum letten entscheibenden Rampf in Concretheit fich gusammennimmt. Diefen historischen Antichrift ihrer Zeit haben die Frauen in ihrer Efstase gesehen; das war die Mahrheit in ihren Gefichten. Indem fie aber bas Begentheil von bem Berfe unferer Pantheisten, - bie ben concreten Christus in ben allgemein hiftorischen zu verflüchtigen suchen -, ausgeübt; und ihrerseits bagegen ben allgemeinen Antichrift in einem perfonlichen zur Concretion gebracht; und biefen nun an fich felbft, an ihre Sabbathe, und ihre myftischen Beburten aus bem Incubat gefnüpft, wie jene Philosophen an ihre Schulen und Cotterien, haben fie Lugen zu jenem Kabelmerte ausgesponnen, bas uns in ihren Ausfagen in Berwunderung fest. Seben wir es uns naber an, bann finben wir, wie es aus dem Studium der Apocalppfe, erganzt durch bie Evangelien, hervorgegangen. Jene hatte ben Grundtpus ber Beftalt bes Gegenchriftus hergegeben, und ba er nun in Allem bas Widerspiel von Chriftus fenn follte; fo mußten die Andern die Form in fich befcbließen, um in bestimmten Bugen ihn und feine Umgebung aufe aufaffen. Das war nun in feiner plaftifchen Bollführung bas Wert ber Efftatischen; aber mas biefer jum Grunde liegt, Plan und Aufriß, tam ihnen von anderwarts ber. Es ift mahricheinlich ber Dominicaner gewesen, ber schon eingeweiht in ben gangen Ibeenfreis von St. Baume, jene apocalyptischen und evanges lischen Studien gemacht. Er nun ftand in ber Mitte all bieser Befeffenen; ber Exorgiom hatte ihn mit benfelben in ben engften geistigen Bertehr verfest; alfo baß fie um ihn ber feinen gangen Sbeenfreis abspiegelten; nicht etwa felber unbewegt, und nur reflectirend, wie fie es aufgenommen, sondern lebendig von ihm befruchtet, und im Ihrigen eingestofft, es wieder ausgebarenb. Bas also in ihm blos subjectiv als Gedankenmacht bestand, bas objectivirte fich in ihnen; es wurde gleichsam mit Fleisch und Beine angethan, und nun handgreiflich ihm von ben Frauen ausgeboren. Alles bas begab fich ohne bewußtes Buthun von feiner Seite und von ihrer Seite, in einer nachtbebedten, und fur bie Bachwelt bewußtlosen Region. Bon grobem Betruge konnte nicht die Rede fenn, eine Mahrheit lag auch im Gangen; ber Betrug aber war fcmer auszumitteln und abzusonbern, weil bei ber praftabilirten Sarmonie beiber Rreife jeber Gebante in jebem gactum feine Bestätigung fand,

und bei ber Bewußtlofigfeit bes gangen Buftanbes jebes auffere Brufungsmittel feinen Dienft verfagte. Es war gang fo, wie mit ben wiffenschaftlichen Syftemen unserer Tage; die Rethobe bes Fortschrittes, mathematisch ober logisch, ift untabelhaft, bie Bebanten find auf's beste unter sich verfettet; jeder Schritt nach Bormarts findet auf's vollfommenfte durch bie vorhergebenden fich gerechtfertigt, und boch find alle Resultate falfch, weil die Voranssehungen falfch gewesen; und man hatte nun vollfommen schulgerecht ein falsches Facit auscalculirt. Wie bie Juben, vielfach fich taufchend, oft gewähnt, ihre Deffiadibee fen in biefen ober jenem Individuum concret geworden; so hatte man in ba falfchen Borausfehung, die Antimeffiabidee muffe jest gur Cor cretion gelangen, bas gange Labyrinth aufgebaut. Irrfal mar baber auch die ganze Frucht, die man gewonnen; ber verfünden Antichrift blieb aus, obgleich er in ber Geschichte ber gangen Beit graffirte; und es zeigte fich abermal, bag man bie gang Symbolif biefer Buftanbe, fie grob menfchlich beutenb, ganglich migverftanben. Gludlich noch, bag, fo viel man feben fan, feiner ber Betheiligten ben hermeneutischen Irrthum mit ben Leben bugen mußte.

Räher ober ferner mit biefen Borgangen verbunden wa Allice, was um jene Beit auf folche Gegenstände Bezügliche vorgefallen; noch 25 Jahre fpater, in ber Geschichte von Low viers, wußten die Geifter bavon ju reben. Als bort Mathuris Bicard, im Jahre 1642, eines schmählichen Todes gestorben; bank er fich, nachdem er einen Rachfolger gleichen Gelichters bestellt, in der Kirche am Gitter bes Monnenchores begraben laffen. 3c wurden beinahe alle Ronnen der Genoffenschaft befeffen; fo taf fie, von ba an, in's vierte Jahr hinein, in einen Buftanb ta Buth und bamonischen Wahnsinnes hineingeriethen, ber ihner Die Freiheit und den Gebrauch der Bernunft ganglich raubu. Man hatte faum ben Körper an feinen Ort hingelegt, als Alle, feine ausgenommen, in Buth geriethen, in furchtbares Gefdra ausbrachen, und unter entjeglichen Contorfionen gegen ben Berftorbenen in die schändlichsten und schmutigften Worte, geger Religion und Sacramente in jebe Urt von Lafterung ausbrachen Der Supplementarbeichtvater bes Rloftere hatte icon fruba,

noch bei Lebzeiten Picarbe, einen Bericht an Franz Pericard, Bifchof von Evreur, einen wohlmeinenben und frommen Mann, gemacht; und biefer hatte fich perfonlich in bas Rlofter verfügt, ben Ronnen 3-4mal ihre Generalbeichte abgenommen, und barin einen Theil ber Bahrheit erfahren. Bernunftige Berfugungen, die er zu ihrer Sicherung getroffen, maren die Folge biefes Befuchs gewesen; aber Picard hatte bie Reuigen wieder abwendig zu machen gewußt, und fie hatten eine neue Schenfung ihm ausgestellt. Jest, nach bem Tobe, murbe abermal berichtet, und er tam jum anbernmal, um Ginficht von ber Sache ju nehmen. Er hatte Alles im größten Aufftande gefunden, bas gange Rlofter mit Befchrei, Grauen und Bergweiflung erfüllt. Er ließ ben Erorgism anwenden, und Alle schrieen auf: fie faben Vicarbs Cabaver in ber Capelle, von vier Damonen getragen, und zeugten nun fur feine Bauberei, für fein Ansehen auf bem Cabbath; fein Rorper fen bie mabre Bezauberung fur bas Rlofter, und an Beilung fen nicht ju benten, bis er weggebracht worden. Sonstige Erfundigungen und bie Aussage ber Bavent schienen bas Gleiche ju bestätigen. Man beschloß baber bie Entfernung ber Leiche aus ber Rirche; sie wurde, nach vorhergegangener Ercommunication, bei Nachtzeit ausgescharrt, und, um bie Sache, ber Ehre bes Standes megen, ju verbergen, in die Sohle von Crosnier gebracht, und bort in einen thurmhohen Abgrund bineingeworfen. Die Beifter ber Beseffenen inbeffen: wie klug man fich bunke, bie Sache werbe boch an bas Licht bes Tages fommen; benn Gottes Rathichlug laffe von ber Blindheit ber Menschen fich nicht bestimmen. Zwei Monate blieb die Sache verborgen; nun ging ein bunfles Gerucht, in ber Sohle von Crosnier fey etwas nicht geheuer, Rinder hatten im Abgrunde etwas Ungewöhnliches bemerkt; man war endlich hinabgestiegen, und hatte Bicard gefunden und erfannt. Die Bermandten bes Mannes hatten fich nun ber Sache angenommen, und bie Gerichte fich hineingelegt. Die Beifter hatten eben fo einstimmig, wie gegen Bicard, so auch gegen bie Bavent fich erklärt: fie habe ben Teufel querft in's hans gebracht; werbe die Übelthaterin verjagt, bann erft tonne bem Sause Beilung werben. Alle fagten bie graulichften Dinge von ihr aus; 56 Bunfte, von benen

fie jeboch in ihren Denkwurbigfeiten viele fandhaft laugnet, auch mehrere ihrer eigenen früheren Aussagen wiberruft. Das Enbe war, daß ber Bijchof, nachbem fie zuvor auf bie Stigme tisation untersucht worden, fie ju entschleiern gebot; fie follte babei ihre Lebenszeit im Gefangniffe zubringen, und breimal in jeder Woche fasten bei Waffer und Brod. Das Urtheil wurde ausgeführt, und fie in ein unterirdisch Gefangniß eingespent. Sie flagt nicht gegen bie Unbill bes Urtheils, obgleich man et gefällt, ohne fie eigentlich zu hören; wohl aber gegen bie Sam, bag man ihr im Gefängniß jeben anbern Beichtvater, als ba Bonitentiar bes Bischofe, verfagt; gegen ben fie eine unüberwind liche Abneigung hatte. Gine finftere Berzweiflung bemeifterte fd baber ihrer balb, in ihrer funf Jahre bauernben Ginfamlet Mit einem roftigen Meffer, bas fie bort gefunden, gab fie fo Stiche in ben Arm, um bie Benen ju treffen; fuchte fich ban bie Gurgel abzuschneiben, und fließ es fich zulest in ben Band bis zum hefte, vier Stunden in ber Munde es erhaltend, mb es von Beit zu Beit umbrebenb. Alles umfonft, fie genaß w ben Wunden, wie von einem frebsartigen Geschwure, bas fi ihr an ber Bruft angesett. Drei Tage spater zerrieb fie Glat und nahm es löffelweise, jeder andern Rahrung sich enthaltent fie brach viel Blut aus, fiel oft in Dhumacht, überlebte ale gleichfalls ben verzweifelten Berfuch. Fünfmal nacheinander b barrte sie in dieser ihrer Desparation, jedesmal sieben Tage lan ohne irgend eine Nahrung ju fich ju nehmen; wurde dabei rim mal mit großen Beinen von Arzten und Chirurgen untersuchi fie hatte babei Anmandlungen ber allerheftigften Buth gegen M Berrn, ihrer Leiden megen; rief die Damonen gur Rache af hatte aber babei in ihrem allergrößten Borne bie tröftliche G scheinung eines Engels; fiel bann wieder in ihre Bergweiflut jurud, frag Spinnen, und hielt ihre Meuftruation an fich wollte ichon Arfenit nehmen, ben fie fich zu verschaffen gewußt als wieder eine Erscheinung fie baran hinderte; und hatte in schendurch mit den Budringlichkeiten der roben Leute au fampia bie sie bewahrten. So rachte sich die frühere Bottlosigfeit an ik Die Verwandten des ausgegrabenen Vicard maren unterden bei der Regierung flagbar geworden; der Staatsrath batte

Untersuchung ber gangen Sache an das Parlament von Rouen gewiesen. Dies hatte über bas Leben und bie Aufführung ber Ronnen informirt, die Zeugen vernommen, und die Schuld ber Einen und bie Schuldlofigfeit ber Andern erfannt. Ende August 1646 wurde das Urtheil gefällt, wodurch Bicard, Boule und die Bavent als ber Zauberei, bes Sacrilegiums und anderer greuelhafter Berbrechen überwiesen, bes Tobes schuldig erklart murben. Bicard follte gefchleift und verbrannt, Boule gehenkt und verbrannt; die Bavent follte in Saft gehalten werden bis zur Entscheidung ber über bie Luife, eine Mitangeflagte, anhangig gemachten Untersuchung. Die erften Urtheile wurden ausgeführt, und die Acten nun mit in die Klammen geworfen; über die Bavent aber findet fich fein weiteres Urtheil vor. Die Exorgiemen waren ebenfalls bis Anfang 1646 fortgefest worben, und hatten endlich die Befreiung erwirkt. Der Bischof starb über ber Anstrengung und bem Berbruffe 1).

Beinahe gleichzeitig mit dieser Geschichte in der Normandie hat in Loudun, einer kleinen Stadt, die die Provinzen Tous raine, Poitou und Anjou von einander scheidet, ohne je zu einer berselben gehört zu haben, eine andere höchst merkwürdige sich zugetragen. Dort war Urban Grandier erster Psarrer ber Stadt zu St. Peter, und überdem Capitular am Stifte zum heil. Kreuze. Er war einer der Charaktere, die überall, wo sie sich sinden mögen, von der Natur zum Herrschen bestimmt erscheinen; denn mit großem Talente verband er eine gleiche Energie des Willens, und eine reiche Ader des Lebens war bei ihm einer hohen Gestalt einwohnend. Er war ein ausgezeichneter Prediger,

• :

<sup>1)</sup> Histoire civile et ecclesiastique du Comté D'evreux. Paris, 1722. c. XLII. p. 381—387. Histoire de Magdelaine Bavent p. 41—80. Utéer die Sache erschienen sonst noch: Recit veritable de ce qui s'est passé aux exorcismes de plusieurs Religieuses de la ville de Louvieres par le Gausse. 8. Paris, 1643. — La pieté afsligée par le R. S. Esprit de Bosroger Capucin. 8. Rouen, 1652. — Examen de la Possession des Religieuses de Louvieres. — Reponse au dit examen. — Censure de la Rep. — Desense de la verité par Jean le Breton. — Apologie de l'auteur de l'examen. 1643. 4.

wußte im gesellschafflichen Berfehr mit Bewandtheit und Leichtigfeit fich auszubruden; ein fester und einbringlicher Beift gab in allen feinen Aufferungen fich fund: fo wurde er balb ein Bhano men in ber kleinen Stabt. Aber ihm fehlte ber religiofe und ethifche Grund, über bem biefe Anlagen fich entwickeln fonnien. Ein großer Sang gur Wolluft war ihm als Zugabe mitgegeben, und er ließ fich balb von ihm bemeiftern. Sechzig unbescholtene Beugen haben in feinem fpateren Broceffe über alle bie Ebbrüche, Incefte, Sacrilegien und bie andern Gottlofigfeiten, bie er in feiner Rirche, in der Rabe bes Cacramentes, ohne Unterschie ber Tagegeit, ju jeber Stunde und in jedem Augenblide verült, rechtsfräftige Zeugniffe abgelegt. Da er biefe Licens por feinen Bewiffen beschönigen wollte, schrieb er eine Abhandlung gegen ben Colibat, die man neben allerlei obsconen Gebichten bei Un tersuchung seiner Bapiere fanb. Die Altern, beren Tochter, mb bie Manner, beren Frauen er entehrte, murben wuthenb gegen ihn; und er wendete nun, fatt irgend etwas Berfohnliches m thun, bie gange fcneibenbe Scharfe feines Charaftere gegen fie Die Rlage ber Berlegten wurde bei feinem Bischof in Boitiet eingegeben, er im Befolge berfelben verhaftet, und in bem Uribeile bes Difizialates vom britten Janner 1630 auf funf Jahre interdizirt in der Diöcese, auf immer aber in Loudun. Er appelline an ben Erzbischof von Bourdeaur, ber ihn freisprach; jedoch mit bem Rathe, feine Benefizien umzutauschen. Er aber ftatt beffen hielt seinen Einzug in Loudun, mit einem Lorbcerreis in to Händen; trieb sein gewonnenes Recht bis auf den äufferfick Bunft hinaus, hielt feinen Keinden überall die falte Spipe to Hohns entgegen, und verwickelte fie nach einander in Santel und Brozesse aller Art. So wurde er ber Tvrann bes Orick, Wegenstand ber Furcht und bes Schredens fur Die Schwachn und eines unversöhnlichen Saffes für die Starken 1). Während

<sup>1)</sup> Alles nach Angabe feines fräteren Bertheibigers Aubin in seina Cruels effets de la Vengeance du cardinal de Richelieu, ou histoire des Diables de Loudun de la Possession des religieuses Ursulines et de la condamnation d'Urbain Grandier, curé de la même ville. A Ainsterdam, 1716, p. 1-25.

bie Ratholischen in folder Weise ihm abgeneigt waren, und Biele feine Rirche nicht befuchten, hatten die Sugenotten fur ihn Bartei genommen. Loubun war in feiner Burg in ben früheren Rriegen ihr Waffenplat gewesen, und viele ber Calviniften, bie ber Zeit bort wohnten, urtheilten nicht ohne Brund: Grandier gehore in innerfter überzeugung ihrer Secte an, und nur ber unvermeiblich brobenbe Berluft feiner Benefizien halte ihn ab, offen zu ihnen überzutreten. Sie nahmen baber ohne Bebenten Bartei für ihn; freilich in Beiten, wo ihre Confession ganglich erlegen und Richelieu mit Allgewalt herrschte, gefährliche Bunbesgenoffen. So ftanben bie Dinge um ihn her im orbents lichen Laufe ber Welt; fie hatten aber auch noch eine andere Seite. Jeder Mensch hat eine geistige Wirkungesphäre um fich, bie aber nur in ben innern Rreifen fich ausbreitet, im gewöhnlichen Leben aber, in bie auffere Sphare bes Lebens aufgenommen, und von ihr umhüllt, auch nur burch fie und in ihr fich geltend macht. Wird aber jenes Ineinanderfallen theilweise aufgehoben; tritt, ohne baß fie ganglich von einander laffen, boch eine Schiedniß hervor, und ein Übertreten bes Innerlichen über bas Aufferliche, fen es im Geben ober Rehmen; bann entwinden auch die intensiven Wirfungen sich ben extensiven, und es entwideln fich geiftige Rapporte aus ben früheren phyfischen Sym-· pathien und Antipathien. Grandier, trogend auf feine perfonliche Überlegenheit, gefichert gegen bie Abneigungen feiner Glaubensgenoffen burch die Buneigungen ihrer Gegner, aufferlich, wie es fchien, unantaftbar, follte boch bem Loofe alles Hochmuthe nicht entgeben, und bie Remefis harrte feiner auf Diefen nachtbebedten Wegen. Ein Rlofter bes bamals noch neuen Orbens ber Urfulinerinnen mar feit 1626 in Loubun errichtet worben. Bierzehn Dabchen, alle von guten Kamilien, abeliche und unabeliche, insgefammt unbescholtenen Lebens, hatten in einem Saufe fich gusammengethan; und frifteten, unter ber Leitung eines Directors, bei ihrer Armuth ben Bestand ihrer Genoffenschaft, burch ein Benftonat, bas fie angelegt. Die Sachen waren in ben gewöhnlichen Beleifen in biefem beginnenben Rlofter fortgegangen, ale ber Director ftarb; Grandier, im Borichlage gur Rachfolge, wurde von ber Dberin verworfen, und an feiner Statt Mignon, einer feiner

Begner, von bem Convent gewählt. Das Rlofter mar etwas früher burch nachtlichen Sput, wie bie Gegner fagten, burch ben Muthwillen einiger Ronnen, beunruhigt worben. Jest begannen bebenkliche Zeichen hinzuzutreten, die man im Urfprung für Symptone weiblicher Rrantheit hielt, und in ber Stille gu beseitigen fuchte. Die Zeichen mehrten sich, und wurden immer unzweibeutiger; man mußte bie Arzte entlaffen, und Erorziften ju Silfe nehmen. Duntle Beruchte burchflogen querft bie Stadt; bald wurde die gange Wahrheit befannt: vierzehn Ronnen zeigten im Rlofter fich beseffen; die Leute nahmen ihre Rinder zurud, und während nun Mangel und Noth bei ben Nonnen einkehrte, galten fie den Einen als Solche, die Gott verlaffen, ben Andern als Marrinnen und hyfterische Bisionare. Das Siegel, mit bem bie nachtliche Welt geschloffen ift, mar ihnen aufgebrochen; bas erfte, was sie bort gewahrten, war ber Magnet, nach bem feit lange ber kleine Ort in Sag und Liebe ju wenden sich gewöhnt. Ihr negativ bamonischer Buftanb suchte nach einem Gegenstand umber, an bem er fich ergangen fonnte; und fand ihn an Grandier, ben Crapule, Sochmuth und Sppocrifie in engen Rapport mit ihnen gebracht. Die Geschlechteverhaltniffe, bie am Tage freundlich ober feindlich bie weibliche Stadt ju ihm in Bezug gebracht, hatten auch hier durch die Nacht überleitend gewirft. Monate lang faben ihn bie Nonnen allnächtlich an ihrem Bette, unaufhörlich ihnen Bofes jumuthend; ihre Ausfagen erhielten Glauben, als man fah, wie fie trop ihrer bittern Armuth unbescholten blieben, und alle Pflichten ihres Standes mit Gifer und Genauigkeit erfüllten. Im Exorgism nannten ihn bie Beifter einstimmig, bag er fie in Obsession gebunden. In die Maffe von Leibenschaften, die fich in der Stadt angehäuft, mar nun der gundende Kunken bineingefahren. Bon ben Bergen verbreitete fich ber Brand ichnell in Die Röpfe, Alles nahm für und gegen Partei; Grandier und seine naberen Anhanger blieben begreiflicher Weise nicht muffig, und große Gahrung begann fich in ber fleinen Stadt ju regen. Als der f. Rath, Laubardemont, nach Loudun gefommen, um ben Beschluß, ber alle Festungen im Innern zu schleifen gebot, an ber bortigen Burg auszuführen; fand er bie gange Stadt in Diefer heftigften Aufregung, Die fein Auftrag nur noch gemehrt.

Bei ber Rudfehr machte er seinen Bericht barüber an ben König Ludwig XIII, und dieser trug ihm, unter bem letten Rovember 1633 auf, aus den Jurisdictionen der Umgebung dreizehn der redlichsten und geschickteften Richter sich auszuwählen, und mit ihnen in der Sache ohne Appel zu entscheiden.

Es geschah, wie ber Ronig geboten hatte, und Granbier wurde vorläufig verhaftet. In folden Ausnahmegerichten foll Die Bolitif gemeinsam mit bem Rechte zu Gerichte fiben. Das ift aber üble Bundegenoffenschaft, wo ber eine ber Berbundeten ben Beschuldigten zwar vertritt, ber andere aber im Ramen bes Bangen sprechend, die Staatsraison in die Schale legt. In Beiten, wo biefe Bolitif nicht gang von Bewiffen und Sittlichfeit fich emangipirt, wird fie ben Richtern nicht gumuthen, gegen ihre lleberzeugung ben Schulblosen fur ichulbig zu erklaren; aber fie wird boch immer, in zweifelhaften Fallen, wo das Urtheil schwankt, fubsibiarisch einzugreifen teinen Anstand nehmen, und ber Schale ben Ausschlag geben. Grandiers Sache mar eine Barteisache geworden, und dies hatte eben die Beranlaffung gegeben, im Gerichte jur Gegenwirfung jenes Bunbnig eintreten ju laffen. Je mehr nun seine Bartei reagirte, um so mehr mußte fie bie Macht bes politischen Elementes mehren. Das Gemiffen ber Richter fand feine Beruhigung barin, baß, wie fich bald ergab, Grandiers Sache vom Anfang herein ethisch eine ganglich verlorene gewesen; und ber Prozeß, in ben gewöhnlichen burgerlichen Formen geführt, ju feinem Berberben ausgehen mußte. So nahm also die Untersuchung auf Bauber bald eine bedenkliche Wendung für ihn, und es war vorauszusehen, daß es zu bosem Ausgang führen muffe. Wie fehr indeffen die unterliegende Partei das Urtheil gescholten, die Rechtlichkeit ber breizehn Richter bat fie nicht zu verbächtigen gewagt; fie hat ihnen nur allzu große Leichtgläubigfeit vorgeworfen: ein Borwurf, in einem gewiffen Sinne, aber andere ale er hier gemeint mar, nicht gang ungearundet.

Der Commissar Labourbemont begann bamit, die Depositionen ber Zeugen zu vernehmen; barunter auch die, welche man vorher von ihrem Zeugniß weggeschreckt. Die Besessenen wurden in Häusern abgesondert, und bann in ihren ruhigen Zeiten ver-

bort; bie Reben, bie fie mahrend ihrer Parorismen, die ber Erorgism, vom Bifchof von Poitiers ausgesprochen, jebesmal herbeiführte, vorbrachten, follten nur als Indizien für bie weitere Untersuchung gelten. 3hr ganges Leben wurde in die schärffte Untersuchung genommen, nie betraf man bie Aussagen von 20 Individuen auf einem Widerspruch. Dritthalb Monate fortgefenter Erorgiom batte mit Evibeng ausgewiesen, bag fie wirklich im Bustande ber Obsession fich befanden; denn fie hatten alle Beiden, die die Rirche forbert, um bas Urtheil barüber gu bestimmen. In Bezug auf bas Berftändniß ber Sprachen stellte S. De Launay be Razilli, ber lange in Amerika gewohnt, bas Zeugniß aus: baß er mit ben Befeffenen in ber Sprache einiger eingebornen Stämme biefes Landes gerebet; baß fie gang angemeffen barauf geantwortet, ihm auch mehrere Sachen entbedt, die fich bort begeben. Einige Sbelleute aus ber Normandie bezeugten: baß fie ber Schwester Clara von Sazilly in türfischer, spanischer und italies nischer Sprache Fragen gestellt, und bag fie ihnen befriedigend geantwortet. S. v. Rismes, Doctor ber Sorbonne, einer ber Almosenpfleger des Cardinals von Lyon, hatte seine Fragen in deutscher und griechischer Sprache gestellt; B. Bignier, Superior ber Oratorianer, eben so, einen gangen Rachmittag binburch, in ber letten Sprache: beibe waren vollfommen befriedigt worben. Der Bischof von Nismes hatte ber Schwester Clara auf griechisch geboten: ihren Schleier zu heben und bas Gitter gu fuffen; fie hatte gehorcht, und noch viel Underes gethan, fo baß er fagte: man muffe ein Thor ober ein Atheist fenn, um . nicht an ihre Befeffenheit ju glauben. Die Urzte befragten fie gleichfalls über griechische, nur den Rundigen befannte Ausdrude ihrer Wiffenschaft, und erhielten beutliche Austunft. Gben fo befolgten die Ergriffenen Gebote, die nur innerlich ihnen aufgegeben wurden. Der Prior von Maillezais machte einen folchen Berfuch; er fagte bem Canonicus Fernaison in's Dhr: wie er wolle, baß die Befeffene im Miffale, bas am Gitter lag, ben Kinger auf ben Anfang ber Deffe ber h. Jungfrau, und bie Worte: Salva, sancta parens, lege. Der Erorgift, S. v. Morans, ber nichts von biefen Worten gehört, gebot nun: ber Intention bes Briore Folge au leiften. Gie fiel in ftarte Budungen, fprach

Blasphemien, nannte ben Brior, ben fie nicht fannte, bei Ramen: und faßte, nach wieberholten Geboten, bas Diffale, fagenb: ich will beten, und nun die Augen abwendenb, legte fie ben Finger auf bas große S am Eingang biefer Deffe. Dan nahm Berbalprozeß über biesen Borgang auf. Als S. v. Millieres Inieend beim Erorgiom ber Schwefter Clara betete, fragte ibn biese: ob er ein de profundis für seine Battin bete? mas als lerdings ber Kall mar. Der Schwester Luise von Rogares begeugte ber Marquis be la Mothe: daß fie ihm ben Buftand feines Bewiffens aufgebedt. Bater Surin, beffen Bahrhaftigfeit bie beftigften Begner nie zu verbächtigen gewagt, bezeugt: wie Johanna. Die Oberin, ihm viel hundertmal die geheimsten Dinge enthullt, und wie ein Briefter feines Orbens ein inneres Gebot an ben Damon gerichtet, bann es eben fo innerlich burch ein zweites wiberrufen, und fo bis jum fiebenten bin, und nun rief er: obediat ad mentem. Die Befeffene wiederholte bas Erftgebotene und fagte bann: aber ber herr will nicht, und fo fuhr fie fort mit allen fechfen nacheinane. ber; worauf fie bann beim fiebenten endlich fagte: fo lagt uns bann bies ausführen, wobei er ftehen geblieben! Eben fo famen fie auf die Gebote ber Erorgiften aus fernen Raumen bergu. Sie überraschten biese burch bie schnellen Antworten, bie fie auf bie fcmerften theologischen Fragen über bie Onabe, bie Anschauung Gottes, die Engel und die Incarnation, und zwar in den Ausbruden ber Schule, gaben. Sie schauten in die Ferne, wie fie ins Innere ber Seelen blidten; und mahrend bie Oberin Johanna bem B. Gurin, nach seinem Zeugniß, die Geheimniffe auch berjenigen, deren Führung er an seinem früheren Aufenthaltsort Marennes im Saintonge übernommen, entbedte; machte ber Barlamenterath ber Bretagne, Rerioles, gleichfalls eine fur fein Leben entscheibenbe Erfahrung von biefer Gabe. Diefer Menich mar versunten in alle Lafter, ohne alle Religion und allen Glauben; ein wuthender Atheist und fo rabiaten Tropes, daß er. wenn ein Gewitter am himmel aufftieg, die Mundung ber Bistolen gegen ihn richtete, und, als einft ber Blig in fein Bimmer schlug, er, von Feuer und Flammen umgeben, während alle feine Leute um Barmbergigfeit fcbrieen, allein fich in Spott und Sohn ergoß. All fein Sinnen mar

immerfort nur barauf gerichtet, Bofes ju thun, und noch Boferes als alle Andern; und er war einmal Willens geworben, unter ben Turfen ein Mahomedaner zu werden, nur damit er Belegenbeit hatte, ben Chriften allen erbenklichen Schaben jugufugen. Wie all sein Sinnen und Trachten nur auf Greuel und Lafter gerichtet mar, fo tam er auch nach Loubun gu folchem Biel und Ende; furd, man mochte wohl, nach Surin's Ausbrucke, faum einen verzweifelteren und lafterhaftern Menfchen, ale biefen, gefeben haben. Bleich bei feiner Anfunft ergoß er feinen Spott über bie Ronnen, und erklarte fie fammt und fonbere fur thoricht. Aber Gott weiß bie Sachen ju feinem Biel ju führen, und rettete biefen Leibeigenen bes Satans eben burch ihn felber. Bleich bei ber ersten Beschwörung, wo er zugegen war, sagten ibm bie Beseffenen seine beimlichsten Sachen, die niemand wiffen fonnte, als er felber; fo bag er aufs allerhochfte betroffen war. Er fam aum ameitenmale gurud, und wurde nun fo bewegt und in fic umgefehrt, bag er furchtbare Buge wirfte, und fortan ein beiliges Leben führte. Die Geifter gestanden, bag es bie beilige Jungfrau gewesen, bie ihn ihren Sanben entriffen. Er verfaufte feine Stelle, murbe fpater Priefter, und verwandelte fein Saus in ein Sofpital 1). Mehr als funfzig Arzte nacheinander erflärten in authentischen Berbalprozeffen, bag bas, mas bie Befeffenen leiblich übten, alle Rrafte ber Ratur überfteige. Auf bas Gebot ber Erorgiften gingen fie fogleich, ohne bag ihr Bule fich im Beringften anderte, in die heftigsten Convulfionen über; bas Beficht murbe furchtbar anzuschauen; die Zunge trat schwarz, bid, hart, und mit Pufteln befest, aus bem Munbe, ohne baß fie bies am beutlichen Sprechen hinderte. Sie ftutten sich allein auf den Bauch, legten die Sanbflächen an ben verdrehten Armen auf die Fußsohlen ober warfen ben Ropf an bie Fersen jurud, und liefen also ichnell und viel umber. Gie machten fortbauernd, und fasteten manchmal ununterbrochen 5-6 Tage; ohne bag es ihrer Befundheit nachtheilig war, vielmehr die ber Schwächeren nur befestigt ichien. Sie ichliefen oft ploblich ein; in ber Francisca Filaftreau borte man bann bei

<sup>1)</sup> Das Leben P. Surin's von D. Bouton, Theil III. 45. p. 727-31. Bon Rerioles existirt eine doppelte Lebensbeschreibung.

festgeschlossenem Munde, viele Stimmen sich zanken, welche von ihnen reden solle. Man sah mehrmal die Elisabeth Blanchard in ihren Convulsionen, die Füße nach Oben, den Kopf nach Abwärts an einem Stuhle oder Fenster ohne Stühe sich halten. Die Oberin Johanna blieb, nach einem Verbalprozesse, einmal zwei Fuß über der Erde schwebend. Der Länge nach liegend, wurden sie, ohne die mindeste Bewegung von ihrer Seite, wie Bilbsaulen ausgehoben. Viele wurden biegsam, wie ein Bleisstreisen, daß man sie in jede Form einbeugen konnte, die sie dann behielten. Andere streckten links und rechts die Beine also auseinander, daß ihr Perineum den Boden berührte; der Körper gerade ausgerichtet, die Hände gefaltet. Bei der Oberin war die Entsernung des einen Fußes von dem andern, in dieser Stellung, sieden Fuß, obgleich sie nur vier Fuß hoch war. 1)

Am 9. Mai 1635 fam Monsteur, der Bruder des Königs, nach Loudun, um sich Borgange anzusehen, die so viel Aussehen in ganz Frankreich machten. Am folgenden Tage begab er sich in die Kirche von St. Ursula, wo Elisabeth Blanchard zur Communion gehen sollte. Sie war von seche Geistern besessen, von denen einer, Aftarot genannt, bald sich regte, und nun vom Erorzisten beschworen, sie bald in Convussionen fallen machte; so daß sie, zudend und sich wälzend, zu den Küßen des Priesters kroch, der ihr das hl. Sacrament auf die Lippen legte, dem Damon zugleich gebietend: nichts Unehrerbietiges dagegen vorzunehmen, oder auch nur die Hostie irgend zu beseuchten. Die Besessen wurde sogleich an den Boden geworsen, dreimal nach Rüchwärts

<sup>1)</sup> Nach den Manuscripten von P. Surin, einem andern in der Bibliothek von St. Martin des Champs, einem dritten bei den mindern Brüdern; dem Exorzism der Schwester Blanchard, mehreren Berbalprozessen der Arzte und anderer Augenzeugen; dann von gedruckten Sachen: La Demonomanie de Loudun; la veritable Relation de la conduite au procès de Grandier; admirable changement de vie d'un jeune advocat a la Fleche 1654; Relation de ce que s'est passé aux exorcismes de Loudun 1635, u. m. a. Gleichartige im Auszuge in Examen et Discussion critique de l'histoire des Diables de Loudun. p. V. M. la Menardaye. Paris, 1747. p. 467—484.

umgebogen, daß fie ben Boben mit ben Fugen und ber Rafenfpige berührte; mobei es ben Anschein hatte, als wolle fie bie Softie an ber Erbe reiben, indem fie ihr bis auf Papierbide bamit nahte. Als ber Erorgift bie Ausführung burch fein wieberboltes Berbot bemmte, richtete ber Damon bas Mabchen wieber auf, und blies die Softie an, bie man auf feinen Lippen erblichte; bewegt wie ein Baumblatt im Luftzuge, und zwischen ben Lippen obzillirend. Als ber Erorgift nun ben Beelzebub beschwor, ihr in's Antlit aufzufteigen, fcwoll ber Sals aufferorbentlich an, wurde hart, und man fühlte ein Schlagen in ihm. So wurde einer ihrer Beifter nach bem anbern beschworen, fich fichtbar gu machen, und jeder gehorchte, bas Geficht in einer ihm eigenen Weise in's Grauliche verziehenb; wobei Aftarot, unter ber linken Achselhöhle, eine große Beschwulft mit heftigem Schlagen, gur Berwunderung bes Leibargtes bes Bringen, erwirkte. Er flieg bann, burch ben Erorgiften von bort vertrieben, ihr in's Beficht, und ließ die hoftie auf die Batene fallen; wo man fie, bei genauer Untersuchung burch ben Kinger bes Erorgiften, gang troden befand. Die Lippen ber Beseffenen waren auch in ber That so ausgeborrt, daß fie fich abschälten, und die Saut gang weiß erschien. Der Erorgift rieb nun ihre Bahne mit einem Tuche ab, und brachte bie Softie an einen ber obern Reihe, wo fie, nur mit einem Theile ihres Umfreises ben Bahn berührend, wieder lange hangen blieb; trot ber heftigften Erschütterungen bes gangen Leis bes, ber feltsamften Contorfionen bes Mundes, und eines heftigen Blasens, bas ber Geift hervorrief. Es wurde ihr nun geboten, die Gestalten ju verschluden, mas fofort geschah. Der Erorgift bat nun ben Leibargt, felbft ben Mund bes Madchens ju untersuchen, um nachzusehen, ob die hostie noch vorhanden fen. Er that es, indem er mit ben Fingern langs bem Bahnfleisch bis jum Schlunde fuhr, und überzeugte fich alfo, daß im Munde nichts vorhanden. Man ließ nun das Madchen Waffer trinken, und untersuchte bann noch einmal ihren Mund. Auf bas Gebot, bas jest ber Erorgift an Aftaroth richtete: bie Softie jurudzubringen, fab man fie unmittelbar barauf an ber Bungenspige. Dieselbe Brobe murbe noch zweimal wiederholt. Bring mar gleichfalls Augenzeuge ber meiften, oben angeführten

itgeschlossenem Munde, viele Stimmen sich zanken, welche von nen reden solle. Man sah mehrmal die Elisabeth Blanchard ihren Convulsionen, die Füße nach Oben, den Kopf nach bwärts an einem Stuhle oder Fenster ohne Stühe sich halten. ie Oberin Johanna blieb, nach einem Berbalprozesse, einmal wei Fuß über der Erde schwebend. Der Länge nach liegend, urden sie, ohne die mindeste Bewegung von ihrer Seite, wie ilbsäulen ausgehoben. Biele wurden biegsam, wie ein Bleiseisen, daß man sie in jede Form einbeugen konnte, die sie mn behielten. Andere streckten links und rechts die Beine also iseinander, daß ihr Perineum den Boden berührte; der Körper rade ausgerichtet, die Hände gefaltet. Bei der Oberin war Entsernung des einen Fußes von dem andern, in dieser tellung, sieden Fuß, obgleich sie nur vier Fuß hoch war. \*\*)

Am 9. Mai 1635 fam Monsteur, ber Bruber bes Königs, ich Loudun, um sich Borgange anzusehen, die so viel Aussehen ganz Frankreich machten. Am folgenden Tage begab er sich die Kirche von St. Ursula, wo Elisabeth Blanchard zur Comunion gehen sollte. Sie war von seche Geistern besessen, von nen einer, Aftarot genannt, bald sich regte, und nun vom Erorten beschworen, sie bald in Convulsionen fallen machte; so daß , zudend und sich wälzend, zu den Küßen des Priesters froch, r ihr das hl. Sacrament auf die Lippen legte, dem Damon gleich gebietend: nichts Unehrerbietiges dagegen vorzunehmen, ver auch nur die Hostie irgend zu beseuchten. Die Besessen urde sogleich an den Boden geworsen, breimal nach Rüchwärts

<sup>1)</sup> Nach den Manuscripten von P. Surin, einem andern in der Bibliothek von St. Martin des Champs, einem britten bei den mindern Brüdern; dem Erorzism der Schwester Blanchard, mehreren Berbalprozessen der Arzte und anderer Augenzeugen; dann von gebruckten Sachen: La Demonomanie de Loudun; la veritable Relation de la conduite au procès de Grandier; admirable changement de vie d'un jeune advocat a la Fleche 1654; Relation de ce que s'est passé aux exorcismes de Loudun 1635, u. m. a. Gleichartige im Auszuge in Examen et Diseussion critique de l'histoire des Diables de Loudun. p. V. M. la Menardaye. Paris, 1747. p. 467—484.

Baubers, und erboten fich, thm ben Sals zu brechen, wenn man es gestatten wolle; was aber, wie naturlich, die Exorgisten hemmten. Er felber blieb in all bem garmen ruhig und befonnen, fab die Beseffenen feften Auges an, sprach von feiner Schuldlofigfeit, und bat nur unerschrocken: man moge bie Damonen gemahren laffen, ihm ben Sals ju brechen, ober nur ein Beichen an die Stirne ju machen, wenn er wirflich schulbig fen; boch burfe teine ber Befeffenen ihn babei berühren. Die Erorgiften brachten bie Buthenben wieder gur Rube, und nun ließ man eine Rohlpfanne herbeibringen, um vier Berschreibungen Grandiers, Die Die Befeffenen eingeliefert, ju verbrennen. Das geschah, nun aber wiederholte fich die vorige Scene in verboppelter Starfe; bie Berwirrung wurde unbefchreiblich, bas Beschrei fo burchbringend, die haltung fo schreckar, bag bie Bersammlung, die Beiligfeit bes Orts in Ehren, für einen mahren Sabbath gelten fonnte. Unerschüttert, und ohne Berwunberung ju auffern, blieb allein Grandier; ob ihm gleich bie Tobenben alle feine Gunden vorhielten, die er hinwiederum laugnete, babei bem Satan absagend und fprechend: er fen, ihm gu Trop, boch ein Chrift, und mehr noch ein Briefter; wobei er mitunter auch zugleich mit bem anwesenden Bolfe Symnen fang. Das ging fo fort, Die Furie gegen ihn mehrte fich von Zeit gu Beit, und er mare gerriffen worben, hatten bie Unwesenden es nicht verhindert, und ihn aus ber Kirche gebracht. Man batte an dem Tage alle Muhe, die Nonnen wieder zu beruhigen. 1)

Man darf sich nicht wundern über diesen rabiaten Aufruhr und diesen Tumult ber Höllenmächte in der menschlichen Natur. Grandier, ein nach Aussen lebensfräftiger, nach Innen dem Tode moralisch verfallener Mensch, unwürdig, wie er als Priester immerhin sehn mochte; trat, mit aller Gewalt und Autorität der Kirche ausgerüstet, den Damonischen entgegen, um sie zu beschwören. Die Nonnen, als solche ihrerseits gleichfalls der Kirche näher angehörig, in ihren freien Zeiten unbescholtenen

<sup>1)</sup> Cruels Effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu. 1693. Rach einem gleichzeitigen Manuscripte, wie Aubin, der Berfaffer Dieses Buches, p. 118 sagt.

Erscheinungen, und hat darüber ein umftändliches, authentisches Zeugniß, beginnend mit den Worten: Nous Gaston fils de France, Duc D'orleans, certifions etc. unter dem 11. Mai 1635 aussertigen lassen. 1)

Die Richter fonnten unter biefen Umftanben ber Bahrheit ber Obseffion ihren Glauben nicht verfagen; fie bereiteten auch Firchlich fich zu ihrem Richteramte ernftlich vor, und pruften 40 Tage lang ben Prozeß; Grandler wurde mit ben Zeugen confrontirt, und biefe bestanden auf ihren Aussagen. Er feinerseits läugnete Alles, alle gemachten Anschulbigungen sepen Lugen ober Einbildungen, und er habe nie mit Bauber fich abgegeben. Er entwidelte dabei die Festigfeit seines Charafters, und benahm fich im gangen Laufe bes Sanbels mit faltem Blute und großer Besonnenheit und Geistesgegenwart. Da er die Wahrheit ber Besessenheit der Nonnen läugnete, so forderte man ihn auf: ben Erorgism felbft zu führen. Der Bifchof von Poitiers gab ihm Erlaubniß und Authoritat; er legte die Stole an, die Befeffenen wurden in den Chor der Rirche gebracht, und nun begann eine furchtbare Scene. Er fing ben Exorgism mit ber Schwester Catharina, ber Unmiffenbften von Allen, an, bie er lateinisch beschwor. Alle Andern wurden aber nun zugleich ergriffen, und begannen zu heulen und zu schreien. Schwester Clara war die Tautefte von Allen, und ging los auf ihn; er ließ baher ab von jener, und wendete fich gegen fie, die aber, ohne auf ihn zu achten, verfehrtes Beug burcheinander rebete. Die Dberin fuhr Dazwischen, er richtete nun wieder die Rede an fie, hatte aber zuvor gefagt: weil fie Latein verstehe, werbe er griechifch gu ihr fprechen. Ihm war bamal die Antwort geworden: Du bift fchlau, benn . bu weißt gar wohl, bag es bie erfte Bedingung bes Bactes ift, nicht griechisch zu reben; er hatte mit Recht erwiedert: O pulchra illusio, egregia evasio! Jest wurde ihm gesagt: er möge griechisch beschmoren, boch zuvor aufschreiben, mas er zu fagen gebente. Aber bie Befeffenen fielen auf's Reue in Buth, mutheten und heulten, befamen Convulfionen, beschuldigten ihn bes

<sup>1)</sup> Relation de ce qui s'est passé aux Exorcismes de Loudun, en presence de M. Gaston de France. Poitiers, 1637.

fo migverftanden bie Andern wieder bies fein Laugnen, und erftaunten und maren emport über bie Schamlofigfeit, bie gu verneinen magte, was ihnen fo klar und offen bis jum Sandgreiflichen vor Augen lag. Co verwirrte fich bie Sache bei jedem Schritte vormarts immer tiefer und tiefer, bis gur Unentwirrbarfeit; und ben Richtern mar es nicht jugumuthen, über ben geiftigen Borigont ber Beit binaus, allein in's Innere biefer Berwidlungen hineinzuschauen. Sie hatten die Bahl: entweder ein ganges Rlofter fammt Allen, Die an ber Sandlung Theil genommen, ale Mitschuldige eines argen, teufelischen Truges au erflaren; ober ben Ginen, beffen übeln Grund fie gar mobl fannten; ichulbig ju finden. Wenn bie Nonnen ibn, ben fie nach ihrer Betheuerung nie gefehen, gleich bei ber erften Confrontation erfannt; bann fonnten fie nicht miffen, bag bies allenfalls aus naturlichem Bellfeben fich erflaren laffe. hatten noch feine Erfahrungen, daß die Convulsionen, die bei Rennung feines Ramens bie Obsebirten ergriffen, fein bunbiges Beugniß für feine objective Schuld ablegten. Wenn einer ber Beifter ber Dberin Johanna bie Stellen von funf Beichen an feinem Leibe angegeben; und nun acht Arzie, gesendet fie an ihm auszufinden, nur zwei, das eine an ber Schulter, bas anbere am Scrotum wirflich gefunden zu haben glaubten, - weil die Rabel, bort baumsbid eingetrieben, nur ftumpfen Schmerz berporgerufen, und fein Blut gefolgt -; fo konnten fie nicht miffen, baß auch biefe Beichen, felbft wenn fie unzweidentig vorhanden, in die Irre führten. Das Busammentreffen einer Narbe an feinem Daumen, mit einigen Blutetropfen auf einer beigebrachten Berfcbreibung, gab jeber Deutung freien Spielraum. Die Rich. ter, zum lettenmal versammelt, urtheilten Alle einstimmig: Avons declaré, et declarons ledit Urbain Grandier atteint et convaincu du crime de Magie, Malefices et Posession arrivée par son fait, ès personnes d'aucunes religieuses Ursulines de cette ville de Loudun et autres seculiers; ensemble des autres cas et crimes resultans d'iceluy. Obgleich fein beutiges, auch grundlich fatholisches, Gericht in biesem Kalle ben gleichen Ausspruch thun wurde; fann man boch bem Berichterstatter vollfommenen Blauben beimeffen, wenn er in ber

Lebensmanbels, fille, gutartige Naturen, bie bas volle subjective Gefühl ber, wenn auch nuchtern bamonischen Berftridung bes Mannes in fich hatten, vernahmen nun das Wort ber Beschwisrung aus feinem Munde. Es mußte ergeben, wie wenn ein Tropfen Waffer in glubroth geschmolzenes Rupfer fallt; ihr eigenes Damonifches mußte fich im Grimm erheben, und furchtbar eplodiren. Aber ber gange Borgang fonnte auf bie Spur ber gangen Irrung führen, und begreiflich machen: bag bier entgegengesette Spharen, bie fich nimmer verftanben, in Conflict gefommen; und daß daber Reine Beugniß geben fonnte gegen bie Andere. Grandier war seiner Berbrechen und ber Unhaltbarteit feines inneren Grundes fich wohl bewußt; ba jede Gunde mit bem Damon verschlingt, fo mußte er fich, Briefter wie er war, auch mit ihm verwirrt und verwidelt wiffen. Aber feine Sunden waren profaischer Ratur, in macher überlegung begangen, und fo war bas Band auch gleicher Art; aber von eigentlichen Bauberfunden wußte er fich frei, und hielt es nicht fur möglich, daß eine folche ihm erwiesen werbe. Daher seine Ralts blutigfeit und Befonnenheit, bie nun bie Beschulbigungen ber Ronnen fur ein Wert ber Luge und ber Tude feiner Feinde erflaren mußte. Die Befeffenen ihrerfeits wußten aller abfichte lichen Truglichfeit fich frei; fie schauten, mas fie aussprachen, mit voller, subjectiver Uberzeugung feiner Bahrheit; benn bie innerliche Seite bes Mannes war ihrem Inneren jugefehrt, und fte lafen bas Zeugniß nur ab, bas fie bort aufgeschrieben fanden. Die Sprache aber, in ber es fich geschrieben fanb, war eine fymbolische, bie fie lefend nur in bie gewöhnliche ju übersegen , batten. Die Berichlingungen, in die er mit bem Damon auf feinem Weg gerathen, führten aber unmittelbar, auf ihren Wegen, in ihr eigenes Innere jurud; benn berfelbe Damon hatte auch fie, nur in myftischer Beise, ergriffen und verwidelt; und Dieselben phallischen Symbole, die, häufig in jenem Brogeffe portomment, bie Berbindung in ihren Anschauungen ausbrudten, fehrten auch fur bie andern Bezuge gurud, und fie beuteten fle in ihrer mpftischen Sprache. Und wie er nun seinerseits ihre Unschuldigungen, nach bem Wortlaut fie nehmend, unbegrunbet fand, und baber aus verruchter Bosheit entspringend fie ertlarte;

war bie Protestation bes regierenben ausschließlichen Berstandes, gegen bas eben so exclusive innere Schauen hingerichtet; bie rationalen Zeiten, bie nun folgten, ließen kein anderes Wort aussommen in bieser Sache, und es hatte für sie sein Bewenden bei ber Weise, wie dieser ihr Wortführer sie gestellt 1).

Mit bem Tod Grandiers war übrigens die Sache mit ben Obsessionen im Rlofter feineswegs abgethan; fie bauerten noch lange nach biefer Cataftrophe fort in all ihrer heftigfeit. Der Act war zu fehr tragischer Ratur gewesen, als bag bie Umgebung, bie daran Theil genommen, fich gang ber Theilnahme an Diesem Charafter hatte entziehen fonnen. Darum ging ein unbeimlicher Geift unter ihnen um, schlagend gur Rechten und gur Linken, was ihm begegnete. Der Lieutnant civil Louis Chauvet hatte im Brogef, vorzuglich im Beginne ber Exorgismen, Die Bartei Grandiere ergriffen, und eine ber Befeffenen hatte fpater auch ihn ber Bauberei angeflagt. Der Schreden war nun fein Damon geworben, und er fam in einen Buftand, bag man feite ber ibn nie wieder vollfommen bei Sinnen gesehen. 2) Det Chirurg Manouri, ber ben Angeflagten auf die Stigmatisation mit ber Sonbe untersucht, ging nach feinem Tobe einft in ber Racht nach Saufe, und fuhr nun mit einemmale gurud: Ach Grandier! was willft bu von mir? Die Frenesie ließ nicht von ihm bis zu seinem Tobe, ber nach wenigen Tagen erfolgte. Bater Lactang, einer ber Erorgiften, fühlte, mahrend er mit bem

<sup>1)</sup> Das Buch von La Menardaye, das ich von der hiesigen Bibliothet vor mir habe, gehörte ehmals herrn von Murr in Nürnberg. Auf dem Titel, wo bei dem Namen des Berfasses seine Qualification prêtre steht, hat er eigenhändig Ane beigeschrieben; dann druckt er anderwärts gleichfalls eigenhändig sich aus: Bref de la Menardaye est un vrai ane. Über dem Titelkupser des Buches von Aubin, wo Laubardemont in Mitte der Richtensteht, hat er beigeschrieben: Ce coquin est Laubardemont. L'auteur avoit assez peu de sens pour croire la Posession, oder c'est un coquin, qui desendoit la posession, kömmt gleichfalls vor. So weit war es am Ende des vorigen Jahrhunderts gekommen, daß selbst die Billigeren den Glauben an Besession effets p. 209.

ŧ

Ξ.

٤

ę

Relation veritable p. 43 fagt: fie batten bei ihrem Urtheil eine vollfommene Genugthuung in ihrem Gemiffen gefühlt. Bor feis ner hinrichtung follte er, nach üblicher Beise, auf die Folter gebracht werben, um feine Mitschuldigen ju entbeden. Er lauge nete aber völlig, daß er bergleichen habe; auch mitten in harter Bein fagte er nur: er fen fein Bauberer, fonft habe er in Bahre beit größere Berbrechen als bies verschulbet. Als man ibn fragte: welche Berbrechen? erwiederte er: folche, die von menschlicher Gebrechlichteit herrühren; hinzusepend : es wurde ihn mehr gefoftet haben, biefe zu bekennen, als jenes, deffen man ihn beschuldige. Als man ihn gum Tobe bereiten wollte, verfagte er fich jedem Bufpruch, und fließ bas Erucifix weg, bas man ihm barreichte. So bestieg er ben Scheiterhaufen; man hatte ihm bewilligt, bag er zuvor, ehe bie Flammen ihn verzehrten, erwurgt werden follte; aber biefe hatten ben Strid ergriffen, ebe ber Benter bamit gu Stande tam. Go fiel er in bie Flammen, die ben Ungludlichen erbarmungelos verzehrten; ihn, ber nicht ben Troft eines reinen Bewiffens hatte, und die Troftungen ber Religion verschmähte, weil er fich von ihr verlaffen glaubte. Wie er in ben Begenfat awischen unbezähmbarer Sinnlichkeit und ben Pflichten feines Standes hineingerathen; fo mar er im Gefolge bavon in ben anbern amifchen innerer und aufferer Welt gefallen, ber ihn bann in ben britten aufferlichen zwischen Ratholifen und Sugenotten verwickelt; und er wurde nun zerriffen, indem bie gegeneinandergehenden Wirbel, die ihn ergriffen, ausemander fuhren. Die Zeitgenoffen fanben bas Urtheil ber Richter nicht ungerecht; erst fünfzig Jahre fpater, nachbem Richter und Beugen langft geftorben, fcbrieb Aubin, ein ausgemanderter Sugenott, sein Buch. Grandier war hier als Dpfer bes machtigen Richelien gefallen, gegen ben er angeblich eine Satyre geschrieben; Laubardemont mar bas Werfzeug bes Minifters, Mignon und Barre waren bie verruchten Gaufler, Die bie Monnen zu ihren Runften abgerichtet; ber-Bischof von Boitiers und Alle, die fonft an bet Cache Theil genommen, waren einverftanben; alle Andern, Monfieur und bas Gericht an der Spige, schwache leichtglaubige Pinfel; alles bas mit Fedem Muthe, ohne weitere Bemahr der Thatfachen hingestellt, und raifonnirend mit großer geiftiger Scharfe burchgefochten. Es

fich gang frei fand. Das wieberholte fich an einem Morgen wohl bis zum achtenmale; er wurde wie von einem Pfeil getroffen, ploblich an die Erbe geworfen, fo daß er aufschrie, und man ihn mit bem Sacramente an ben Stellen berühren mußte, wo er ben Damon fühlte, um ihn wieder frei zu machen. Über feinen inneren Buftand babei hat ber Leidende, in einem Briefe an feinen Orbensbruder B. Datischi in Rennes, unter bem 3. Mai 1635, in einer fehr merkwürdigen Beise sich ausgesprochen. Dort fagt er unter Anberm: 3ch fann bir nicht auslegen, mas mabrend biefer Zeit in mir vorgeht, und wie biefer Beift mit bem meinigen fich eint, ohne meiner Seele weber ihr Bewußtfenn, noch ihre Freiheit zu nehmen; mahrend er fich boch wie mein anderes 3ch gerirt, gleichfam als hatte ich zwei Seelen, beren eine bes Gebrauche ihrer Organe beraubt ift, und nun fich in der Ferne haltend, bem Treiben ber andern zusieht. Die beiben Beifter ftreiten auf bemfelben Rampfplat, bem Rorper, miteinander, und bie Scele ift wie getheilt, in bem Ginen teuflischen Ginbruden offen, im Unbern ihren eigenen Bewegungen, ober folchen, die von Gott fommen, hingegeben. In bemfelben Augenblide fühle ich einen großen Frieden unter Bottes Wohlgefallen, und begreife zugleich nicht die muthenbe Abneigung gegen ihn, die einen Ungestumm hervorruft, mich von ihm ju trennen; jum Erstaunen Aller, Die es feben. Gleichzeitig übernimmt mich große Freude und Milbe, und dann wieder eine Traurigfeit, die fich in Klagen und in einem Geschreie offenbaret, wie die Damonen es verführen. 3ch fühle und befürchte ben Stand ber Berdammniß, und fpure jene fremde Scele, bie mir die meinige scheint, von der Bergweiflung wie mit Spiten burchbohrt; mahrend bie andere, guten Bertrauens voll, folcher Empfindungen spottet, und in aller Freiheit ben vermunicht, ber fie hervorruft. In Wahrheit, ich erfenne, bag jenes Schreien, bas von meinem Munde ausgeht, gleichmäßig von diefen beiden Seelen seinen Ausgang nimmt, und bin in Berlegenheit, ju entscheis ben, ob es die Freudigkeit ift, die es hervorstößt, oder die ungemeine Buth, die mich erfüllt. Das Bittern, bas mich ergreift, wenn bas bl. Sacrament mir genaht wird, hat, wie mir scheint, eben fo fehr feinen Urfprung in bem Abicheu vor feiner Rabe, Die mir unerträglich ift, wie in einer berglichen und fanften Ehrerbietung; ohne bag ich entscheiben ober gebieten konnte, bag es mehr bas Eine ober bas Andere mare. Will ich auf ben Antrieb ber Einen ben Mund mit bem Rreuge bezeichnen, gieht er Anbere mit großer Saft mir ben Arm jurud, und macht mich ben Finger mit ben Bahnen faffen, und ihn mit Buth anbeißen. In folden Sturmen finde ich bas Gebet allzeit am leichteften; mabe rend ber Leib fich an ber Erbe windet, und bie Diener ber Rirche au mir wie zu einem Teufel reben, und Kluche gegen mich ausfprechen. 3ch fann dir die Freude nicht schilbern, die ich fuble, in folcher Art ein Teufel zu fenn; nicht burch Aufstand gegen Bott, sondern durch die Calamitat, die mir aufrichtig den Bustand zeigt, in den die Sunde mich versett; und indem ich bieausgesprochenen Vermunschungen auf mich beziehe, fann meine Seele fich in ihr Nichts vertiefen. Wenn bie andern Befeffenem mich in diefem Buftand feben, bann ift es eine Freude, mahrgunehmen, wie fie jubeln, und wie die Damonen fich luftig machen über mich, sprechend: Argt, beile bich nun felbft! befteige boch fest die Rangel, es mare mohl schon, bich predigen zu hos ren, nachbem bu also an ber Erbe bich gemalat. - Dein Buftanb ift fo, daß wenig gang freie Sandlungen mir übrig bleiben. Will ich reden, verfagt mir bie Sprache; in der Meffe muß ich ploglich innehalten; am Tifche fann ich ben Biffen nicht ju Munde bringen; in der Beichte entfallen mir plotlich alle Sünden, und ich fühle, daß ber Teufel in mir aus. und eingeht, wie in feinem Saufe. Bache ich auf, ift er jur Stelle; bete ich, bewegt er ben Gedanfen nach Belieben; beginnt bas Berg fich in Gott gu öffnen, bann füllt er es mit Buth; er fcblafert mich ein, wenn ich machen mochte, und burch ben Mund meiner Befeffenen rühmt er fich öffentlich: er fey meiner Deifter, wogegen ich nichts einwenden fann. 3mei Damonen treiben es alfo mit mir. ber eine ift Leviathan, ber Wiberpart bes bl. Geiftes, und bie Operationen biefes falichen Paraclets find gang bas Gegentheil von benen bes mahren; fie bringen eine Troftlofigfeit hervor, die man nicht beschreiben fann; er ift bas Saupt ber Banbe aller Damonen, die hier diese seltsamfte aller Cachen wirfen, und wir haben bier augleich bae Barabies und die Bolle bei einander, und bie biefigen

٠,

্ৰ

Ronnen find in einem Sinne hwahre Urfula's, in einem andern aber ärger als bie in Schmus, Blasphemien und Buthanfällen Berlorenften. - Diefes merfmurbige Selbftbefenntnig eines Dannes, ber sicherlich nie ein unwahres Wort über seine Bunge bringen wollte, ericheint in vielfacher Sinficht instructiv und großer Beachtung murbig. Einmal lernt es uns biefen Buftand innerer Berfehung bes untheilbaren Ichs im Menschen tennen, bas in feiner boberen bewußten Salfte vor wie nach im Lichte ber Gnade wandelt; mabrend die untere, tiefer mit bem Leibe verwidelte andere Seite, in ber Beschattung bes nachtlichen Bringipes liegt, und überall bas Entgegengesette wollend, und jum Bollbringen treibend, boch von bem schanenben höheren als fein anderes 3ch erfannt wirb. 3weitens pragt bas Beugniß ben anbern, über bie Wirflichkeit bes Ubels ber Ronnen, bie in benfelben nur noch höher gefteigerten Buftanben maren, vollenbs bas Siegel ber Gewißheit auf. Bas enblich in folcher Beije ihm geschehen; was später noch zwölf Jahre lang nicht von ihm abließ; was ihn einft im Parorism aus bem Kenfter feines Orbenshauses führte, also bag er ein Bein brach, und fpater erft von ihm abließ, fo baß er noch lange rubig ein beiligmäßiges Leben führte; was ben andern beiden Erorgiften begegnet: es zeigt uns Alles die Gefahren, die fich mit der handhabung des Erorgisme verbunden finden. Aubin fieht nichts darin, als bag ber Teufel, ben fie an die Wand gemalt, ihnen zulest wirklich erschienen.

Bon Frankreich gehen wir abermals nach England hinüber, und da sagt Hutchinson: es sei das Land, wo die Schrecken des Herenprozesses am wenigsten gefühlt worden, und am frühesten ausgehört. Es ist kein wahres Wort an dieser Behauptung, weder in Bezug auf die früheren, noch die gegenwärtigen Zeiten des Aufstandes. Unter dem 20. Februar 1647 schried Howell an Eduard Spencer: "seit dem Beginne dieser unnatürlichen Kriege bewähren Wolken von Zeugen den Bestand des Zauberwesens; denn in dem kurzen Zeitraum von zwei Jahren wurden nahe dreis hundert Heren vor Gericht gestellt, und meist Alle hingerichtet, und das zwar allein in Esser und Sussolie. Schottland wimmelt von ihnen jest mehr wie je, und 7 Personen von den besseren Ständen werden täglich hingerichtet." Das lange Parlament

sandte in Soptins einen eignen Spurer ins Land hinaus, bet nich einer fpezifischen Gabe, fie auszufinden, rubmte, und in einem Jahre allein fechzig an ben Galgen brachte. Gewöhnlich bebiente er fich ber Bafferprobe. Eine andere Beise mar, bie armen, alten, gebrechlichen Beiber, fo in ihren Gliebern gebunben, baß Die ganze Laft ihres Korpers auf bem Sitfleisch rubte, in bie Mitte eines Zimmers 24 Stunden ju fegen; bis fie es bei Unterbrechung bes Blutumlaufs nicht mehr auszuhalten vermochten. und befannten, mas fie bann bas Leben toftete. Unbere murben vier bis funf Tage und Rachte anhaltend ichlaflos erhalten, bis fie in eine Art von bewußtlosem, halbviftonaren Buftanb tamen, und nun Dinge ergählten, beren fie hernach im ruhigen Buftand fich nimmermehr erinnerten. Diese Broben maren neben ihrer Brausamfeit nicht vernünftiger, als jene, die bie Indier in Bengalen ausgefunden. 3meige eines gewiffen Baumes werben, eber mit gleichviel Ramen ber Frauen bes Dorfes, von zwölf Jahren aufwarts, beschrieben, und am Morgen in bas Baffer gepflangt; welcher 3weig bann binnen 4 und .einer halben Stumbe gewelft, gibt Zeugniß, bag er einer Bere angehört. Dber fleine in Tuch eingewidelte und eben fo bezeichnete Bortionen Reis, werben in bie Saufen ber weißen Ameisen gelegt; bie, beren Reis vergehrt worden, hat dann bas Bauberloos gezogen. Endlich bei Lampenlicht wird Del tropfenweise auf Waffer gegoffen, mahrend bie Ramen nach einander genannt werben; ber Schate ten eines Weibes auf bem Waffer bezeichnet es bann als ichul-Dig I). Das Unwesen jenes Hovkins bauerte fo lange, bis ibn einer ber Angeseheneren bes Landes felber ber Bafferprobe unterwerfen ließ, und ba et oben auf schwamm, mußte er mit bem Leben bugen. 3. Grey in feiner Ausgabe bes Subibras berichtet: er habe eine Lifte von 3000 gefeben, bie in folder Beife mahrend ber herrschaft bes langen Barlamentes ihr Leben verloren. Borguglich Lancasbire, im Rorben von England, war als bas herenland berufen, und ber Betrüger Robinson hatte bort fein Spiel getrieben. Gegen Enbe bes Jahrhunderts, erft unter bem Richteramt von Solt, begann bie Beftigfeit ber Berfolgung

<sup>1)</sup> Supplement to the works of Sir William Jones. vol. II. p. 759.

ihrer Abstraction. "Also heißt es: Diese Best, die Land und Leute verbirbt, muß mit aller Scharfe ausgerottet werben. Die Richter und Rathe werben fofort angewiesen, gegen bas Baubergefcmeiß ju procediren. Damit haben bie Fürften nun bas Ihre gethan, ber Rrebs wird jest ausgeschnitten, allem Schaben bes Catanspolfes wird gewehrt, fie find ihrem Berufe nachgefommen, und haben ibren Gifer gezeigt, Bottes Ehre ju fchugen, und gegen feine Reinde mit Feuer und Strid ju muthen. Gie haben ihr Bewiffen nun entlaftet, und bie Berantwortung auf die Schultern ber Beamten gewälzt; von ihrer Sohe hinab konnen fie nicht näher ausehen, ob Menschlichkeit, Gerechtigfeit und Billigfeit im Berfahren malte. Die Justizbeamten aber find ihrerseits nicht gemeint, bie Berantwortung auf ihre Schultern gu nehmen; mogen wohl mitunter Unschuldige bluten, das fummert uns nicht, das ift Cache bes gurften, er hat fein Gewiffen, und muß wiffen, was ihm obliegt, wenn er uns brangt; er mag gufeben, an uns ift es, ju gehorchen."

"Die Richter follen alfo nun beginnen; ihnen fehlen aber alle Indizien und Beweise, felbft gewiffermaßen die Berbrecher. Sie wiffen alfo ben Anfang nicht zu finden, und gogern eine Beile. Gie werben gum erften, zweiten und britten Dale ge-Die Leute ichreien: ihre Läßigfeit habe gute Grunde. mahnt. Daffelbe wird ben Fürsten weiß gemacht; gegen diese anzuftogen aber ift in Teutschland eine schwere Sache; benn mas fie thun, ift wohlgethan, also glaubt die Servilität der Zeit. Sie fügen fich also zulest, nachdem fie einen Anfang am Faben fich gefchnitten; ober wenn fie noch langer anfteben, wird ein außerordentlicher Commiffar eigens ju ber Sache abgeordnet; ein unerfahrener Reuling etwa, beffen plumpes Ungeschick aber als Gifer für die Gerechtigfeit gilt, und ben ber Preis von 4-5 Thaler auf ben Ropf, und andere Nebenvortheile noch weiter jum Werfe aneifern. Das Wort eines Befeffenen, ober eine boshafte Rebe gegen irgend ein altes Beib wird ihnen zugetragen; mit ihr wird alfo angefangen. Unterbeffen nach bem blogen Gerede fann man boch feis nen Prozef beginnen. Alfo wird auf ihr vergangenes Leben gefpaht, und es mußte übel zugehen, fande bas nicht mit übelm Leumund fich behaftet; benn fie hat etwa allerlei Arg fich zu Schulben fommen

alle bosen Runfte um. Go war die Zauberpraris landebublich. andrerseits war Blutvergießen ein Scherzspiel geworben, Denschenleben aber spottwohlfeil; und eine Birtuofitat in jeder Art oon Gewaltthatigfeit hatte fich bald ausgebildet. Alle diefe Fertigkeiten wurden benn nun balb auch auf ben Zauberprozeß angewendet; und zwischen ben Staatsactionen und ben Schlachten lieferten benn auch bie Berichte ben Beren ihre Schlachten, blutig wie die andern. 216 ber Rrieg vorübergegangen, batten bie Kurften größtentheils unbeschränfte Territorialhoheit bavon ge= tragen; und es hatte jenes moderne Berhaltnis amifchen ihnen und bem Bolfe fich entwidelt, indem fie fich von ihm gelost, und mit ihrer ganglich abstracten Macht umfleibet, sich boch über ihm aufgestellt. Die Kolge bieser Stellung in excelsis war bie Substitution ber Beamten, bis felbft in jene Beschäfte hinein, Die guvor ganglich perfonlich gewesen; woraus benn wieber eine gangliche Ifolirung ber Fürsten, eine völlige Entfremdung vom eigentlichen Bange biefer Beschäfte, eine völlige Unabhangigfeit berer, die mit ihnen fich beladen, innerhalb ihres Rreifes, und balb ein rudfichtlofes bespotisches Balten, nach Unten brudenb, nach Oben fervil, um bie Dacht fur ihre Ginbufe burch Kormlichfeit zu entschädigen, fich entwidelte. Co maren die Regierungen bestellt, an bie bas Gefchrei wegen bes Berenunfuge fich richtete. Alles Glend ber Zeit, alle Roth bes Bolfs, alle Berruttung bes Landes, die Menfchen hatten es felber fich bereitet: ihre schlechten Leidenschaften, ihr Abfall von Religion und Sitte lichfeit und von fich felber, fie hatten ben Bauberteffel mit Unbeil und Abomination erfüllt, bis er überfochte, und das Berberben bie Baubertoche felbft ergriff. Best follten Alles bie unglud. lichen Berenweiber angerichtet haben; was felbst die Ratur, ben Menichen es nachthuend, mitunter Seltsames und Berberbliches ju Tage gebracht, es war Alles ihr Werk. Bei ber allgemeinen Bermilberung und bem roben Aberglauben, ber an die Stelle bes Glaubens getreten, murbe jede Unschuldigung begierig aufgefaßt; Bosheit, Reib, Miggunft, Berlaumbungefucht griffen mit Freuben nach ber Beute; und so erwuche, was mit einem Gerede ba ober bort angefangen, balb ju einem Gefdrei, bas über alle Lande ging; und erreichte julest auch bie Fürften in ber Sobe

Achen Bertheuge Breid gegeben; nachbem guvor bie forgfältigfe Rachfuchung am gengen Leibe vorangegangen, ob fie nicht etwa pin gebeimes Banbermittel gegen ben Schmerz bei fich führe. Und Diefe Schmerzen, fie waren unerträglich, wenn fie anch nur eine halbe Biertelftunde, ja auch nur bie Salfte biefes Zeitranmes bauerten; und nun wird, trot bem Berbote von Bapft Baul bem britten, bie Beit ber noch geschärften über eine halbe Stunbe ausgebehnt; ja bie Folter wird ungureichend erflart, wenn fie nicht eine Stunde bauert. Die Allerftarfften baben befannt: Die Bein fei fo übergroß, daß fie, um loszukommen, ohne Anftand bie allerärgften Berbrechen befennen murben, felbft auf Gefahr ihres -fünftigen Seiles bin. Manche, die die Überzeugung haben, fie feien ewig und unrettbar verloren, wenn fie unschuldig au folden Lafter fich bekennten, tampfen lange gegen ben ungeheuren Schmerg, unterliegen aber boch gulett; und verfallen bann im Rerfer in bie größte Betrübniß und Bergweiflung, weil niemand ift, ber fie aufrichtet und tröftet. Biele werben baburch getobtet. Anbere auf Lebenszeit vertruppelt; Biele wurden fo zerriffen und gerfleischt, bag ber Benter nicht wagte, bei ber hinrichtung bie Schultern por bem Bolle ju entblogen; manche auf bem Bege aum Gerichte hingerichtet werben mußten, bamit fie nicht aufammenbrachen. Mit bem, was fie eine gelinde, ober vielmehr feine Kolter nennen, wird angefangen; eine gezähnte eiserne Breffe wird über bie Schienbeine gelegt, und bas Fleisch bis jum Ausfpruben bes Blutes bamit platt gebrudt. Die Geveinigte befennt nun etwa gleich von vorn herein; und bann ift fie von Rechtswegen verloren. Ober fie laugnet; bann wird bie Tortur wieberholt, und zweifach, breifach, vierfach geschärft, bis ibre Sartnädigfeit übermunden ift. Bohl unterfagen Die Gefete bie Bieberholung auf die alten Indigien; aber ba hat man die Ausfunft gefunden, die Beit ber Folter etwa auf fünf Biertelftunden au bestimmen, und biefe bann unter brei Tage ju vertheilen. In ben Beinen wird die Ungludliche scharf beobachtet: malt fie die Augen, bann wird geurtheilt: Seht! fie fucht ihren Bublen; bleiben bie Augen aber farr geöffnet, bann heißt's: fie hat ibn gefunben! Schweigt fie, bann ift es bas maleficium Taciturnitatis; laufen Budungen burch ihre Gefichtsmusteln, bann wird

gefagt: fie habe gelacht; bringt die Ratur im übergroßen Grab bes Schmerzes einen Schlaf über Die Ungludliche, bann ift ihre Schuld über allen Zweisel bemahrt; wird fie hellsehend, bann hat man, mas man wollte; ftirbt fle, bann hat ber Satan ihr ben Sale gebrochen, damit fein Beheimniß nicht gustommen moge, und fie wird nun unter bem Balgen verscharrt. Die Richter muffen gu bem Umte, bas fie nicht felber ausuben tonnen, anderer Bertzeuge, ber Benfer, fich bebienen; ein robes Bolf, voll Bosheit und Bergenshartigfeit, bem fich nun bie Ungludlichen Breis gegeben finden. Gie regeln bas gange Geschäft. und führen es mit ihrer grausamen Robeit; fie fragen, treiben an, brangen, broben mit wilder Stimme, fcharfen Die Beinen nach Belieben. Sie fegen eine Ehre barein, bag teine ihrem Ungeftumme widerftanben; und bie, welche bann ju biefem Ruf gelangt, werben vor allen Anbern aufgesucht und verwendet. Auf keinen Mitschuldigen foll nach bem Gesetze namentlich inquirirt werden, diese Beiniger aber segen barüber fich hinaus; schon bei ber Borbereitung werben bie Schlachtopfer ermuntert, Die ober jene ju nennen, bie ichon ofter vorgetommen: fie burften fich nicht scheuen und gutem Rathe folgen, bann werbe auch gelind verfahren. Denn fie halten es fur eine Schande ihrer Runft, eines schmachen Beibes nicht Meifter ju werden; barum auch plagen fie in alle Beife die Berhafteten, icon auffer ber Folter, burch ben Unrath ber Kerfer, Froft und Sige; bis fie endlich ermubet und gebrochen ju falfchen Befenntniffen fich verfteben, Die ihnen, wie gefagt, juvor in ben Mund gelegt worben. Bei ben Beiftlichen, follte man benten, mußten die Ungludseligen boch wenigstens eine Buflucht finden. Freilich follten die Obern nur milbe, fromme Leute von gutem Urtheil und geprüfter Rlugheit, wahrhaft vom Beifte ber Religion burchbrungene Manner fenben, die nun auch ben Geift ber Menschen zu prufen, und die Beheimniffe bes Bergens ju ergrunden wiffen. wurden wenig jum übrigen Berfahren paffen; man hatte unbequeme Beobachter in ber Rabe, benen bie Iniquitat bes gangen Broceffes nicht entgeben konnte. Dergleichen also werben als untauglich von vielen Gerichten entfernt, nur fturmifche, beftige, unerfahrene Giferer werben gern gesehen; fie, bie fogleich vor-

aussehen: Die Schuld unterliege feinem Zweifel, barum bor Mis lem nun auf Eingeständniß bringen; all ihr Bemuben baffin richten, daß fie fich schuldig geben; burch zweibeutige Berfprechungen fie au taufchen fuchen, und ber leiblichen Folter in folder Beife nur noch eine geistige beigefellen, bie oft bis an ben Rand bes Scheiterhaufens fortgefeht wirb. So von allen Gelten befturmt, bom Schmerze gerriffen, wird ber Ungludlichen ein Geftanbnis abgeprefit; worauf fie bann felbft verloren ift, und in ber Regel Andere, die auf gleichem Bege jum gleichen Biele geführt werben, nach fich in's Berberben giebt; weil bie, bie fich felber nicht retten fann, auch Anderer nicht verschont. Stirbt fie aber nicht auf ber Folter, und befennt auch nicht, bag man fie, ohne neue Indizien, bod nicht weiter zu veinigen, noch auch zu verbrennen magt; bann wirb fie in noch engerer haft wohl ein ganzes Jahr gehalten. Denn fie wollen in ihrem blinden Gifer Opfer haben, und halten es fic fit eine Schande, wenn fie allguleicht loslaffen; bas wurde ihnen eine 'Able Nachrebe machen. Es wird fo lange nachgeforscht, bis neue Inbigien gefunden find; bann wird gum Elberfluß wohl auch ber Erorgiom über fie gesprochen, und fie an einen anbern Ort gebracht, um bas Malefizium bes Stillschweigens zu brechen; fie wirb bann auf's Reue gefoltert, und endlich boch ben Flammen übergeben, wo ihr letter Schrei bas Beugniß ber Folter feineswegs entfraftet."

In solcher Weise haben die Dinge in der, dem 30jährigen Kriege vorangehenden, in seinem Berlause sich immer höher steigernden, und nach ihm noch lange nachhaltenden Verwilderung, bei den Gerichten sich gestaltet. So hatte gegen 1616 der Herzgog zu Würtemberg das Hexenbrennen in den Städten: Dornstatt, Sundelsingen, Löwenderg und Baihingen angesangen, und die Räthe hatten besondere Artisel gesast, worauf die Beamten nur inquiriren dursten. Man hatte die Brogruth von Serestheim, die man aller Hexen Mutter nannte, eingesangen, bei der Gelegenheit: als sie einer Kindbetterin in's Angesicht gehaucht, die alsbald stocklahm geworden, die der Mann der Kransen die Urheberin des Übels so lange geschlagen, daß sie ihr wieder hat helsen müssen. Sie wurde nun in Baihingen vom Untervogt verhaftet, und dat selber: daß man ihr Recht ihr anthun solle, weil sie das Hexenwert seit unsurdenklichen Zeiten getrieben. Sie

babe fo viele Rinber umgebracht, bag es fich nicht ergablen laffe: wohl an die 400, worunter brei, die ihr eigen angehort. Die feven wieber ausgegraben, gefotten, gefocht, theils gefreffen, jur Schmier - und herenfunft gebraucht worden; ben Pfeifern aber fenen bie Knochenröhrlein zu Pfeifen gegeben worben. Ihrem eigenen Sohn habe sie ein Weib und zwei Kinder umgebracht; ihre zween Manner viele Jahre lang erlahmt und fie endlich gar getödtet; ihre hurerei mit ihrem Buhlen fei unendlich gewefen. Ungablige und ichabliche Wetter habe fie feit 40 Jahren, im Bergogthum Burtemberg auf etliche Meilwege bem Beuchelberg entlang, hervorgerufen, auf welchem Berg alljährlich funfmal der Sabbath abgehalten werde; wobei allzeit an die 2500, Arme und Reiche, Junge und Alte, und barunter auch Bornehme, beisammen seven. Sie fagte auch: wenn bie Beren nicht maren, murden bie murtembergischen Unterthanen fein Baffer trinten, und im fiebenten Jahre bas Kelb nicht bauen burfen: auch ihr Ruchengeschirr murbe nicht ferner mehr irben, sondern filbern seyn. Sie gab als Ursache, daß so viele Frauen der Berführung anbeimfielen, bie Dighandlungen berfelben burch ihre versoffenen Manner an; beutete ben Richtern auch bie Beichen, woran man fie erkenne. Man fieht, bas Weib mar eine in's Bauberwesen hineingerathene Giftmischerin, die ihr schreckliches Enbe fich felbft bereitet; aber fie gab nun bem unbehutsamen Gifer bie Beranlaffung, in gleicher Beife gegen gablreiche Unfoulbige zu wuthen. So waren im Bisthum Burzburg gleiche geitig vier Beiber in ben Reller eines Taglohners, mahrscheinlich in febr naturlicher Beife, hineingefahren, und hatten feinen Bein ausgesoffen. Die Folter verwandelte fie bald in Berenmeiber, und erpreste aus ihnen auch bas weitere Beugniß: in ber Gerolyhofer Behnt feven nicht 60 Berfonen, Die über fieben Sahre alt, bes Zaubers unerfahren geblieben. Bon biesen murben erft brei, bann wieber funf Andere, am 4. Juni barauf gehn, aween Manner und acht Weiber, am 11. Juni abermals brei Manner und elf Beiber eingezogen und Alle verbrannt; barauf wieber 26 Anbere gleichfalls verhaftet, und zuerft erwurgt, und bann ben Flammen übergeben. Da die Aussage ber Früheren burch bie Spateren immer bestätigt, und also bie große Angahl

ber Schulbigen befannt wurde, verordnete Seine Furfiliche Gnaben, und ben Beamten wurde anbefohlen; hinfuro alle Bochen, auf Dienstag, auffer wenn bobe gefte einfallen, einen Brand au thun; und jedesmal 25 ober 20, ober jum allerwenigsten, und weniger nicht, als 15 auf einmal, einzuseben und zu verbrennen; und foldes wollen 3hr K. Gnaben burch bas gange Bisthumb continuiren und forttreiben. Bu biefem End find alle Zentgrafen gen Gerolphofen beschrieben worben, und ihnen wurde angezeigt und ernftlich befohlen: bas Berenbrennen anzufangen, und ihnen bas Bergeichniß berjenigen, auf welche in ihrer Beit befannt worben, jugeftellt. Diefe haben benu fo viele Bunberbinge ausgesagt, baß es fich nicht schreiben und ber Jugend vor die Die ren bringen laßt. Die Wirthin jum Schwanen bat befannt: bag fie vielen Menfchen vergeben, und gemeiniglich ben Spielleuten Raben ftatt Stodfifd, Mang und Raben vor Bogel an freffen gegeben. Eine Sebamm bat befannt: daß fie in die 170 Rinder umgebracht, barunter 22 ihr verwandt gewesen. Ein Alter fagte und befannte: wenn er innerhalb breien Tagen nicht ware gefangen worden, fo wolle et Alles 25 Meilen im Umfreis vermuftet und mit Sagel und Riefelftein verberbt haben. Sie triebens fo arg, baß felbst ber Teufel unter fie getreten, und es ihnen unterfagt; weil bas fein Reich minbere, und bie Leute, im Blude übermuthig, im Unglud fich ju Gott befehrten. Da fie aber boch nicht abließen, hat er Einige fast bis auf ben Tob geschlagen, und also tractirt, baß fle fich eine geraume Beit nicht burften feben laffen; wodurch auch Biele verrathen, und in's herenregister eingetragen worben 1). Man fieht, Betterschaben und Rindersterben hat mit ber Folter, einigem Bellfeben und einis ger Bosheit fich verbunden, um fo viele Leute in's Unglud au bringen. Solche Brande mogen bort eine ziemliche Beit ange-

<sup>1) 3</sup>wo herenzeitung, die Erste aus bem Bisthumb Burzburg: wie der Bischof bas herenbrennen im Francenlande angefangen, und wie er dasselbe forttreiben und das Ungeziffer genglich außrotten will. Die Ander auß dem herzogthum Burtemberg: wie der herzog in unterschiedlichen Stätten das herenbrennen auch angefangen. Gedruckt zu Tubingen, 1616.

halten haben; benn in Saubere Bibliothet findet fich eine Lifte berer, die von 1627 bis Kebruar 1629, binnen zwei Jahren und amei Monaten, in 29 folchen Branden, 157 an ber Bahl, verbrannt worden. Der größere Theil find alte Beiber und frembe, wahrscheinlich heimathlose Leute; aber auch Rinder finden sich Darunter von zwölf, eilf, zehn und neun Jahren; vierzehn Bica. rien ber Sauptfirche, zwei Rnaben von angesehenen Familien, amei Cohnlein bes Cenators Ctolgenburg, ein blindes Dabchen, und Gobel Babelin, bas ichonfte Madchen in Burgburg. -Mit den Meisten wird es beschaffen gewesen sepu, wie mit benen, von welchen George Madengie ergablt: Als ich einem Gerichte vorfaß, ging ich, um einige Weiber naher zu befragen, bie gerichtlich ihre Schuld gestanden hatten. Gine unter ihnen, eine einfältige Creatur, fagte mir: fie habe nicht gestanden, weil fie fouldig fep, sondern weil fie arm von ihrer Arbeit leben muffe; jest aber, ale Bere verrufen, Sungere fterben merbe. Denn Riemand werde fie fortan aufnehmen, oder ihr zu effen geben; man werbe fie vielmehr schlagen und hunde auf fie heten. Darum habe fie gewünscht, todt ju fenn; babei weinte fie bitterlich, und rief knieend Gott jum Beugniß ber Bahrheit beffen, was fie gesprochen, an I).

So war es burch die brittischen Reiche beschaffen, so burch ganz Deutschland; eine blutige Geisel war über diese Länder gesschwungen, ärger benn der schwarze Tod grassirte diese Landplage in Mitte der surchtbarsten Bürgerfriege; und mahrend das Schwert die Männer fraß, wurden die Flammen gegen die Frauen ausgesendet. Das Enorme, über alles Maaß Hinaussgehende des Übels, mußte endlich eine Rückwirfung herbeisühren. Die zur Berzweiflung geängstete Natur in den Schlachtopfern hatte schon selber eine solche eingeleitet. Eine Zeitlang hatten die Gepeinigten nur ihres Gleichen angegeben; und so war das Feuer, wenn es einmal in einem Dorse oder einer Stadt gezündet, in der ganzen Classe umhergelausen, und Eine hatte Biele in's Berderben hinabgezogen. Bald aber waren Grimm und Jorn und die Erbitterung des Schmerzes höher gestiegen,

¥

.

<sup>1)</sup> Criminal Law. Tit. X.

und hatte mlest die Richter felbft, die ohnehin, eben burch bie ekkatische Seite bieses Schmerzes und jeber anbern Leibenschaft. mit ihnen in die engsten Rapporte gefommen, ergriffen; und fie wurden genannt, ja auf Fürften felbft, gleichzeitig von Bielen, als Genoffen bes Sabbaths, Zeugniß abgelegt. Jest war bas rechte Mittel ausgefunden; ihre Ausfage mußte Geltung haben, benn für fie fprachen biefelben Beichen, bie auch für die Anbern gultig waren; bie Ubereinstimmung unter Mehreren war burch bie Rapporte leicht gegeben; und für die Folter galt tein verschieben Maaß und Gewicht. So mußte also ben Richtern ber Prozeß gemacht werben, wie ben Angeflagten; und bie Formen biefes Brozesfes trugen bann Sorge, bag ber Angeflagte nimmer entrann. So wendeten benn die glammen fich noch grimmiger gegen Die, welche fie feither ausgesendet; wie, in ber Zeit bes Zerrorisms unserer Tage, dieselbe Guillotine alle die nach einander folgenden Schichten ber Barteien, eine immer auf bas richterliche Gebeiß ber andern, aufgefreffen. Die armen Beiber hatten ihren Richtern nur ben Bfab au ben Scheiterhaufen getreten, auf benen fie ihnen balb nachwanderten; mitunter auch an ihrer Seite bie Beiche vater, die feine Barmherzigfeit gefühlt. Und man bente fich nur bie letten Augenblide biefer Schlachtopfer zweiter Ordnung, bie jest bie Überzeugung in ber Sand hatten, baß fie falfch gerich. tet; daß fie ungählige Schlachtopfer ohne Schuld verborben, und nun die ewige Gerechtigfeit auf ihren Wegen fie ereilt, und fie felbft, ihnen gur Guhne, bem gleichen Tobe hingegeben.

Dergleichen Borgange mußten Bebenken erregen, und bie Richter aussichtig machen; es bedurfte nur noch eines Mannes, ber,
— was die Schaar der Beichtväter oder Hosprediger nicht gekonnt, oder nicht gewollt, oder nicht gewagt —, auch den Fürsten die Augen über den wahren Stand der Sache öffnete. Ein solcher ist im Jesusten Spee ausgestanden, und er ist ein Wohlthäter der Menschheit damit geworden, und hat nicht eine, sondern eine zehnsache Bürgerkrone sich damit verdient. Er lebte in Mitte all der Greuel, und hat wahrscheinlich jene franklichen Brände gesehen. Sein herz blutete im Anblide solchen Unheils, und er schrieb die Cautio criminalis, die 1631 zum erstenmal gedruckt erschien. Schon hatten die besseren Theologen der Zeit gegen das Betzehon hatten die besseren Theologen der Zeit gegen das

fahren fich geaußert; und Tanner, ber Orbensbruber von Spee. hatte in seiner Theologie (Disp. 4 de Justitia quaest. 5. Dub. 5. n. 123) feine ichweren Bebenfen fund gegeben, und Borichlage gur Milbe gemacht, die ben Born ber Terroristen ihm jugezogen. Als Beichtvater vieler ber hingerichteten hatte Spee bie befte Belegenheit, vom wahren Stand ber Sachen Ginficht zu nehmen, und überzeugte fich balb: bag von fünfzig Berurtheilten nicht funf, ja vielleicht kaum zwei schuldig fevens Run schrieb er, ohne Menschenfurcht und gemiffenlose Baghaftigfeit, fein Buch; aus bem wir oben bie Schilberung bes Berfahrens im Auszuge mitgetheilt, worin er bie gange Iniquitat biefer Butherei aufbedt. Damit trat er vor bie Fürsten, ihnen auslegend : wie bie Richter bies ihr Berfahren burch beständiges Gebrangtwerben von oben entschuldigten; wie bas aber eine schwere Gemiffenssache nicht allein für ihre Rathe und Beichtvater, fonbern auch für fie felber fen; und wie fie Alle beswegen einft vor bem hoheren Richter Rechenschaft bavon ju geben hatten. Sie mochten bie Theologen barüber befragen, und bie murben ihnen Austunft geben: bag man mit Menschenblut nicht furzweilen burfe, und Menschens baupter burfe man nicht leichtsinnig wie Regelfloge binwerfen, wie es jest bie Berenrichter fich erlaubten, Die auf bas leichtefte Gerucht fogleich jur Folter eilten, und felbft folche, für die Frommigfeit und ein tabellofes Leben Beugniß ablegten, auf ihr peinlich befragten. Wir Alle muffen einft jum Richterftuhle ber Emigfeit, fagt er, und wenn bort jedes unnuge Bort verantwortet werben muß, was wird mit folchen blutigen Thaten gefchehen? 1) Das blieb nicht ohne Gindrud; man verlor die Buverficht, daß man mit biefer gangen Blutjuftig auf guten Wegen gebe; und ba man erft recht jufah, entbedte man bas Greuliche in ber Allmälig erloschen nun die Scheiterhaufen; die Bewegung ging vom Main und Rheine aus, und verbreitete fich bald über gang Deutschland. Der, von dem fie zuerst ben Urfprung genommen, hatte nicht ben Lohn ber Belt erwartet; aber fie ließ es fich nicht nehmen, ihre Schuldigfeit abzuführen. hatte ben Ort Beina burch feinen Gifer gur Rirche gurudbefehrt.

<sup>1)</sup> Cautio criminalis p. 188. Dub. XXIX.

Die Silbesbeimer Geinbe ber Riche Baiten ibn baber, auf ben Wege jum Orte war, um ben Gottesbienft abjuhalten; wie bie Friefen ben beiligen Bonifag, überfallen laffen; und et hatte fünf bebeutenbe Wunden am Robf, und zwei andere am Ruden bavon getragen, aber nichts befto weniger bis jum Sin-Anten ben Kirchendienft abgehalten. Ginige Jahre barauf, 1685, Rarb er im Erierifchen, im 44ften Jahre feines Alters. Rad ihm muß feboch unter ben Broteftanten D. 3. DR. Mepfart. Director bes Oymnafiums ju Cobutg, rubulich genannt werben. Bur Zeit Maximilians I. schrieb er: Chriftliche Erinnerung an gewaltige Regenten und gewiffenhafte Brabicanten, wie bas abichenliche Lafter ber Bererei mit Ernft anszuretten, aber in Berfolgung beffelbigen auf Rangeln und in Gerichtsbaufern fehr befcheibenlich au bandeln fev. Es ift nur eine Baraphrafe bes Buches von Spee; aber er hatte von Jugend auf vielmal gefeben. wie man in ben protestantischen Gerichten verfuhr; wie man ben Befangenen teinen Schlaf gestattete und mit fpipen Stacheln fie aufwedte, wenn fie bie Augen foloffen; wie man ihnen unt Speiffer mit Beringslade gefalzen, reichte, aber teinen Tropfen Baffer ihnen vergonnte. Er hatte gefeben, wie, nach feinem Ausbrud, die Henter und Beiniger ben fostbaren Leib des Menfchen fo geringe achteten, ihn ichanbhaftig verftellten und gertrummerten; bie Glieber von einander treibend, bie Augen aus bem Saupte zwingend, bie Fuffe von ben Schienbeinen reißend, bie Belente aus ben Spannabern bewegend, Die Schulterscheiben aus ber Schaufel hebend, die Abern jum Anschwellen bringend; bie Unglücklichen balb in bie Sohe gerrend, und wieder an ben Boben werfend, und bas Unterfte au oberft fehrend. Er fab, wie Saber, Reib, Born, Bant, Afterreben, Ohrenblafen gewöhnlich den erften Anlag gur Anflage gaben; mit Murren und Mummeln beginnend, und bann öffentlich biefe ober jene auf Bauberei anklagend. Dann hörte er: wie bie Pradicanten herangezogen famen, blinde Giferer, die Reines ichonten, ihre Bredigten mit feurigen Bligen anluben, hervorbrechend in eigenem hirumahn und ftutigem Trot, und fchreiend nach Retten und Banden, nach Thurmen und lochern, nach Solz und Strob, Rauch und Feuer, Pulver und Schwefel; nun mahnend, bas beiße ben Spruch bes

Serrn befolgen: Lernet von mir; benn ich bin fanftmuthig, und von Bergen bemuthig. Dann fab er bie Malefigrathe mit eifernen Sanden zugreifen, und in der heimlichsten aller Gunden ohne alle Bescheibenheit verfahren; er mar Zeuge, wie bas arme Bolf auf ihr Geheiß zerschlagen, gepeitscht, zerschraubet, zers gerrt, zerquetscht, zerriffen, verwüstet, verberbt und verobet wurde; wie ber Trutenkarrn täglich burch bie Straffen polterte, und boch der Truten ftundlich mehr wurden; also bag bie thus ringischen Balber nicht hinreichen wurden, fie Alle zu verbrennen. Das Alles hat er gesehen, und auch ihm ift sein Berg entbrannt, und er hat sein Weh über bie Urheber ausgerufen. Go laffet euch nun weifen, ihr Ronige, und laffet euch guchtigen, ihr Richter auf Erden! all ihr Ronige, Kurften und Regenten, ihr Bentgrafen, ihr Beifiger, ihr Malefigschreiber, henker, Beiniger! ihr mußt bermaleinst Rechenschaft geben von jedem Worte, bas ba geboten: ju faben, ju geißeln und fopfen und brennen; von jedem Hohne, mit welchem ihr ber armen Gepeinigten gespottet; von jeder Thrane, die sie ausgeweint, von jedem Tropfen, den fle ausgeblutet! Go rief ber madere Mann in seiner Entruftung aus, und auch seine Borte maren auf biefer Seite nicht frucht-Ios ausgeredet. Als daher im Beginne des achtzehnten Jahrhunderts, von Thomasius abwarts, die Rationalisten eingetroffen, war Alles langft abgethan. Ihr Berdienft ift nur, daß fie ber allzugroßen Leichtgläubigfeit in biefem Bebiete Schranken gefest; Dafür brach nun ganglicher Unglauben ein. Auf der Tenne, worauf biefe umbergeftampft, wuchs fein Grashalm mehr, weber Rraut noch Unfraut; und fie wurde nun die Reitschule, auf ber fie fich im Kreislauf übten, und zur Stunde noch üben.

## 3

Berhaltnif ber Rirche ju bem Unfug bee hexenprozesses.

Die Dinge hatten in folcher Weise fich gefügt, daß, wenn bas herenwesen felber, — in seinem furchtbaren Ernst, und bem, was von Wahrheit in ihm gewesen —, aus einer greuelvollen Berstehrung ber menschlichen Ratur hervorgegangen, die Art, in ber man ihm zu keuern versucht, weil mit kaltem Blute ausgeübt,

beinahe noch grenelvoller gewesen: also bag bas Bose gewonnen Spiel batte, und mo bie Opfer ibm entgingen, reichliche Entichabigung an Richtern und an hentern gefunden. Und es war burchgangig nicht Buth und Born und Grimm und Grausamfeit. Die ein foldes Berfahren eingegeben; vielmehr ein blinder, unbehutsamer und maagloser Gifer batte es ursprünglich bervorgetufen; und bie Gefühllofigfeit ber Menfchen, mit gaffigfeit, Bleichgültigkeit und Indiffereng verbunden, hatten es bann weiter fortgeführt, und bis auf die Spite bingetrieben. Derfelbe unversonnene Gifer hatte auch, obnlange guvor, die religiosen Bewegungen hervorgerufen; biefelbe Laffigfeit und Gleichgültigfeit aber, nach bem Boblgefallen ber Regenten, bie religiösen Überzeugungen fich vorschreiben, anbern, abermals und jum brittenmale andere und immer andere fich aufdringen laffen. Diefelbe Kahrläffigfeit batte Alles, was bem Menfchen in ber Befellicaft werth fepn foll, Baterland, Freiheit, Berfaffung, Ginheit, alte Sitte und Erinnerung, beinahe bie Sprache Breis gegeben; und jenen Buftand ganglicher Auflösung berbeigeführt, in bem bie Boller jum Gesvotte ihrer Rachbarn wurden. Als ein Gefühl folder Schmach guleti boch erwacht, ba bat man ben Grund von fich ab, und auf Formen und Inftitutionen hinüberzuwälzen gesucht; fie fur bas verantwortlich machend, was man felbft gefündigt. Das ift fo ber Meuschen Art; fie wiffen recht wohl, was die Religion bedeutet, fennen auch die Evangelien, und verstehen recht gut zu reben von ber Liebe, bie bas Christenthum von ihnen forbert; bie Braris jeboch wiffen fie von folden Transcenbengen frei zu halten. Auf ben Theatern ergoben fie fich an ben tragischen Rampfen ihrer Belben mit bem Schidfal, und laffen fich mit aufmerkfamer Rührung große Worte und Grundfage eindoctriniren, und ihre Pofa's, auf einem Fuße nieberknieend, ben Tyrannen große Reben von Stoly und Freis beit halten; jeboch unter ftillschweigenber Übereintunft fich felbft Die größte Servilität nicht übel ju nehmen, und einander weche felseitig die geringe Ungebühr leicht zu vergeben. So benn follten auch hier ausschließlich bie Fürften und ihre tyrannischen Befete einstehen fur bie gemeinsame Schuld; vornamlich aber ift es die Religion gemefen, die bas gange Scandal angerichtet.

Die Papfte, besonders Innocenz VI, haben bas Signal gegeben, und bie Inquisition ift nun ausgegangen, wie eine heiße hungrige Löwin, suchend, wenn fie verschlinge. Aber die Fore men find es nicht gewesen, die Gesete haben es nicht gemacht; fondern die Beise, wie man fie ausgeführt, hat das Ubel ans gerichtet. Die Gefete maren allerbinge überfluffig blutig, nach bem Geifte jener Zeit, fie haben in biesem Beifte auch wohl bie Kolter aufgenommen; aber fie haben fie, als ein res fragilis und periculosa, forgfältig umgaunt; bie Menschen bagegen haben, unter dem Bormande des Ausnahmefalls, die Umhegung niebergeriffen, und find nun gegen Trutner und Trutnerinnen in ihrer unbarmherzigen Beise vorgeschritten. Aus bem Brunnen ber Gerechtigkeit ift alfo biefe Brozefform nicht ausgefloffen; fonbern aus bem hochmuthigen und verzagten Dinge, bem menfche lichen herzen, bat fie fich binzugefunden. Noch weniger hat bie Religion bei ihr mitgewirft, ober bie Rirche die Torturmeifter gebungen, und nun burch bie Bapfte ihnen ihre Bollmacht ausgestellt. Gerade unter ben Augen ber Bapfte wuthete bas Ubel am gelindeften; es hat, wie wir geseben, schon Jahrhunderte por Innocens VI begonnen; alle Bolfer bieffeits ber Alben und jenseits waren bavon angestedt; bas Berfahren aber hat an Grausamfeit zugenommen, im Berhaltnif, wie es ber birecten Einwirfung ber Rirche fich entzog; und hat gerabe feine aufferfte Sobe erreicht, ale jene Bolfer entweber entschieden von ihr abgefallen, ober boch jum Abfall geneigt. Die Bapfte mußten Notig von einer fo hochwichtigen Sache nehmen, an bie bie Bolfer glaubten, und hatten bie Inquisitoren gegen bas ilbel ausgefenbet. Jene Bulle von Innocens wollte nur bie fur bie Rheingegenben, wo das Ilbel neuerdings fich ausgebreitet, aufgestellte Beborbe in ihrem Birfungefreise gegen Ginfpruch fchuten, und beftätigte ihr Recht: beffernd, verhaftend und ftrafend einzuwirfen; ihnen babei gestattend, gerabe um ben ersten Theil biefes Amtes ausauuben, in allen Pfarrfirchen ihres Gebietes bas Bort Gottes bem Bolte auszulegen, fo oft es beffen bedürfte, und alles 3med. bienliche jum Unterrichte beffelben nach ihrem Gutbunken poraufehren. Bas auch fie in Schwäche, burch au viel und au wenig, und im Irribum gefündigt haben mogen; bie Berechtis gung dazu lag wenigstens nicht in dem Mandate, das fle erhalten hatten. Man muß vielmehr auch hier den Rapften das Zengniß geben, daß fie durchgängig mäßigend und mildernd verfahren, und dem Geiste der Zeiten behutsam nachgehend, die zewonnene Einsicht immer in eine bessere Praxis einzutragen sich bemühten.

Dies Berhaltnis ber Rirche zu bem gangen Unwefen läßt am besten aus ber Instruction fur die Brogeffe in Cachen ber heren, Zauberer und Malefifer, die 1657 in der Druderei der avoftolifden Rammer in Rom ericbien, fich nachweifen. Eingange heißt es: Die Erfahrung, die große Lehrmeifterin in allen Dingen, bat offenbar gemacht: wie die ichwerften Itrtbumer im Brozefverfahren gegen bas Serenwefen, jum Rachthell ber Berechtigteit und ber angeflagten Krauen begangen werben; fo daß man in ber Generalcongregation ber beiligen, romifchen und allgemeinen Inquifition gegen bie baretische Berfehrtheit, feit lange icon bemerkt: wie taum je einmal ein Brozes ber Urt tegelmäßig und in ber Rechtsform geführt worben. Es bat fic barum gar oft bie Rothwenbigfeit ergeben, fich gegen viele Richter tabelnd auszusprechen über bie ungerechten Berationen, Inquisitionen, Ginferferungen, und gar mancherlei bofe und unangemeffene Berfahrungsweisen in ber Kührung ber Brogeffe; über unbefugtes Bernehmen ber Beflagten, und Auflegung unmenfche licher Torturen; wodurch es benn gekommen, daß überaus viele ungerechte Todesurtheile ober Übergaben an ben weltlichen Arm erfolgt. Viele Richter haben, wie die gleiche Erfahrung ausgewiesen, fich fo leichtfertig und leichtgläubig gezeigt: bag fie, auf ben leichteften Berbachtsgrund bin, irgend ein Beib fur eine Bere gehalten; und nun es an nichts fehlen laffen, um einer folden Angeflagten, auch burch unerlaubte Mittel, ein Geftanbe niß abzupreffen, bas unwahrscheinlich, manbelbar und widerfprechend, wie es ift, wenig ober feinen Blauben verbient. Daber, damit die Richter fortan vorsichtiger sepen in der Kubrung folder Brozeffe, follen fie bas Rachfolgende immer vor Mugen halten und betrachten. Die Schrift läßt nun umftanblich über ben Gegenstand fich aus, burchhin aus verständigem, billigem, lebenberfahrnem Gefichtspunkt ihn betrachtenb. Ein

Hauptirthum ber Richter ift, fagt fie, baß fie glauben: man könne nicht blos zur Inquisition, sondern sogar auch zur Berhaftung, ja zur Folter schreiten, wenn auch fein corpus delicti eines Malefiziums vorhanden fey. Gin folches Malefizium muß aber por Allem rechtlich bemahrt vorliegen, und ba ift es feines. wegs hinreichend, wie Biele glauben, bag ber Malefigirte frank geworben, ober auch gestorben; weil Rrantheit und Tob nicht nothwendig aus bem Malefizium folgen. Mit größtem Fleiße muffen baber zuvor bie Arzte ber Rranten befragt merben, ob fie Rrantheit und Tod für natürlich halten? fie muffen ben gangen Berlauf in einem Berbalprozeffe ausführlich nieberschreiben, damit im Kalle ihrer Unerfahrenheit ein befferer Arat ihr Urtheil controlliren tonne. Die Sausgenoffen bes Rranten follen aufferbem über ben Ursprung und Berlauf ber Rrantheit vernommen werben; damit man ihre Aussagen mit benen ber Arzte verglefe chen, und nun ber Richter aus Allem fich ein begrundet Urtheil bilben fonne. Che bann ein Richter bie Berhaftung befiehlt. muß er guvor alle Indigien gegen bie Beklagte wohl erwogen haben, und nicht etwa, burch die Rlagen bes angeblich Beschabigten und ber Seinigen, ju übereilter Berhaftung fich verleiten laffen; ohne bag irgend ein mahricheinlicher Grund vorliegt, ber bie Angeflagte jur Übelthat verleitet. Wird fie aber mirflich verhangt, bann ichaue ber Richter, in Berfon ober einem tuch. tigen Stellvertreter, wohl zu, mas fich Bezugliches in ihrem Saufe vorfindet; aber nicht blos auf bas, mas fie anklagt. Rudfict nehmend, sondern auch auf Solches, was fie rechtfertigen fann. Er nehme babei unparteifiche Beugen ju Silfe, ichließe aber bie angeblich Beschädigten und die Ihrigen aus. Er urtheile nicht vorschnell: Dl in Gefäßen, Salben, Bulver u. bgl. feven bem herenwesen angehörig; fondern laffe bas Gefundene erft von Rundigen forgfältig untersuchen. Bringen bie Angehörigen bes Rranfen Dinge, Die fie im Bette gefunden, bann halte er fie nicht übereilt für bas corpus delicti; es kann leicht senn, daß man fie nur unterschoben, um ihn ju gewinnen. Rebern, Wolle konnen beim Bettmachen leicht also ineinandergewirrt werden, bag fehr naturlich folche fur Malefigien ausgegebene Busammensehungen entftehen. Auch Rabeln find überall in

Menge, wo Frauen zigegen; man barf fich baber nicht wundern. wenn etwa zufällig viele fich beisammen finben. Schon bas Auswerfen folder Rabeln bei Obsebirten tann gur Borficht mabnen. Biele Erorgiften find gewohnt, unborfichtig ben Damon au befragen: ob er burch ein Malefigium feinen Gingang gefunden. und wer baffelbe gewirft? Die Antwort fällt vom Bater ber Lige bann bejabend und anflagend aus, und barauf wird fofort bisweilen ber Brogest gegen die Genannten gegründet; die bl. Comgregation bat aber in folden Fällen immer Grorgiften und Richter hart getabelt. Biele Richter bilben fich ein: barum, baf Jemand obsebirt fich zeige, sey er auch malefizirt; und haben barauf ungerechte Brozesse gegen bie Bersonen, bie bem Dbie birten feinblich, ober fonft angezeigt finb, erbant. Das ift aber burdans wiberfinnig; benn wer fann es langnen, bag ber Dimon, burch Bulaffung ohne Malefig, ben Leib eines Menfchen plagen tonne? Mogen also bie Richter fich vor diesem Rallfrid biten; auch vor jenem, ben ihnen faliche, betrügerifche Dbiebirte legen. Die Richter follen fich nicht leicht hergeben, Gewalt an einer Bere ober einer Maleficantin auf bas bloge Gefchrei bin auszuüben; obgleich fonft ber Ruf von großer Bichtigfeit ift. Denn bei bem gemeinen haß gegen biefe Gattung von Leuten find Alle leicht geneigt, gegen fie aufzustehen, und bei geringen Anlag foldes Gefchrei zu erheben; befonbers wenn bas Beib noch bagu alt und häßlich ift. Darum foll tein Berlag baranf fenn, und ber Richter seinem Ursprunge erft nachforichen. Er foll immer Rudficht barauf nehmen, bag bas weibliche Gefchlecht abergläubifch ift, und allerlei Runften, befonders in Liebesangelegenheiten, ergeben; bag alfo barans, bag Gine bergleichen geubt, und Spruche gesprochen, um Malefigien gu beilen, ober ben Willen zu binden, keineswegs fogleich folgt: bas fie eine formliche Bere ift; weil bergleichen nicht nothwendig mit Apo-Rafie fich verbunden findet. Der Richter foll alfo nicht bas blos Mögliche sogleich als wirklich vorausseten, und fich für berechtigt halten, nichts zu unterlaffen, um, auf allerbings unerlaubte Ubungen ber Art bin, ein Befenntniß von Dingen au erzwingen, an die fie vielleicht nie gebacht. Die Richter burfen baber nicht gestatten, bag ein baraufhin verhaftetes Weib mit

1

femand von Auffen, ober find es beren mehrere gewesen, biefe untereinander Gemeinschaft haben; weil viele ber Meinung find: Kaliches in Sachen ber Apostafie auf fich zu zeugen, fen gestate tet, in ber hoffnung, früher frei ju werben. Gie follen auch nie erlauben: bag ihre Suter, ober wer es fen, ihnen gurathen, was fie im Berhore ju fagen hatten; weil die Erfahrung ergeben, bag bie Beiber, burch bergleichen Bureben getauscht, oft befannt, mas fie zuvor nie getraumt. Auffer bem Berhore follen bie Richter felbst mit ihnen fich nie über bie Sache einlaffen. Beim Berhore barf ihnen nichts in ben Mund gelegt, fonbern fie follen nur befragt werben: ob fie ben Grund ihrer Bernehmung wiffen ober vermuthen? welche Keinde fie haben, und welche Urfache jur Keinbichaft fie gegeben? wie fie ihr Leben geführt, wie mit ben Sacramenten es gehalten, wer ihr Beichtvater gewefen? und Ahnliches, mas einen Schluß auf ihr Berbalten gestattet. Dann konnen fie im Allgemeinen befragt werben: ob fie etwas vom Bauber miffen? Läugnen fie, bann mag allmälig einfließen, mas von bergleichen in ben Acten vorliegt; jeboch mit Berichweigung ber Ramen ber Beugen. Beharren fie auf bem Läugnen, bann mag nach Beenbigung bes informatorischen Prozeffes zu ben Beugen bes offenfiven übergegangen werben. Der Kiscus muß zu biesem Enbe bestimmte Bunfte articuliren; Abschrift bavon foll ben Beklagten mitgetheilt, und ihnen ein tauglicher Advocat zugegeben werben; ex officio, wenn fie aus Armuth ober fonft feinen angenommen; überbem foll auch bie nos thige Zeitfrift ihnen gestattet werben. Ift auch biefer Theil bes Bros geffes abgelaufen, bann wird ihnen Abichrift bes Bangen gegeben. und eine neue Frift jur Bertheidigung bestimmt. 3ft auch biefe vernommen worden, bann berufen die Richter eine Versammlung von Rechtstundigen; ihnen wird ber gange Broges verlefen, wieber mit Verschweigung ber Ramen ber Zeugen; und wenn biefe in ihrem Urtheile nicht einftimmig find, ober wenn es eine fcmere Sache ift, entweder in Bezug auf bas Verbrechen ober auf bie Berfon, foll gur Tortur nicht geschritten werben, ehe man bie heilige Congregation befragt, ber baber eine getreue Copie bes boppelten Brogeffes jugefendet werden muß. Wenn es aber ben Richtern und ihrer Bersammlung scheinen follte: man konne

fofort bei bringenden Indigien gur Tortur vorschreiten, follen fie nicht auf bas Berbrechen im Ginzelnen befragt werben; sonbern vorher foll man ihnen nochmal bie erhobenen Indizien vorlegen, und auf ber Folter felbft werben fie nur auf bie Bahrheit im Allgemeinen, in Bezug auf bas Borgelegte, befragt. Fangen fe an ju gefteben, bann batf im weiteren Berlauf ihnen nichts in ben Mund gelegt werben; fonbern nur bie Borte ihres Bengniffes werben niebergeschrieben, und bie Bahrheit im Gangen wird ihnen bann weiter abgefragt. Die Folter barf nicht von ber gerteißenben Art feyn (Squaffo), nicht mit angebrachten Bewichten ober Stoden an ben Fügen peinigen, auch wicht mit Striden jusammenschnuren. Die Richter follen nicht leicht bie Bieberholung berfelben verfügen, auffer in ben allerschwerften Sachen, und nach eingezogener Billigung ber bl. Congregation, Die Frauen follen nicht am Leibe geschoren, auch tein Gewicht auf angebliche Beichen gelegt werben, wenn fie 1. B. teine Ehranen vergießen. Die Folter foll nie langer als eine Stunde fortgefest werben, und nur in ben allerschwerften gallen und ben bringenbften Indizien an biefe Dauer reichen, und die verhängte auch in ben Acten angegeben werben. 3m galle Frauen auch bie Apoftafie, und ihre Anwesenheit beim Sabbath befannt hatten, follen Die Richter Sorge tragen, daß die Beständigen, ohne alle Einblaferei, ihnen erzählen: wie fie im Anfange bagu gefommen; fie follen über Beit und Umftanbe fich unterrichten, bamit man baran erfennen konne, ob ihr Befenntnig mahricheinlich fey. 3m Kalle fie ber Berification fabige Thatfachen angeben, follen bie Richter allen Kleiß anwenden, Diese wirklich zu verifiziren; weil, murben fie falich befunden, auch bas Befenntniß entfraftet mare, als ein folches, bas burch bie Folter, ein trugliches Mittel, ober burch Suggestion von irgendwoher, ober burch Ungebulb über bie Einferferung etwa eingegeben worden; wobei bie Richter fich burchaus nicht befangen laffen burfen burch bas, mas fie etwa bei ben Schriftstellern über bie Materie gelesen. Saben folche Weiber aber auch authentisch befannt, und Mitschuldige genannt, fo foll gegen bie Benannten, auf ihre Mus. fage hin, niemal prozedirt werden; weil Alles burch Muffion geschehen fonnte, und die Gerechtigfeit nicht forbert.

baß man gegen Mitschuldige, gesehen in ber Musion, vorschreite. Das gange Berfahren ber Richter foll genau in die Acten eingetragen werden; damit man, beim Lesen berfelben, es immer würdigen tonne. Biele Richter pflegen als Gelegenheitsursache jum Prozeffe feine andere ale bas Gerucht anzugeben; fortan follen fie biefen Irrthum meiben, und Berfonen und Umftanbe, bie es ihnen zu Ohren gebracht, angeben, und Alles aufzeichnen, ohne etwas zu übergeben. Rinber werden oft in ben Betten von ihren Pflegerinnen erbrudt; bie Richter mogen genau aufeben, ob man nicht, um bergleichen zu verheimlichen, in bestimme tem Falle angegeben: bie Bere habe fie umgebracht. In allen biesen Prozessen sollen die von der bl. Congregation vorgeschries benen Taxen nie überschritten werben; und im Falle ber Armuth baben die Richter fich vor jeder ungerechten Erpressung zu hüten." Diese Instruction, die wir nicht etwa mit Auswahl, sondern in ihrem gangen Umfang mitgetheilt, macht ber Rammer alle Ehre; es ift reiner, gefunder Menschenverstand, eine umfichtige und einsichtige Praris, Menschlichkeit, Billigfeit und Barmbergigfeit in ihr; zur Beschämung ber Folterfnechte, bie bas greuelvolle Unwesen angerichtet und ausgeführt. Sie mußte nothwendig bem barbarischen Naturalism ber Gerichte ein Enbe machen, und bas Berfahren wieber in einen ordentlichen Brozeggang binuberführen; der zwar noch immer nicht gegen allen Irrihum schüßt. aber ihn boch feltener und vor Gott verantwortlicher macht. Die hier vorgeschriebene Braris war dieselbe, die, mehr als anberthalb Jahrhunderte früher, bie wadern Richter bes Del Baulr fcon befolgt; in ihr alfo ift bie Ansicht ber Rirche von ber Sache ausgebrückt.

Auch im Einzelnen haben die Geistlichen, die in ihrem Sinne und nach der Milbe der Lehre gehandelt, ihr Berfahren nach ähnlichen Grundsähen eingerichtet. Sie haben begriffen: daß es überall mehr auf die Besserung und den Unterricht der Unglucklichen ankomme, als auf das Eingreisen eines blutigen Terrostisms; der nur das wilde, reißende Thier im Menschen auf das Geile heht, um es zu zerreißen. Das läßt schon an der Weise sich erkennen, wie Pater Surin die Obsedirten im Kloster von Loudun behandelt. Er hat hier nicht die Schärfe des

dann erft war es an ihnen, die Gesellschaft von Solden zu befreien.

Man fieht, die bochfte Einheit in ber Rirche, und erleuchtete Einzelne, haben im Beifte ber Lehre gehandelt. Aber laugnen läßt es nun freilich fich feineswegs, ba bas Übel zu einem groffen Landubel geworben; bag es auch einer großen, über bie angestedten Lanbestheile gehenden Inftitution bedurft batte, um ber fo weit verbreiteten Anstedung wirffam gu begegnen. 3mmer bat bie Kirche folden Sacularplagen, durch bergleichen Inflitutionen, Grangen ju geben gewußt; und es ift auf ben erften Blid befremblich, daß von ihrer Seite her nichts ber Art in's Große binaus geschehen. Als im vorhergebenden Zeitalter ber Manichaism, in ber Sittenlofigfeit bes Jahrhunderts in einer bedrohlichen Beise Burgel faßte; da setten hochbegeisterte Manner, Dominicus und Franciscus von Affifi, ihm ihre Orben entgegen: ber Gine, bie geistige Ritterschaft ber Areugheere bilbenb; ber Andere jum Unterrichte bes migleiteten Bolfes ausgefenbet. Das Borhaben gelang nach Bunfch; ber Giftichwamm, ber aus ber Faulniß hervorgewachsen, wurde ausgetilgt; Die beiben Orben aber überlebten bie Befahr, gegen bie fie ausgeruftet waren. Der Manichaism, fich in fich sammelnb, und gerade auf fein giftigftes Bringip fich gurudziehend, batte fich in Racht und Beheimniß gehüllt; und war amar ber Tagfeite ber Menschheit baburch entrudt, hatte aber bafur um fo mehr ihre Rachtseite infigirt, und bort ben gangen Apparat bes Beren - und Zauberwesens ausgelegt, in bem er fich fortan verloren. Die Inftitue tionen, bie in ber fruheren eroterischen Seite ihn befampft, muß. ten ihm jest auch in diese efoterische Berhullung folgen, und ben auffen begonnenen Streit nun auch in Diefen innerlichen Bebieten fortsehen. 3meifaches mar babei zu thun: einmal ber weiteren Ausbreitung bes Ubels burch befferen Unterricht ju wehren; und bann bas Ausgebreitete burch schickliche Mittel, als beren lettes auch die nach ber Berechtigfeit vertheilte Strafe erfchien, wieder auszurotten. Die beiden Orden mußten in bas Werf fich theis Ien: bie minberen Bruber, in bie angestedten Landftriche eilend ober dabin berufen, mußten unausgesett Miffionen bilben, bie bas arme, unter die Suge getretene, unwiffende, verleitete Bolf belehrten,

icarifte, trug Cilicium und eine Rette um ben Leib, faftete beis nabe immer, enthielt fich aller Früchte, die fie liebte, as mitunter auch Manches, was fie bei ihrer Magenschwäche zu beläftigen ichien. Darauf griff er auch bie andern Geifter an, bie im bochmuthigzornigen Theile fich gefest, und bekampfte fie mit Berbemuthigung und Gebulb. Benn fie nun baberprangte im Antrieb ihrer Geifter; bann ließ er burch Bettelleute fie nieberwerfen, fie mit fothigen Rugen treten, und ihr auf ben Mund fcblagen. Er schidte fie jur Schwester Rochin mit ber Bitte: ihr eine Disziplin zu geben, mas biefe bann gang einfaltig verrichtete. Er machte fie öffentlich ju Schanben, wofür fie ibm bann immer banfte, und ihn bat, sebermannlich alle ihre. Sunden zu fagen, die fie in einer Generalbeichte ihm gebeichtet. Da fie bas von ihm nicht erhalten konnte, fagte fie vor ihren Mitschwestern selbst ihre größten und beschämenbsten Sunden aus, machte auch ein Gelübbe, eine Laienschwester zu werben. Eben so befämpfte er die natürliche Trägheit in ihr, hatte Acht auf alle ihre Gebarben, Worte und Werke; tobtete barin Alles ab, was er als unrecht vermerfte, in jeglichem von dem Grundfage ausgehend: bag bie Befferung ber Seelen mehr ein Werf ber Salbung bes hl. Beiftes und des Gebetes fen, als ber Miffenfcaft. Die Geifter ließen im Berlaufe ber gangen Brocedur ibre Ungebuld und ihren Unwillen bliden: daß fie gezwungen feven, an einem Orte zu verweilen, wo ihnen feine Nahrung und fein Plat mehr übrig geblieben. Der 3med aber wurde nach Wunfch erreicht; bie Damonen fuhren nacheinander aus, jeder Stirne ober Sand mit bem Ramen eines hilfreichen Seiligen ober einem Rreuze bezeichnend. 1) - Die geistige Therapie bes Baters mar, wie man fieht, nicht eine palliative ober symptomatische; sondern eine grundliche, die auf die Burgel bes Ubels ging, und fie auswarf und ertödtete. Es war nun freilich nicht bie Sache ber Richter, auf folden Wegen zu geben; aber fie mußten bie Angeflagten, burch bie bagu Berufenen, jupor auf ihnen geleiten laffen; und zeigten fie fich bort unverbefferlich und unheilbar,

<sup>1)</sup> Boudon wundersames Leben des gottfeligen P. J. S. Surin. München, 1746. p. 785-810.

ber großen Geschichte ausgetreten, und sebes richtete sich hauslich ein; die großen, früher allumfassenden Institutionen versielen daher allmälig, und sebes Bolf war seinem Weltverstande himgegeben.

So haben also die Dinge fich gefägt, nicht, wie fie gesollt, son bern wie fie eben gefonnt; in bem jammerlich gerriffenen Deutschland auch in jammerlichster Beise; und die ihr Leben auf ben Scheiterhaufen eingebußt, find eben fo bie Schlachtopfer ber schlechten Ordnung geworben; wie später jene Taufenbe, die auf ben Schlachtfelbern ber Fremben verblutet, um ichnoben Dammon ihnen von den Kubrern verfauft. Die Ungerechtigfeit, die ihnen wiberfahren, man muß bas Bertrauen gur boberen Belb ordnung begen, daß fie bort wieber ihre Ausgleichung gefunden; bier in ber unteren find fie wenigstens nicht gang unnut geftorben, wenn auch bie Erwerbniß um wohlfeileren Breis fich batte gewinnen laffen. Wie plump und ungeschickt man auch immer verfahren mochte, die Erfahrung konnte nicht gang verloren geben; bie Thatfachen haben fich gehäuft, und es ift bem Beifte möglich geworden, fie zu ordnen und zu burchschauen; alfo baf ber Zustand flar zu Tage liegt. Man kennt besser ben Umfang ber Mittel, über die die Natur gebietet; man ift tiefer in die geheime Werfftatte eingebrungen, mo ihre Rrafte Wundersames wirfen, bas nicht ferner Schreden und Bestürzung erregt. Man kennt bas Wesen jener nächtlichen Menschen besser, bie am Tage träumend umgehen, weil die alte Nacht mit allen ihren Scheusalen und Ungethumen in die Dunkelheiten ihres Temper mentes fich eingewohnt, und bort nun Finfteres brutet, bas man aber nicht ferner mehr für tobesmurbig halt. Man unterscheidet bie, welche mit bem Bofen fich verftridt, und nun Schaben angerich tet, von benen, die fich ber Ubelthat enthalten; fcon Carl ber Große gebot, die Ersten wohl zu ftrafen, die Andern aber bem Bischof zu übergeben, bamit er fie bekehre. Man wurde in vorkommenden Fällen biefem Beispiele folgen, und die Ruckfehr bes Unwesens ift also auf immerbar unmöglich geworben. man die Lichtseite ber menschlichen Natur in ben Heiligen zu ets kennen Gelegenheit gefunden, so hat man hier auch die Rehrseite erfannt; jedem Strahlenpunfte bort gegenüber hat man auch

einen Anotenpunkt ber Racht in ihr gefunden: bas Gine zeugt fur bas Andere, wie bas Eine bas Andere bedt. Go haben alle Erscheinungen ihre Stelle, und mit ihr bie Gewähr gefunden; und es ift nicht langer nothig, mit ftupiber, aberglaubischer Bermunberung fie anguftaunen, und über bie Gebuhr vor ihnen gu erfcreden; ober mit gleicher rationaliftischer Stupibitat fie ju verneinen, und dafür wiberfinnig bas Zeugniß ungähliger Thatfachen abzuweisen. Die ganze Region ift alfo, nach ihrer irbischen Seite bin, in ben Rreis unserer Erfenntniß aufgenommen, und fann und fortan weber bruden noch beangftigen; weil auch felbft bas Transcendente in Diefen Erscheinungen in Diefer feiner erfennbaren Seite feineswegs ben Befegen unfered Beiftes fich entgieht. Damit ift aber bem Ubel auch fur bie Buffunft ber Stachel ausgeriffen, bag es, wenn eiwa neuerbinge in Daffe auftauchenb, au einer furchtbaren Waffe bes Bofen werben konnte. kann und nimmer imponiren und beruden; benn wenn es auch ber Bobbeit gelange, feiner als eines Inftrumentes, gur Durchfenung ihrer Anspruche fich ju bemeiftern; es fonnte ihr nicht gelingen, bamit fich ber Daffen auf bie Dauet zu bemeiftern. Die Kirche aber, indem fie wie durch bie ihr anvertraute Macht. fo nun auch burch ihre Erkenntniß und Durchschauung bem Keinbe entgegen trate und ihn vollfommen bewältigte, murbe nur bie Gelegenheit finden, fich an ihm zu verherrlichen.

## Berichtigung.

Im britten Banbe p. 421 steht die Geschichte von bem hirten ju Mabel in Thuringen an unrechter Stelle; benn sie gehört in das Capitel ber trüglichen Obsession. Dieser hirt war namlich ein Betrüger, wie der Magistrat von Nurnberg entbedte. Die Geschichte war im Manuscript am rechten Orte eingefügt, in der Oruckerei aber war ein aufgelegtes Papierfragment verloren gegangen, und man sandte beswegen dem Berfasser ben halben Bogen. Dieser, anderwärts beschäftigt, gewahrte ben Jufall nicht, und ließ die Erzählung an unrechter Stelle einschalten.

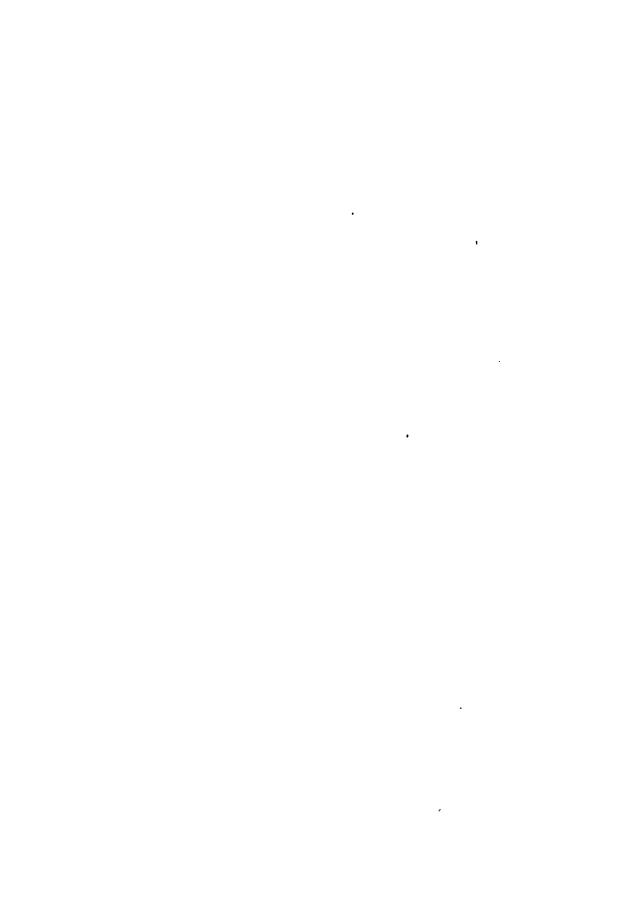



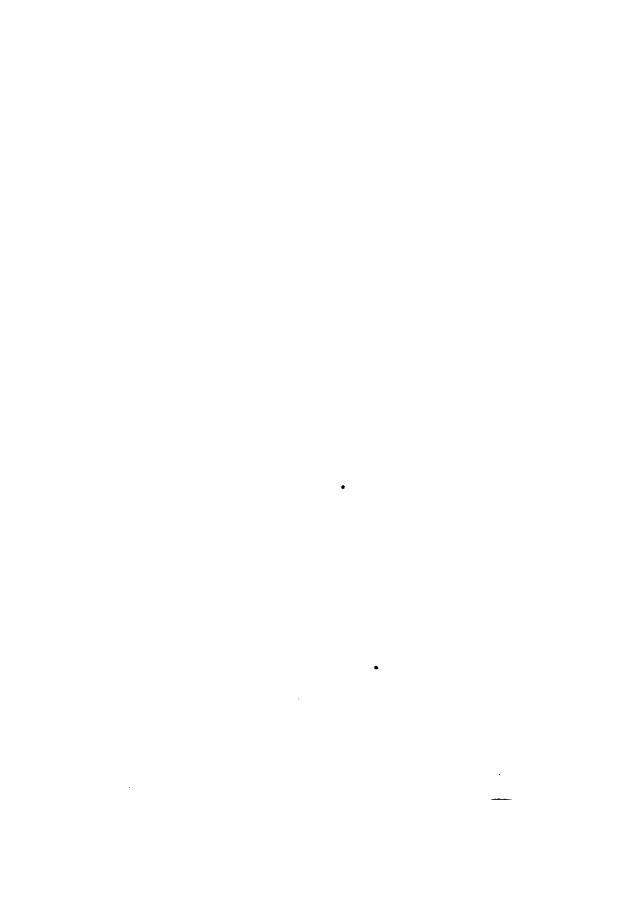



|  |  | • • • |  |
|--|--|-------|--|
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |
|  |  |       |  |

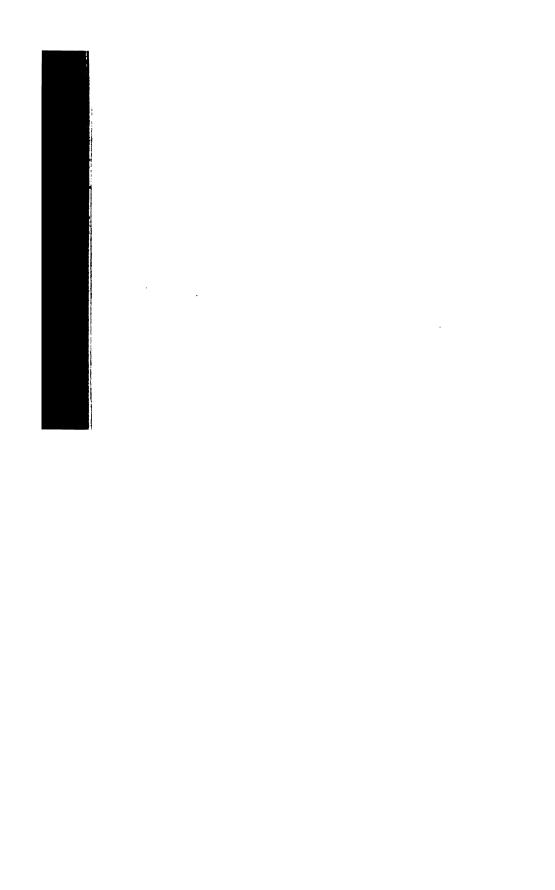



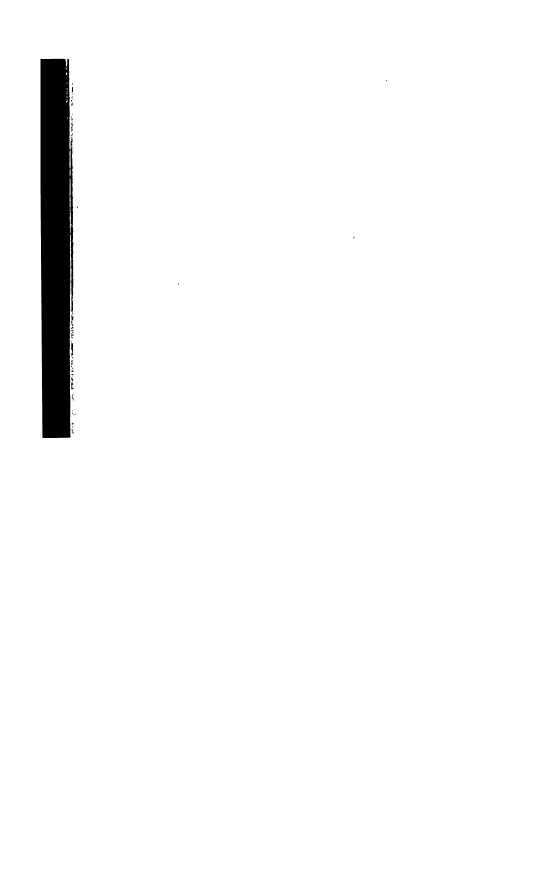





